Äghriele von Şülow geborene von Humboldt.





5.00



Adelheid und Gabriele v. Humboldt

Juni 1903.

Flore D. Werdermann Von Edik, 1955

# Gabriele von Bülow

Sochter Wilhelm von Humboldts.



### Ein Lebensbild.

Aus den Familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seiner Kinder.

1791-1887.



Bebnte Auflage.

Mit acht Bilbniffen und Abbilbungen.



Berlin 1902.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn. gbutgliche Hofbuchhandlung Kochstraße 68-71. Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.

### Phrer Königlichen Soheit

# der Frau Großherzogin von Baden

Prinzessin von Preußen

in tieffter Chrfurcht zugeeignet.

Digitized by the Internet Archive in 2025



### Topmont.

as vorliegende Lebensbild verdankt seine Entstehung der Anregung der hohen Frau, der es gewidmet ist, und die für die Persönlichkeit und die Erlebnisse der Frau v. Bülow allezeit die huldvollste Theilsnahme gehegt hat.

In diesen Blättern sollte gunächst den Angehörigen das Andenken der verehrten Frau, die lange Jahre hindurch der Mittelpunkt eines großen Familienkreises gewesen war, lebendig erhalten und den Nachkommen ihres Geschlechts ihr edles Bild vergegenwärtigt werden. Wenn bennoch dieses Buch nun auch der Deffentlichkeit übergeben, das Bild eines reichgesegneten Lebens auch weiteren Areisen mitgetheilt wird, so geschieht dies in der Ueberzeugung, daß jeder Lefer gern den Eindruck einer so edlen Perfonlichkeit empfangen und nicht ohne tiefere Antheil= nahme diese echt deutsche Frau auf ihrem Lebenswege begleiten wird. — Es fehlt, äußerlich betrachtet, diesem Lebensgange nicht ber Reiz, ber Glanz, die eine hohe Stellung, ein weiter Umblid auch auf den Gang ber Reitgeschichte sowie nahe Beziehungen zu bedeutenden und hiftorischen Berfönlichkeiten verleihen. Der höhere Werth liegt jedoch in dem Charafter selbst, in der Seele dieser Frau: edel und von sittlicher Größe in allen Lagen, wie sie es zeitlebens war, wurzelnd in dem Boden eines feften Gottvertrauens und zugleich ben schönsten menschlichen Pflichten treu. Segen verbreitend, so weit ihr Wirkungstreis sich ausdehnte.

VI Bormort.

Es hat in der vorliegenden Lebensbeschreibung bei der großen Fülle des Stoffes wohl manches nebensächliche Erlebniß, manche Einzelheit Raum gefunden, die scheindar nur für die Näherstehenden von Werth ist, aber aus kleinen häusig charakteristischen Zügen setzt sich das Gesammtbild zusammen, und je klarer und lebensvoller die Erscheinung einer solchen Frau dem Leser entgegentritt, um so mehr wird sie Freude und Erquickung auch dem Fernerstehenden gewähren, auch dem, der sie nur aus diesen Zeugnissen ihrer eigenen Briefe kennen lernt.

Tegel, im September 1892.



## Inhaltsverzeichniß.

| I. Das                 | Elternhaus 1791—1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite 1-25 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|                        | Heirath Wilhelm v. Humboldts S. 1. — Neisen in Spanien und Frankreich S. 3. — Rückkehr in die Heimath S. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |  |  |  |  |  |
| II. Cabriele           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |
|                        | Kindheit in Rom 1802—1810 S. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |  |  |  |  |
| III. Cabriele          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |
|                        | Aufenthalt in Wien 1810—1814 S. 73. — Reise durch die Schweiz nach Berlin 1814 S. 85. — Leben in Berlin 1814 und 1815 S. 87. — Abelheids Heirath 1815 S. 89. — Briefe Gabrielens an ihren Schwager Hebenann 1815 S. 96. — Cinsegnung und Nebersiedelung nach Franksurt a. M. 1816 S. 100.                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| IV. Heinrich v. Billow |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |
|                        | Heinrich v. Bülows Elternhaus S. 102. — Kindheit und Jugend-Erinnerungen S. 104. — Emtritt in die Armee 1813 S. 104. — Jm Humboldtschen Hause in Franksurt 1816 S. 108. — Bülows Werbung um Gabriele S. 110. — Berlobung S. 112. — Erster Brief Bülows an seine Braut S. 117. — Reue Reises und Zukunftspläne S. 119.                                                                            |            |  |  |  |  |  |  |
| V. Brantsand 1816—1821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |
|                        | Trennungsschmerz S. 120. — Bülow an seine Braut S. 122. — Gabriele an ihren Verlobten S. 129. — Ankunft in Rom 31. Mai 1817 S. 131. — Gabriele wieder in Rom S. 133. — Auf ber Insel Jöchia S. 138. — In Neapel, Besteigung bes Besus S. 140. — Rückschr nach Nom Ende September 1817 S. 143. — Trennung von Abelheid S. 145. — Winterleben in Rom 1817 S. 146. — Briese von Frau v. Humboldt an |            |  |  |  |  |  |  |

Friederike Brun 148. — Abschiedsstimmung S. 152. — Tod Fohrs Juli 1818; Reise nach Nocera S. 155. — Zurück nach Rom. Erkrankung der Frau v. Humboldt S. 157. — Frau v. Humboldt S. 157. — Frau v. Humboldt Seburtstagsseier und römischer Karneval 1819 S. 159. — Brief Gabrielens an ihren Berlobten S. 159. — Bülow in London S. 162. — Letter Abschied von Kom. Brief Gabrielens an Bülow aus Florenz S. 165. — Reise nach Franksturt a. M. S. 167. — Humboldts am Rhein. Heimkehr nach Tegel September 1819. Leben in Berlin S. 169. — Humsboldts Berabschiedung 31. Dezember 1819 S. 171. — Brief Bülows an seine Braut S. 172. — Endliche Wiedervereinigung des Brautpaares in Tegel September 1820 S. 177.

#### 

Sabrielens erster Besuch bei den Schwiegereltern S. 177. — Geburt der ersten Tochter Gabriele 7. Januar 1822 S. 180. — Sommer in Tegel S. 182. — Weitere Bergrößerung der Familie S. 184. — Bülow wird zum Gesandten in London bestimmt S. 186. — Bülows Ankunst in London S. 189. — Sabrielens Borbereitungen auf die Pssichten ihrer neuen Stellung S. 190. — Bülow, kurze Zeit in Medlenburg, übernimmt das väterliche Gut in Düssin S. 192. — Sabriele allein in Berlin Winter 1828. Alex. v. Hundoldts Vorlesungen S. 194. — Uedersiedelung nach London. Unterwegs Ausenthalt in Paris S. 196.

#### 

Nebersahrt nach Dover S. 198. — Gabriele in ber Londoner Gesellschaft S. 200. — Abreise ber Eltern Humboldt. Brief Gabrielens an ihre Mutter S. 202. — Briefe ber Eltern an Gabriele S. 204. — Gabriele an ihre Mutter S. 207. — Brief Frau v. Humboldts an ihre Tochter aus Gastein S. 208. - Sommerfrische am Meer 212. - Gabriele an ihre Mutter S. 214. — Audienz bei ber kleinen Königin von Portugal S. 218. — Englisches Landleben S. 220. — Schwere Erkrankung der Frau v. Humboldt S. 223. — Tod der Frau v. Humboldt S. 231. — Brief Gabrielens an ihren Later S. 235. — Brief Gabrielens an ihre Schwefter Caroline S. 237. — Die humboldtiche Grabftätte in Tegel S. 239. - Wilhelm v. Humboldt an feine Tochter Gabriele S. 240. — Gabriele an ihre Schwester Caroline S. 242. — Wilhelm v. Humboldt an seine Tochter Gabriele S. 243. — Briefe ber Berzogin von Cumberland S. 252. - Brief Gabrielens an ihre Schwester S. 254. — Wilhelm v. humboldt an feine Tochter Gabriele S. 257. - Bulows auf bem Lande beim Herzog und der Herzogin von Clarence S. 258. -Gabriele an ihre Schwefter Abelheid S. 258. — Zerftorte Reisepläne 262. — Krankheit bes Rönigs Georg IV. S. 264. - Gabriele über ben Tod Georgs IV. S. 266. - Gabriele über englische Sitten S. 268. — Beisetzung bes Königs in Windsor S. 273. - Orbenskapitel in St. James's S. 275. - Ein Tag aus dem Londoner Leben S. 276. - In Brighton S. 278. — Wilhelm v. humboldt an feine Tochter Gabriele S. 280. — Gabriele an ihren Bater S. 282. — Milhelm v. Humboldt an seine Tochter Gabriele S. 288. — Gabriele an ihre Schwester Abelheid S. 291. — Auf dem Drawingroom der Königin S. 292. — Krönungsfeierlichkeit in der Weftminfter-Abtei S. 294. — Stiller Binter 1831-1832 S. 296. - Wilhelm v. humboldt an feine Tochter Gabriele S. 298. - Geburt und Taufe ber fünften Tochter S. 301. - Wilhelm v. Humboldt an seine Tochter Gabriele S. 302. — Gabriele an ihre Schwefter Abelheib S. 309. — Bulows Gafte ber Majestäten in Windsor S. 311.

#### VIII. Cabrielens Besuch in Denischland 1833-1835 . . . . . . . . . 315-354

Reiseerlebnisse S. 315. - Duffin S. 321. - Anfunft in Berlin S. 323. — Daheim in Tegel S. 325. — Brief ber Königin Abelheid an Gabriele S. 330. — Winterleben in Berlin S. 332. - Gabriele an ihren Mann über feine bienftlichen Verhältniffe S. 335. — Wilhelm v. Humboldt über Bülows dienstliche Berhältniffe S. 338. - Gabrielens Geburts: tag in Tegel S. 341. — Bülow, auf Urlaub, trifft in Tegel ein September 1834 S. 343. — Bulow fehrt nach London zurud Februar 1835 S. 345. — Wilhelm v. Humboldts lette Tage S. 346. — Wilhelm v. Humboldts Tod 8. April 1835 S. 349. — Erbtheilung S. 351. — Bülow an seine Frau S. 353.

#### IX. Noch ein Jahr in London 1835—1836

. . . . . . . . . . . . . . . . 355—361

Taufe bes ersten Sohnes. Seine Erkrankung S. 357. — Tob bes fleinen Wilhelm S. 359. - Rudfehr nach Deutschland S. 361.

#### 

Tob ber Schwefter Caroline S. 362. - Gabriele an ihren Mann S. 365. - Bulow über feine amtlichen Pflichten S. 371. - Gabriele an ihren Mann S. 373. - Tod des Königs Wilhelm IV. S. 375. - Gabrielens Erwiderung auf die Todes: nachricht S. 376. - Der kleine Prinz Friedrich Wilhelm in Tegel S. 378. — Lever bei ber jungen Königin Biktoria S. 380. - Bulow über feine Beziehungen zum verewigten König S. 383. — Schluß bes Parlaments burch die junge Königin S. 385. — Bülow am Hofe ber jungen Königin S. 387. — Bulow auf Urlaub in ber Heimath S. 389.

- Einsegnung der beiden altesten Töchter S. 391. - Bedemanns Versetzung nach Posen S. 395. — Geburt eines Sohnes 1838 S. 398. — Sommer 1838 in Tegel S. 401. — Taufe bes Sohnes S. 405. - Frau v. Bulow an ihren Mann S. 406. — Bulow bei ber jungen Königin in Windsor S. 411. - Bulow über feine Stellung in ben hollandifch = belgischen Berhandlungen S. 413. — Brief ber ältesten Tochter Gabriele an Bülow S. 414. — Frau v. Bülow über ihre Kinder S. 418. - Bulows energisches Auftreten in ben Ronferenzen S. 423. — Bulows Tagebuchnotizen über seine biplomatische Thätiafeit 1838 S. 425. - Bulows Tagebuchnotizen über feine diplomatische Thätigkeit 1839 S. 427. - Frau v. Bulow an ihren Mann aus Berlin S. 428. - Bulow über ben holländischelgischen Bertrag S. 433. — Bulows Gefundheit leidet durch Ueberarbeitung S. 438. — Endliche Unterzeichnung bes holländischelgischen Bertrages S. 445. — Bulow mit längerem Urlaub bei ben Seinen S. 446. - Frau v. Bulow an ihre Schwester S. 449. — Bulows Blane für bie Rufunft S. 453. — Frau v. Bülow an ihren Mann S. 455. — Die letten Tage König Friedrich Wilhelms III. S. 460. — Tod König Friedrich Wilhelms III. S. 463. - Sommer 1840 in Burg-Derner S. 465. — Bülow auf Urlaub S. 467. — Bülows letter Aufenthalt in London S. 469. — Bulow zum Sahreswechsel an seine Frau S. 471. — Berlobung ber Tochter Gabriele S. 473. — Erfranfung der Tochter Therese S. 475. — Therese v. Bulows Tod 1841 S. 477. — Bulows Beimtehr S. 479. - Frau v. Bulow über Theresens Tod S. 481. - Frau v. Bülow an ihren Mann nach Frankfurt S. 484. — Bülow an seine Frau S. 486.

#### 

Bülows in Franksut S. 489. — Hochzeit ber Tochter Gabriele in Tegel S. 493. — Bülow Minister bes Auswärtigen S. 495. — Großmuttersreuden S. 496. — Traurige Folgen der Kissinger Kur S. 499. — Des Königs Antwort auf Bülows Absschiedsgesuch S. 501. — Brief der Prinzeh von Preußen S. 503. — Fortschreitende Umnachtung S. 505. — Bülows Tod 6. Februar 1846 S. 506.

#### 

Neberstebelung nach Potsdam S. 509. — Die Märztage 1848 S. 511. — Bernhard v. Bülom S. 515. — Noch eine Reise nach Italien 1853 S. 517. — Jum legten Mal in Rom S 518. — Erzfrankung der Frau v. Loön S. 520. — Tod der Tochter Gabriele v. Loön 1854 S. 523. — Krankheit und Tod der Frau

Seite

| v. Hebemann S. 525. — Heirath ber Tochter Conftance 1857   |
|------------------------------------------------------------|
| S. 527. — Alexander v. Humboldt im Familienkreise S. 529.  |
| — Alexander v. Humboldts Tod 1859 S. 531. — Alexander      |
| v. Humboldts Begräbniß S. 533. — Frau v. Bülow am          |
| Hofe 1861 S. 535. — Heirath bes Sohnes S. 537. — Das       |
| Kriegsjahr 1866 S. 538. — Tod bes Schwiegersohnes Heinz    |
| 1867 S. 540. — Kriegsruhm 1870 S. 543. — Hochzeiten        |
| in Tegel S. 545. — Burg-Derner S. 547. — Letter Besuch     |
| in Ottmachau S. 551. — Der Rober S. 553. — Enthüllung      |
| ber Humboldt = Denkmäler 28. Mai 1883 S. 555. — Zwei       |
| Briefe an eine Enkelin S. 557. — Der lette Sommer in Tegel |
| S 559                                                      |

| Namen- | und | Sa | dyre | gift | er | ٠ |  |  | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |  | 563-572     |
|--------|-----|----|------|------|----|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------|
| Stammb | aum |    |      |      |    |   |  |  |   | ٠ |   |   |   |   | 0 |  | <b>5</b> 73 |







I.

# Das Liternhaus 1791-1802.

Heirath Wilhelm v. Humboldts. — Reisen in Spanien und Frankreich. — Rückkehr in die Heimath.

ilhelm v. Humboldt vermählte sich am 29. Juni 1791 mit Caroline v. Dacheröben, einziger Tochter des Kammer= präsidenten v. Dacheröben und einer geborenen Gräfin Hopfgarten. Das junge Paar zog fich auf das väterliche Gut Burg-Derner bei Mansfeld zurück. um ausschließlich sich selbst und seinem häuslichen Glück zu leben, denn Humboldt hatte mit dem Titel eines Legationsraths den Staatsdienst verlassen. Am 16. Mai 1792 wurde ihnen zu Erfurt das erfte Kind, eine Tochter, geboren, welche den Namen ihrer Mutter, Caroline, erhielt. In den nun folgenden Jahren theilte fich der Aufenthalt des jungen Paares zwischen Burg-Derner, Auleben, einem anderen Dacheröbenschen Gut in der Goldenen Aue, Erfurt und Rena, wohin Humboldt im Januar 1794 um Schillers willen überfiedelte, mit deffen Frau und Schwägerin, den Schwestern v. Lengefeld, auch Frau v. Humboldt schon aus der Mädchenzeit eine innige Freundschaft verband. Um 5. Mai 1794 fam dort ein Anabe, Wilhelm, zur Welt. Ein Jahr fast wurde dann bei der alten Frau v. Humboldt, der Mutter Wilhelms und Alexanders, in Tegel, dem Schauplat ihrer Kindheit, zugebracht. Es war dies das lette Zusammentreffen mit der Mutter, die am 14. November 1796 ftarb. Am 19. Januar 1797 wurde

in Zena ein zweiter Sohn, Theodor, geboren. Nach ber Geburt biefes Kindes war die Mutter lange Zeit sehr frank, und die Familie begab sich deshalb Anfang Juni nach Dresden; bennoch wich das ichleichende Fieber, das Caroline befallen, nicht von ihr, und ihr Mann, nach dem Tode seiner Mutter nun auch im freien Besitz ziemlich bedeutender Mittel, faßte den Blan zu einer größeren Reise mit mehr Bestimmtheit ins Auge. Die Hoffmung, ein gänzlicher Wechsel des Klimas und der Lebensweise werde seine Frau wiederherstellen, der Wunsch, die Kinder mitzunehmen, dem in späteren Sahren die Nothwendigkeit geregelten Unterrichts Schwierigkeiten bereitet hätte, bestimmten ihn, Dresden Anfang August mit seiner Familie zu verlassen und sich zunächst nach Wien zu begeben. Von hier aus sollte nach mehrwöchigem Aufenthalt die Reise nach Italien angetreten werden. In Wien erlitt dieser Blan jedoch eine große Uenderung. Napoleons Heldenthaten in Ober-Italien machten ein Reisen jenseits der Alpen jetzt unmöglich. Kom mußte auf= gegeben werben, und ftatt beffen machte man sich im Oktober auf ben Weg nach Paris und langte Mitte November glücklich dort an. Der Friede - von Campo Formio - zwischen Defterreich und Franfreich war mittlerweile geschlossen, und war auch die Regierung Frankreichs seit dem Staatsstreich vom 18. Fructidor von Neuem jakobinisirt, so bot Paris doch jett noch eher Sicherheit als vordem unter der Autorität ber schwachen Direktoren, und nichts hinderte humboldt und die Seinen, fich auf das Beste und Angenehmste in Paris einzuleben. Als Alexander v. Humboldt im Mai 1798 ebenfalls nach Paris kam, fand er das Haus des Bruders als Mittelpunkt einer geiftreichen Gesellschaft und ließ sich dort bis Ende Oktober fesseln, wo er dann nach Marseille und Spanien aufbrach.

Die Sommermonate wurden von Humboldts auf dem Lande in der Umgegend von Paris verlebt, und in der Stadt bildeten den Hauptsanziehungspunkt die Runstschäue, die Napoleon aus Italien entführt, und deren Auspacken und Aufstellen mit größter Spannung von dem kunstliebenden Paare verfolgt wurde. Man plante für den Mai 1799 einen Ausslug nach England, wollte auf dem Rückwege wieder in Paris die sich stets mehrenden italienischen Kunstschätze sehen und dann über Italien nach Deutschland heimkehren. Allein auch dieser Plan erlitt eine Aenderung; der Sommer wurde noch in Frankreich verlebt, und im

September finden wir die ganze Familie auf dem Wege nach Spanien. Frau v. Humboldt schreibt ihrem Vater aus:

"Barèges in ben Pyrenäen, ben 1. Oftober 1799.

Theuerster und innigst geliebter Bater!

Den Abend vor unserer Abreise aus Paris empfing mein Mann Ihren gütigen und liebevollen Brief. Seitdem hat es uns Beiden immer an Zeit gefehlt, Ihnen, wie wir es gewünscht hatten. Nachricht von uns zu geben, und ich benutze beute den ersten freien Tag, seitdem ich aus Paris bin. Dies sind nun volle drei Wochen. Wir reiften von da über Orleans, Limoges und Veriqueux nach Bordeaux. Dieser Weg ist ziemlich uninteressant und gemein, allein wir zogen ihn dem schöneren über Tours und Angoulême vor, weil diese Gegenden noch etwas durch bie letten Unruhen agitirt waren. Bordeaux gewährt einen sehr schönen Unblick von dem entgegengesetzten Ufer aus und mag sonft eine fehr angenehme Stadt in jeder Rücksicht gewesen sein. Bett, wo ber Handel fehr gelitten hat, ist sie todt, und wenn auf der Rhede nicht etwa 120 Schiffe unter preußischer Flagge lägen, so möchte sie ziemlich leer sein. Die Bordeauxer sind außerordentlich gastfrei und lieben und ehren die Fremden. Die vier Tage, die wir da waren, sind wir von Diners und Dejeuners und Partien aller Art nicht zu uns felbst gekommen. Das Kurioseste, was wir in Borbeaux sahen, war ein englisches sehr schönes Schiff, was etwa 100 Centner Thon geladen hatte und unter bänischer Flagge segelte und was, von einem französischen Raper aufgebracht, vor der Rhede von Bordeaux lag. Die Engländer führten auf diesem Schiffe etwa 30 Chinesen. Wir bestiegen bas Schiff. um biefes zu feben, und ich fann Ihnen nicht genug fagen, welchen Ginbruck es uns machte, diefe vielleicht auf immer von ihrem Vaterlande und ihren Familien verschlagenen Menschen so fröhlich und unbefangen zu sehen. Zwei von ihren Leuten konnten etwas Englisch, durch dieses Mopen verständigten wir uns mit ihnen. Sie hatten Alle eine National= physiognomie, zurudweichende Stirnen, fleine, weit auseinanderliegende Augen, eingedrückte und platte Nasen und einen großen, ziemlich aufgeworfenen Mund. Ihre Haare sind außerordentlich lang und schlicht, und sie tragen sie in Röpfen geflochten, die herunterhängen. Alle, die wir saben, hatten schwarze Haare. Wir bewegten sie, uns einige Nationallieber zu singen, und zwei von ihnen tanzten auch uns zu Gefallen, wozu sie sich Masken von Pappe aufsetzen, die sie selbst versertigt hatten und wovon die eine einen monströsen Froschopf, die andere eine Aehnlichkeit mit einer Schilbkröte hatte. Sie schrieben auf unsere Bitte und holten sich dazu chinesische Tusche und einen Pinsel. Der französische Aufseher des Schiffes sagte uns, daß sie Alle lesen und schreiben könnten und daß sie sich noch nie seit zwei Monaten, da er sie kenne, untereinander veruneinigt hätten. Geld wollten sie schlechterzbings nicht nehmen, und nachdem Humboldt dem Einen mit der äußersten Müße einen Laubthaler aufgedrungen hatte, begegneten wir ihm, als wir ans Land zurücksuhren, auf einem kleinen Boote, als er von der Stadt zurücksachte, die er ihm ausgewechselt hatte. Für das Uebrige hatte er sich und seinen Kameraden Wein geholt, und Humboldt sollte schlechterdings den kleinen Thaler zurücknehmen.

Bon Borbeaux aus sind wir über Agen, Auch und Tarbes nach Bagneres de Bigorre gereist, welches ein Bad ist und am Fuße der Pyrenäen, sast im Eingange des wegen seiner Schönheit so berühmten Thales Campan liegt. Dort haben wir die Kinder gelassen, und Humboldt und ich sind tieser in die Berge vorgerückt, wo es unmöglich wird, mit einem Wagen sortzukommen, und man sich nur noch mit den kleinen Pferden des Landes oder Mauleseln weiterbewegt. Daher komme ich seit vier Tagen nicht vom Pferde, und so ungewohnt ich in dieser Art zu reisen bin, so gut bekommt sie mir, und wir haben in diesen vier Tagen unendlich viel Schönes und Merkwürdiges gesehen. Heute machten wir einen Ruhetag. Morgen, wenn uns das Wetter günstig ist, denken wir den Pic du midi zu besteigen und durch das Thal von Cauterets nach Bagneres zurückzusehren, wo wir unsere Kleinen wieder sinden. . . .

Das Schönste, was wir bis jetzt sahen und was nach der Meinung vieler Reisenden, die auch alle Winkel der Schweiz durchkrochen haben, vielleicht einzig in seiner Art ist, ist das Thal von Barèges dis Gavarnie. Die Strecke ist von 6 Lieues, der Weg sührt in einem bald weiteren, bald so schmalen Thale, daß die Felsen sich zusammenzuneigen drohen, neben einem reißenden Bergstrom, den man in der Sprache des Landes Gave nennt. Fast alle hohen Gebirge haben von unten herauf die

blühendste Begetation, und unzählige Herben weiden an den fürchterlichsten Abgründen. Aber auf diesem Wege ist eine Linie, wo alle und jede Begetation aufhört. Ungeheure Felsenmassen steigen schnurgerade in die Höhe auf der einen Seite, auf der anderen Seite scheinen die Häupter der Felsen durch eine fürchterliche Erschütterung heruntergeworsen zu sein. Felsen wie die größten Häuser im Umfange liegen zu Tausenden da. Der Weg schlingt sich mühsam um diese Felsstücke herum, ost darunter weg. Die Gave wälzt sich mit besonderem Geräusch in der Tiese und fällt von einem herabgestürzten Felsen auf den anderen. Man kann sich die Wildheit dieser Natur und ihre furchtbare Dede nicht stark genug denken. Es ist der Anblick einer zusammengesunkenen Schöpfung.

Haben Sie die Gewogenheit, theuerster Vater, meinem lieben Bruder diesen Brief mitzutheilen und ihm zu sagen, daß ich ihm aus Bayonne schreiben würde. Unsere spanische Reise kommt mir und Humboldt, da wir nirgends länger zu bleiben gedenken, als es nöthig ist, um das Land zu sehen, nur wie ein Vorüberslug vor, und in weniger als einem Jahre denken wir wieder bei Ihnen zu sein. Ich bitte Sie, mich bald Nachrichten von Ihrem theuren Wohlbesinden empfangen zu machen. Meinen Bruder und seine Fran umarme ich, und Ihnen, theuerster Vater, küsse ich die Hand.

Humboldt empfiehlt sich taufendmal. -

Caroline."

Caroline v. Humboldt an ihren Bater:

"Madrid, den 11. November 1799.

Theuerster und innigst geliebter Bater!

In Escorial, wo ich ben 27. Oktober mit meiner Familie glückslich und wohlbehalten ankam, hatte ich das unaussprechliche Bergnügen, Ihren liebevollen Brief vom 15. September vorzusinden, den man mir von Paris aus nachgeschickt hatte. Ich hoffe und wünsche, daß ein umständlicher Brief, den ich Ihnen, geliebtester Bater, aus Barèges in den Pyrenäen geschrieben habe, Ihnen richtig zugekommen sein wird. Er war vom 1. oder 2. Oktober. Wir machten nachher, da das Wetter uns nicht günstig genug war und es besonders die vorhergehenden Tage zu stark geschneit hatte, um den Pic du midi zu besteigen, nur

noch eine Reise nach Cauterets, einem Bade, das äußerst romantisch und schon in den hohen Pyrenäen liegt, und nach dem Lac de Gaule, zu dem der Weg zu schwierig ist, um auf irgend eine Weise ihn reitend zu machen. Mein Mann ging zu Fuß, und ich ließ mich in einer Art Portechaise durch vier Menschen, abwechselnd durch zwei und zwei, tragen. Obgleich der Weg drei Stunden lang über enorme Felsen und Abgründe geht, so kann ich nicht sagen, daß mich einen Augenblick Angst angewandelt hätte, ein solches Vertrauen gewinnt man zu der Geschickslichkeit der Träger von Cauterets. Sie berühren kaum mit ihren Füßen die Erde, und obgleich sie barsuß gehen, straucheln sie nie.

Bom Lac de Gaule kamen wir abends nach Cauterets zurück, und am folgenden Tage ritt ich mit meinem Mann nach Bagneres zurud, wo ich zu meiner großen Freude meine lieben drei Kleinen gefund und fröhlich autraf. Wir ruhten drei Tage in Bagnores aus und reisten darauf über Pau nach Bayonne. Unterwegs bekamen meine Kinder die Windpocken, daber ihnen drei Tage Rube und Pflege in Bayonne, wo wir allerlei Beränderungen und Arrangements für das weitere Fortfommen machen mußten, sehr wohl bekamen. Sie haben einige Narben von den Windpocken behalten, dafür sind sie aber auch mit einem leichten Fieber ohne alle Medizin losgekommen und seitdem wieder un= ausgesetzt wohl. Theodor hat sogar merklich zugenommen und ist trot ber spanischen Ruche fett geworben. . . Wir brachten einen großen Theil unserer Morgen in Bayonne am Ufer bes Meeres zu, das nur eine halbe Stunde von der Stadt entfernt ift, und obgleich ich biesen Anblick schon einmal bei unserer Reise nach Stralfund und der Infel Nügen gehabt habe, so muß ich doch gestehen, daß jenem Meere ein großer Theil seiner Schönheit und Majestät fehlt, da es keine Ebbe und Fluth hat, und daß man es in dieser Rücksicht mit dem Anblick bes Oceans nicht vergleichen kann. Für dieses raftlose Treiben, für biese Größe und Unendlichkeit hat in Wahrheit die Sprache keinen Ausdruck. Es hat mich fehr ergötzt und gerührt, zu bemerken, wie diefer große Anblick auf Reinen von uns seinen Gindruck verschlte und wie er auf Emilien (das Rindermädchen), so ungebildet sie ist, und sogar auf die Kinder, bei benen doch so schwer irgend etwas tief haftet, gleich groß war. Die älteren wurden ernft und ftill und schauten mit un= verwandten Augen auf die immer wachsenden Meereswellen. Theodor

assein fürchtete sich, was man seiner Unverständigkeit bei bem mächtigen Toben wohl zu gut halten kann. In Bayonne ließen wir unferen Wagen unter der Aufsicht des preußischen Konsuls und mietheten eine coche de colleras mit sechs Mauleseln, um damit die Reise hierher zu machen. Dieses ist die gewöhnliche Art in Spanien, zu reisen, und obgleich die Kutschen bei Weitem nicht so bequem sind als eine aut ge= machte aus unserem Lande und namentlich als unser ganz vortrefflicher Wiener Wagen, so schont man bafur seinen eigenen und reift fast um die Hälfte wohlfeiler, da ein solcher Lohnkutscher immer eine Retour= fuhre findet und darauf rechnet; auch gewinnt man beträchtlich an Plat für das Gepäck, denn man muß einen folden spanischen Reisewagen gesehen haben, um zu begreifen, was sich darauf packen läßt. Nachdem wir ihn mit drei Roffern, worunter zwei fehr große find, zwei Baschen und einem Bettsack beladen hatten, frug der Autscher, ob das Alles sei, und meinte, das sei ja nur ein Spaß. So reisten wir denn am 14. Oktober über St. Jean de Luz, Tolosa, Burgos, Balladolid, Segovia, St. Albefonso nach bem Escorial, wo wir den 27. ankamen. In Burgos, Valladolid, Segovia blieben wir einen halben Tag und in Albefonso einen ganzen. Dies langsame Reisen mit ben Maulthieren, die, ob sie gleich stark und groß genug gebaut sind, sich nur sehr selten in Trab setsen und auf den schönsten und wohlunterhaltenen Chausseen. die man größtentheils in Spanien findet, nur immer einen festen und gemessenen Schritt geben, ist allerdings sehr langweilig. Unangenehmer find noch die schlechten Wirthshäuser. Indessen sind sie doch nicht so schlecht, als man sie im Auslande ausschreiet. Ueberall, auch in ganz fleinen Dertern, in benen wir außer ben Städten, die ich genannt habe, übernachteten, fanden wir immer hinlängliche Betten, beren wir immer wenigstens fünf Stud brauchen, reine Bettwäsche, so daß ich nie meine eigene Bettwäsche ausgepackt habe, und wo es nichts zu effen gab, wenigstens frische Gier, Trauben und Melonen, und in welcher Vortrefflichkeit! Die eigenthümlich spanische Zubereitung ber Speisen mit Del ift ebenso unangenehm wie widrig, daß trot meiner großen Philosophie im Essen ich mir sie nie gefallen laffen konnte, benn das Del muß riechend sein, um daß es ein spanischer Gaumen gut finde. Glücklicherweise fanden wir unterwegens meistens Menschen, die den besten Willen hatten, uns das Effen nach unserem Geschmack zuzubereiten.

Wir hielten uns dann an die allereinfachsten Speisen, mitunter half Emilie kochen, zuweilen aßen wir von unserem eigenen Borrath, der in geräuchertem Fleisch bestand. Wo wir etwas Leidliches fanden, nahmen wir einen Braten mit, auf folgenden Tag, und so sind wir ganz leidlich, wenigstens sehr gesund und froh, bis nach Escorial gekommen. Es war erst unser Wille, nur drei Tage dort zu bleiben, wir sind aber vierzehn Tage geblieben, weil Humboldt, der es nicht wohl evitiren konnte, sich dem Könige und seiner Familie vorzustellen (da Alexander mit so außerordentlicher Distinction und Güte hier ausgenommen), sür nöthig sand, nach der Präsentation einen Galatag, den Namenstag des Königs, abzuwarten. Dieser siel den 4. November; den 5. reisten wir darauf ab und kamen abends hier an. Für mich sand ich im Escorial einen solchen Schatz von Gemälden, daß ich in den zehn Vormittagen kaum damit fertig werden konnte.

Ich bekam einen besonderen königlichen Einlaßbrief, da Frauen ohne diesen nicht in das Aloster, wo die größte Menge dieser Bilder aufbewahrt ist, gehen dürsen. Mehrere der Mönche wurden mir wegen meiner Assiduite, die Gemälde zu besehen und aufzuzeichnen, so gut, daß sie Humboldt versicherten: so eine Frau sei ihnen noch gar nicht vorgekommen, und der uns eigentlich herumgeführt hatte, nahm mit Thränen von uns Abschied.

Die Kirche des Escorial hat etwas sehr Großes und Ernstes. Mit das Schönste ist das Begräbniß der Könige, zu dem eine ziemlich breite, steinerne Treppe hinuntersührt. Die Seitenwände sind von oben dis unten Marmor. Man steigt gerade hinunter in einen runden, mäßig großen Saal, der durch einen kostbaren Kronleuchter erhellt wird. Alle Bände sind ebenfalls Marmor wie der Boden, den man betritt. In den Bänden sind Nischen, in denen die Särge stehen, immer vier übereinander, der Breite nach gesetzt. Sie sind von Marmor mit vergoldeten Franzen, Handhaben und Schilden, auf welche die Namen der Könige und Königinnen gegraben sind. Die leeren Schilde erwarten noch ihre Bestimmung. Nur die Königinnen, die den Königen Kinder geboren haben, liegen in dieser Gruft. Die anderen werden mit den Jusanten und Jusantinnen in ein anderes Grabmal daneben gesetzt. Dies Pantheon, wie man es gewöhnlich nennt, hat etwas sehr

Ernstes und Großes, und ich kann nicht leugnen, daß ich es mit einem gewissen Schauer betrat.

Ueber die Gemälde habe ich Vieles aufgezeichnet, was ich mit nach Saufe bringen werbe. Gin unglaublicher Schat ift in biefem reichen Aloster vor den Augen der Welt vergraben. Bier große Bilder von Raffael außer einigen kleinen, Guidos, Titians, Tintorettos in großer Menge, und die spanischen Maler lernt man erst hier im Lande kennen und schätzen. In Escorial fah ich die Abende viel Gesellschaft. Unser Gesandter, der Baron Forell aus Dresden und der neavolitanische Minister mit seiner Gemahlin haben sich beeifert, uns viele Höflichkeiten zu bezeigen. Gine spanische Komödie sah ich den Abend am Ramens= tage des Königs. Da ich noch wenig Spanisch kann, so war die Romödie das weniger Interessante, aber der Anblick eines vollen Hauses und zwei Reihen Logen, wo alle Frauen mit Diamanten bedeckt waren. war nicht wenig glänzend. Der Hof besucht nie ein Schauspiel, weder hier noch auf den Luftschlössern. Was die Gesandtenposten bier nicht wenig unangenehm macht, ift die Berpflichtung, die die meisten Ge= fandten haben, den Hof überall zu begleiten, und da er zwei bis dreimal im Jahre einen Monat hier ift und die übrige Zeit zwischen bem Escorial und St. Ilbefonso und Aranjuez vertheilt, so sind diese Deplacements nicht allein sehr unangenehm, sondern auch sehr kostspielig. Fremde Frauen können nie am Hofe prafentirt werden und die Gefandtenfrauen nur zweimal, bei ihrer Ankunft und beim Abschied. Cour-Tage giebt es daher gar nicht, überhaupt eine ganz andere Etiquette als bei uns. Alexander steht hier in sehr gutem Andenken und großem Ansehen. Wir haben die Beruhigung gehabt, zwei Briefe von ihm hier zu finden und einen dritten während unseres Aufenthaltes in Escorial durch einen Reisenden zu bekommen. Der lette war aus Cumana in Südamerifa, und er gedachte, sich wegen ber Schönheit bes Klimas und der Mannigfaltigkeit einer für ihn gang neuen Begetation zwei bis drei Monate aufzuhalten. . . .

Humboldt empsiehlt sich Ihnen, geliebtester Vater, aufs Herzlichste und wird Ihnen mit Chestem schreiben. Die Kinder empsehlen sich Ihrem gnädigen Andenken und der Fortdauer Ihrer Liebe. Ich hoffe, sie werden Ihnen viele Freude machen, wenn ich sie künftiges Jahr 1800 nach Deutschland zurückbringe. Ich füsse Ihnen die Hände, mein bester und theuerster Vater, und bitte Sie, mir sogleich hierher zu schreiben. Wir benken bis zum 15. Dezember hier zu bleiben und unseren Rücksweg über Cadix, Valencia und Varcelona zu nehmen. Ich bin ewig mit den zärtlichsten Gesimnungen

Ihre unterthänig gehorsamste Tochter Caroline."

Caroline v. Humboldt an ihren Bruder Ernft v. Dacheröden:

"Mabrid, ben 12. November 1799.

Theuerster und geliebtester Bruder!

Trot meines besten Willens ist es mir nicht möglich gewesen, Dir von Bahonne aus zu schreiben, wie ich es mir vorgenommen und unserem lieben Bater in meinem Briefe aus Bareges geschrieben hatte. Die Zerstreuungen auf dieser Reise sind so mannigfaltig gewesen und die Beschäftigungen mit den Kindern so häufig, daß ich gar wenig Muke gefunden habe. Desto angenehmer ist mir der Aufenthalt, den wir hier zu machen gebenken, und die kleine häusliche Einrichtung, die wir uns haben verschaffen können. Wir wohnen in einem bürgerlichen Haufe, bei einer Frländerin, und haben für Madrid, wo Chambres garnies eine fehr seltene Sache find, ein gang leidliches Quartier und überdem in einem Zimmer das Glück, ein Kamin zu besitzen, welches gar nicht gleichgültig ift, wenn es fälter werden follte, und hier eine wahre Seltenheit ift. Bis jest ist es aber noch so gelinde, daß wir kein Feuer brauchen, und es ist allerdings für uns ein neuer Anblick, faft in der Mitte November noch alle Bäume grün und belaubt zu seben und Früchte im Ueberfluß zu haben. Da ich mich nicht zu der spanischen Rüche verstehen konnte, so lasse ich Emilien hier kochen, und wir leben daher mitten in Spanien auf eine fehr deutsche Weise. Madrid ift aber für Lebensmittel und die nothwendigsten Lebensbedürf= niffe eine ber theuersten Städte, die es giebt, und die Preise ber meiften und gewöhnlichsten Dinge find um die Hälfte, oft um das Doppelte theurer als in Paris.

Die Stadt ist nicht groß, ungefähr ober nur ein Weniges größer als Dresden. Es giebt sehr breite Straßen und mitunter schöne und große Gebäude. Die Straßen sind reinlich, die Art der Spanier, sich

zu kleiden, macht ben Anblick einförmig. Fast alle Einländer tragen Mäntel, die sie mit vieler Kunst zu werfen wissen. Frauen tragen burchgängig eine Basquiña, das ift ein schwarzer Rock mit einem sehr furzen Leib und langen Aermeln, auf dem Kopf eine Mantilla, die weiß oder schwarz sein kann. Diese Tracht ift so durchgängig, daß sich ihr feine Frau entziehen fann, die zu Fuße geht, und die größere Eleganz besteht nur in dem Stoff, aus dem biefe Nationaltracht gemacht ift, und die Roketterie weiß sich unter einer Mantilla so gut als unter bem raffinirtesten Kopfputz einzuschleichen. Unsere Reise von Bayonne bis hierher war ziemlich langweilig, nur die Provinz Biscapa ist schön, überall findet man reinliche und wohlgebaute Dörfer und Städte, überall Spuren von Wohlhabenheit, gutmüthige und freundliche Menschen. Caftilien ist besto trauriger, obgleich sehr fruchtbar; eine solche öbe Plaine bei schönem Boden erinnere ich mich nie gesehen zu haben. Wie wir nach Segovia kamen, hatten wir uns des Anblicks von Bäumen, die in Caftilien äußerst selten sind, so entwöhnt, daß wir außer uns vor Freuden bei dem Anblicke von Segovia kamen, das doch am Ende mehr barod als schon ift. Das Merkwürdigste in dieser alten Stadt ift der Aquadutt, ber, mitten durchgeführt, noch ein Werk der Römer und fehr groß und ichon ift. Er nimmt eine beträchtliche Entfernung vor der Stadt seinen Anfang und ift so wohl erhalten, als wäre er nicht längst gebaut. Es ift ein großes und fühnes Werk, das den ichönsten Anblick gewähren würde, wenn nicht die Einwohner von Segovia ihre Hütten und Häuserchen baran gemauert hätten. Man sagt, daß ber König, ber vor nicht langer Zeit in Segovia war, um einem großen Stiergefecht beizuwohnen, die Säuser alle wolle niederreißen laffen, um den Anblick des Aquaduktes in aller seiner Größe wiederherzustellen.

In St. Ilbefonso waren wir einen ganzen Tag, um das Schloß (das übrigens elend ist), den Garten, der Aehnlichkeit mit dem Bersailler hat, die berühmte große Spicgelmanufaktur und besonders die Sammslung von antiken Statuen, die in den unteren Zimmern des Schlosses ausbewahrt werden, zu sehen. Das Berühmteste und Schönste in dieser Sammlung ist die Gruppe des Castor und Pollux, von der Du den schönen Abguß, der durch Mengs besorgt worden, in Dresden und Cassel gesehen haben wirst. Es stehen neun oder zehn Zimmer voll Statuen und unter diesen viele gute. Das Original des berühmten Faun und

eine wunderschöne Leda, von der ich mich nicht deutlich erinnere, ob ein Abauk in Deutschland existirt, stehen auch da. In Escorial waren wir elf Tage und saben außer bem großen Schatz von Gemälden, über die ich ein Wort in dem Brief an unseren lieben Vater gestern gesagt habe, noch das sogenannte Saus des Prinzen, welches der jetige König als Bring von Usturien gebaut hat und in dem eine sehr niedliche Sammlung von Gemälden aufbewahrt wird. Die Zimmer find alle klein, das Ameublement mitunter sehr prächtig, doch sieht Alles ein wenig wie colifichet aus und ist bei Weitem nicht so geschmackvoll, wie man ähnliche kleine Säuser in Paris sieht. Das Merkwürdigfte ift unftreitig ein Tafelauffatz, der von Lapis lazuli und Bronze verfertigt ift und in dem mit mehr königlichem Aufwande als afthetischem Sinne eine ber fostbarften Sammlungen geschnittener Steine eingefaßt ift. Man sett diesen Aufsat an großen Festivitäten auf die Tafel; da man aber geschnittene Steine schlechterbings, um sie gang zu sehen und zu beurtheilen, in der Hand und oft gegen das Licht halten muß, so geht das Schönste für den Künstler und Kenner verloren.

Hier in Madrid habe ich noch nichts gesehen als Straßen, die große Promenade, die man Prado nennt und die sehr schön ist, und abends habe ich mehrere Gesellschaften besucht. . . .

Abien, liebster Bruder, Humboldt wünscht Dir tausend Schönes, und ich bin mit einem Herzen voll Liebe ewig Deine treue Schwester Caroline."

Wilhelm v. Humboldt an seinen Schwiegervater:

"Madrid, ben 15. November 1799.

Berehrungswürdigster Herr Bater!

Sie werden durch die zwei Briefe, welche meine Frau Jhnen von den Phrenäen und von hier aus geschrieben hat, bereits ersehen haben, daß wir mit unseren Kindern gesund und vergnügt allhier angekommen sind. Hier hätte ich Jhnen selbst, theuerster Herr Bater, schon Nachricht von mir geben sollen, allein die Beschäftigungen und Zerstremungen, die eine Reise durch ein neues und in vieler Nücksicht merkvürdiges Land, dem wir doch nur eine kurze Zeit widmen können und wossen, veranlaßt, werden mir hoffentlich bei Ihnen zu einiger Entschuldigung dienen. Unsere allseitige Gesundheit ist, Gott sei Dank, sehr gut.

Meine Frau befindet sich sogar leidlicher als sonst gewöhnlich um diese Jahreszeit, und die Kinder sind vollkommen gesund und munter. Auch hat uns die Witterung fehr begünftigt. Wir haben, seitdem wir hier find, sehr gutes und schönes Wetter und so gelinde Luft gehabt, daß wir nicht einmal Raminfeuer gebraucht haben. Erst jetzt fängt es an etwas fälter zu werden. Meine Frau wird Ihnen geschrieben haben, daß ich im Escorial dem König und der Königin vorgestellt worden bin. Ich glaube aber nicht, daß fie Ihnen etwas Ausführliches über die Ceremonie des sogenannten Sandfusses gemeldet hat, die in der That für einen, der nur deutsche Höfe gesehen hat, sehr wunderbar ist. Diese Ceremonie geschieht sechsmal im Sahr; nämlich am Geburtsund Namenstage des Königs, der Königin und des Brinzen von Afturien. Der Rönig sitzt alsbann in einem großen Saal an einem mit einer reichen Sammetbecke bedeckten Tische. Auf der anderen Seite bes Tisches sitzt die Rönigin, gegenüber sind die Garden und Hofbedienten und zur Seite hinter bem Könige die Gefandten und Fremden, von welchen Letzteren ich jetzt wohl ziemlich der Einzige war. Der König und die Königin sind mit Diamanten überdeckt. Alles, was sonst an einer Mannstleidung von Stahl oder Metall zu fein pflegt, Anöpfe, vier Sterne neben- und untereinander, die Agraffe des huts und des Orbensbandes auf ben Schultern, bas Degengefäß, ber Stockfnopf, bie Schnallen 2c., Alles ist von Diamanten, und die Königin trägt ihrer so viel auf dem Kopf, daß es ihr in der That sehr inkommodiren muß. So werden die Thuren des Saales geoffnet, und nun kommen diejenigen, welche dem Könige die Cour machen wollen, hinein und tuffen mit einer Aniebeugung dem Könige und der Königin die Hand. Diesmal waren nur etwa 300 Personen zum Handfuß gegenwärtig. sonst aber hat man bis 600 und darüber gezählt. Mach geendigtem Handfuß spricht König und Königin mit den Gesandten und Fremden. Auch foll sich die Königin nicht übel nehmen, manchmal zu sagen: "A présent je m'en vais laver toutes ces cochonneries." Somofi ber König als die Königin waren sehr gnädig gegen mich und sprachen piel mit mir. Sie erinnerten sich meines Bruders und schienen viel Antheil an seiner Reise zu nehmen.

Hier beschäftigen wir uns vorzüglich mit der ungeheuren Menge von Gemälben, die sich hier zusammen befinden. Es ift in der That wunderbar,

welche Schätze von Malerei der König von Spanien besitzt. Was in den gewöhnlichen Reisebeschreibungen angeführt steht, ift bei Weitem der geringste Theil. Meine Frau schreibt sehr genau die Sujets und die Ausführung der merkwürdigsten auf, und ich hoffe, es wird auch Ihnen einmal Freude machen, bei unserer Zurückfunft biese Beschreibung, die jett schon mehrere Hundert Gemälbe enthält, anzusehen. Ich beschäftige mich noch genauer mit der Litteratur, die man beinah in Spanien selbst studiren muß, weil es fast überall an Büchern dieser Gattung mangelt. Es ift nicht zu leugnen, daß es einige recht gelehrte und aufgeklärte Leute hier giebt, die weniger prätensionsvoll und absprechend sind als wie Gelehrte in Frankreich. Weil aber noch immer ein großer Druck und gar keine Freiheit herrscht und weil ferner das Publikum im Ganzen weber aufgeklärt noch gebildet genug ift, fast gar kein Buchhandel eriftirt, so haben die meisten von diesen Männern wenig ober nichts geschrieben und können also außer Spanien nicht bekannt sein und faum es werden. Der König wendet eine äußerst große Summe des Geldes auf die Wiffenschaften und Runft; einige Universitäten find außerordentlich reich dotirt; die von Salamanca 3. B. hat gegen 60 000 Kthl. Fondsmaffe, was bei der geringen Menge von Professoren sehr ansehnlich ist. Aber auf allen diesen Anstalten ruht eine Art Unglück. Denn trot dieses Aufwandes geschehen doch schlechterdings feine Fortschritte, und namentlich die Universitäten sind außerordentlich schlecht, wie jeder Spanier selbst einzugestehen bereit ift. Die Chemie und Mineralogie wird jest unstreitig einige Fortschritte machen, da der König nicht nur zwei neue Lehrstellen für diese Wissenschaften errichtet. sondern auch zwei fleißige und gelehrte Männer darin zu Professoren ernannt hat.

Da wir nicht lange hier zu bleiben gebenken, so haben wir nicht viel Gesellschaft besucht. Doch giebt es einige Häuser, in benen wir manchmal die Abende zubringen. Zu diesen gehört hauptsächlich das des dänischen Gesandten, des Barons von Schubart, des Schwagers des Grasen v. Schimmelmann, das des amerikanischen Herrn Humphrens, des französischen Guillemardet und von spanischen das der Prinzessin Tastelsranco, der Marquise Santa Cruz, des Marquis Granda und Marquis Colonella.

Die Prinzessin Castelfranco und Marquise Santa Eruz sind Deutsche, die Erstere eine Gräfin Stolberg, die Andere eine Gräfin

Wallenstein aus Böhmen. Der Marquis Granda macht zugleich Banquiergeschäfte. Er ist ein Mann, der wahrscheinlich über 15 000 000 Livres im Vermögen besitzt; weil es aber hier unmöglich ist, wegen der vielen zum größten Schaden der Landeskultur bestehenden Majorate große Güter zum Kauf zu sinden, so muß er sein Vermögen im Handel geltend machen. Er ist zugleich Staatsrath und hat den Titel Exzellenz, wird aber jetzt leider gar nicht gebraucht, was um so mehr zu bedauern ist, als er ein überaus kluger Mann ist und sehr ausgedehnte Kenntnisse im Finanzsache besitzt. Der jetzige Staatsminister Urquijo ist, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, ehemals Gesandtschaftssekretär in England gewesen und hat dort meinen Bruder gekannt, was diesem Letzteren die Erlaubniß, nach Amerika zu reisen, erleichtert hat. Er hat auch mich mit vieler Artigkeit behandelt und mich gleich zum Essen gebeten, was sonst hier nicht gewöhnlich ist.

Ueber die neuliche Beränderung in Frankreich werden auch Sie, verehrungswürdigster Bater, sich gewundert haben. Sie ist Jedermann sehr unerwartet gekommen. Ob ich sie gleich in ihren Ursachen und mahr= scheinlichen Folgen von hier aus nicht beurtheilen kann, so freut mich dennoch bas gar sehr daran, daß mehrere mir perfönlich bekannte Leute von unverkennbaren Talenten an die Spitze ber Geschäfte gekommen sind und daß auch zum Frieden mir die Hoffnung größer scheint. Wenigstens habe ich jetzt keinen Zweifel, daß ich werde durch Frankreich nach Deutschland zurückgeben können. Bielleicht kann ich sogar im Sommer über Frankfurt geben; wo nicht, so muß ich den Weg über Wesel wählen, was mir aber unangenehm sein würde; denn da ich auf alle Fälle unmittelbar und zuerft zu Ihnen, theuerster Berr Bater, eilen möchte, so wäre dieser Weg auf alle Fälle ein Umweg. Wir freuen uns unendlich auf diese Rücksehr, die gewiß im Sommer gegen den Herbst statthaben wird, da wir Spanien mit dem Frühjahr verlaffen werden. Wir bleiben jett etwa nur noch drei Wochen hier in Madrid und reisen alsdann in die mittäglichen Provinzen Spaniens, um uns so Barcelona und den Grenzen Frankreichs zu nähern.

Caroline küßt Ihnen tausendmal die Hände sowie auch die Kinder. Ich empfehle mich Ihrem gnädigen und wohlwollenden Unsbenken und verbleibe ewig mit der kindlichsten Chrfurcht

Ihr gehorsamster Sohn Humboldt." Wilhelm v. Humboldt an seinen Schwiegervater:

"Paris, den 22. April 1800.

Verehrungswürdigster Vater!

Mit doppelter Freude ergreife ich heute die Feder, Ihnen, theuerster Herr Bater, ju Ihrem heute aufs Neue eingetretenen Geburtstag meinen herzlichen Glückwunsch abzustatten, da ich es aus Paris thue und Ihnen badurch zeigen kann, daß ich nicht nur Ihnen jett näher bin, sondern mich auch in der That auf meiner endlichen Rückreise befinde. 3ch habe es lebhaft gefühlt, wie, alles Bertrauens ungeachtet, bas Sie auf meine Vorsicht und Sorgfalt setzen mögen. Sie doch unmöglich ohne alle Besoranisse Ihre Tochter und uns Alle in so großer Entfernung haben benken können, und wenn etwas das Vergnügen diefer sonst fehr interessanten Reise zu mindern im Stande war, so war es dieser Be= danke. Jest indeß sind wir seit drei Tagen, am 18. April glücklich bier wieder gurudgefommen, und wenn wir das Glud genießen konnten, Sie hier unter uns zu besitzen, so wurden Sie gewiß weder an meiner Frau noch den Kindern Spuren der Ermüdung von diefer Reise bemerken. Bielmehr sind die Kinder so gesund, munter und stark, als es nur immer möglich ift. Sie sind Alle erstaunlich gewachsen, vor Allem ber älteste Junge, über beffen Größe sich Jedermann wundert. Caroline ift gleichfalls wohler, als da sie fortging. Wir haben hier jetzt ein sehr hübsches, bequemes und freundliches Quartier und werden die Sommer= monate noch hier zubringen, um Paris in seiner neuen Gestalt zu seben und zwischen dem beständigen Reisen, deffen man auch zulett müde wird. eine kleine Pause zu machen. Aber gegen die Zeit, daß Sie, theuerfter Herr Bater, von dem Lande gurudtehren, denken wir uns in Bewegung zu setzen, sehr balb nach Ihnen in Erfurt einzutreffen und, wenn Sie es gütigst erlauben, einige Zeit bei Ihnen zuzubringen. Mit welcher Sehnsucht ich diesen Augenblick, wo ich in Ihre Arme gurucktehren und das Glück genießen werde, Ihnen eine innigst geliebte Tochter und meine Rinder entgegenzuführen, erwarte, würde mir unmöglich sein, mit Worten auszudrücken. Möge der Himmel Sie nun, theuerster Herr Vater, dies ganze Jahr, das mit dem heutigen Tage für Sie beginnt, und eine lange Reihe von folgenden Jahren hindurch in vollkommener Gefundheit und Heiterkeit erhalten, und möge es Ihnen die Freuden schenken, die

am meisten im Stande sind, Ihr Leben angenehm und glücklich zu machen. Wie glücklich würde ich mich schätzen, wenn ich zu diesen auch unsere Zurückkunft und die Aussicht, jetzt mehr und öfter mit uns zu leben, rechnen dürste.

Mit fünftigem Frühjahr 1801 denke ich nach Tegel zu gehen und dort dann ruhig so lange zu leben, bis man vielleicht auf den Gedanken kommen könnte, mich irgendwo brauchen und anstellen zu wollen. Dies würde ich auf einen solchen Fall immer mit Vergnügen annehmen, nur werde ich mich freilich nicht leicht entschließen, es ängstlich und mühsam zu suchen. Dies ist meinen und, wie ich sicherlich weiß, auch Ihren Grundsätzen, theuerster Herr Vater, zuwider.

Frankreich habe ich nicht nur mit einer anderen Konstitution. sondern überhaupt in durchaus verschiedener Gestalt angetroffen. habe zum Theil bei der Rückreise dieselben Provinzen durchreist, durch die ich auf dem Hinwege gekommen war, und habe daher die Bergleichung ziemlich genau anstellen können. Schon sehr angenehm für den Reisenden war es, gar nicht mehr mit Vorzeigen der Bäffe und anderen solchen Vorsichtsmaßregeln behelligt zu werden. Aber auch die Bewohner des Landes selbst fand ich im eigentlichsten Verstande in Hoffnungen und Aussichten auf die Zukunft wie neu geboren. Vorzüglich merklich war der Unterschied in dem sonst immer durch die Terroristen sehr berüchtigten Toulouse und in Orleans. Orleans hatte ich bei meiner Hinreise völlig todt und einsam gefunden, und auf der Rückreise traf ich die Hauptstraßen so lebendig als die Pariser. Indessen muß ich freilich hinzusetzen, daß dies Beispiel aufgelebter Industrie nur partiell ist, es liegt, wie ich nach Erkundigungen höre, an den vielen in Orleans befindlichen Zuckerraffinerien, die seit dem 18. Brumaire wieder mehr in Gang gekommen sind. Hier stockt zumal Industrie und Alles, was dahin gehört, noch sehr, und es fehlt an Geld und Kredit. Die Schläge des vorigen Jahres haben Alles zu sehr gelähmt, und vor der Schließung des Friedens ift an ein eigentliches Aufleben bes inneren Fleises nicht zu benken, so thätig auch das Gouvernement darauf hinarbeitet. Der Friede aber scheint sich mehr zu entfernen als näherzukommen, und hier scheint die allgemeine Meinung die, daß erft ein für beide Theile sehr ausgezeichnet günstiger Feldzug ihn berbeiführen und vorbereiten muffe. Dies ist um so ungludlicher für

Deutschland, das nur allzu wahrscheinlich der Schauplatz bieses neuen Krieges sein wird. Auch mir ist es unangenehm, da es mich vermuthlich hindern wird, über Mainz und Frankfurt nach Hause zu reisen, und ich mich genöthigt sehen werde, den beschwerlichsten und minder an= genehmen Weg über Wesel durch Westfalen und das Hannöversche zu wählen. Von unserer spanischen Reise seit Madrid wird Ihnen meine Frau die Details geschrieben haben. Mich, theuerster Herr Bater, muffen Sie ja gnädigst entschuldigen, daß ich diese ganze Zeit über geschwiegen habe. Da wir, um desto früher nach Paris zurückzukehren, sehr schnell reiften, so blieb mir äußerst wenig Zeit zum Schreiben übrig. Ob wir indeß gleich uns nur furze Zeit an jedem Orte aufgehalten haben, so habe ich doch überall die interessantesten Gegenstände sehen und die merkwürdigsten Männer sprechen können. Gang vorzüglich hat mir Catalonien gefallen, das von der Natur begünftigt und zugleich durch seine weit industriöseren Einwohner besser als irgend eine andere spanische Provinz kultivirt ist. Nach dem Zeugnisse aller Reisenden, die Holland gesehen haben, ist der Kunstfleiß der Catalonier dem holländischen gleich, und man hat schon oft diese Provinz deshalb das Holland des Südens genannt.

Mit herzlichem Verlangen, verehrungswürdigster Herr Vater, sehe ich einem Briefe entgegen, mit dem ich Sie uns recht bald zu erstreuen bitte.

Erhalten Sie mir Ihr gnädiges Wohlwolsen und Ihre liebevolse Güte, empfehlen Sie mich auf das Herzlichste und Freundschaftlichste Ihrem Herrn Sohn und seien Sie versichert, daß ich ewig mit der ehrerbietigsten Achtung und Liebe sein werde

Ihr gehorsamer Sohn Humboldt."

Caroline v. Humboldt an ihre Tante, Frau v. d. Goltz, geborene v. Dacheröden:

"Paris, ben 29. Mai 1800.

Gnädigste Tante!

Ich muß in Ihren und Ihrer theuersten Frau Schwester Augen unendlich strasbar erscheinen, so werthe und liebe und langersehnte Briefe als die lieben Ihrigen vom Ende Januar vorigen Jahres so lange unbeantwortet gelassen zu haben. Mit Reue und Beschämung trete ich zu Ihnen, um Sie deshalb um Berzeihung zu bitten. Entschuldigen will ich mich nicht, sondern bloß Sie versichern, daß mein Herz wenigstens keinen Antheil an dieser Berspätung hat, daß es trop meines Stillsschweigens noch immer ebenso warm für Sie schlägt und ewig dasselbe unaußlöschliche Andenken Ihrer Güte und Gewogenheit in sich trägt. . .

(Folgt die Beschreibung des ersten Theiles der Reise.)

.... In Madrid, wo wir uns beinahe zwei Monate aufhielten, genoffen wir auch die Annehmlichkeiten eines ausgesuchten, sehr angenehmen gesellschaftlichen Eirkels in den Häusern mehrerer fremder Gesandten, so daß es uns daselbst gar gut ging. Wir lernten so viel Spanisch, daß wir uns auf unseren weiteren Keisen recht gut auszudrücken verstanden. Mein lieber Mann hatte schon vor unserer Abreise Spanisch erlernt, eines meiner Kinder hat die Sprache so gut erlernt, daß es überall Bewunderung erregt hat. Es ist bewunderungswürdig, welch eine Leichtigkeit Kinder sür Sprachen haben. Theodor weiß sich nun auch schon leidlich auszudrücken; da er sich aber zu gleicher Zeit in drei Sprachen übt und selten eine Phrase in einer Sprache sagt, sondern aus einmal französisch, deutsch und spanisch spricht, so wird seine Urt, sich auszudrücken, sehr bunt, und für uns ist sie sehr possirich.

. . . In den allerletten Tagen des Dezember reiften wir von Madrid ab und gingen über Aranjuez, das so berühmte Lustschlöß des Könias, Córdoba, Sevilla nach Cadix. Auf dieser Reise, die fast ganz Spanien durchschneidet, nahm der Anblick und der Genuß einer fremden füdlichen Natur für uns immer zu. Wir haben freilich durch schlimme Wege viel gelitten, oa der Regen sie sehr verdorben hatte; allein seit dem neuen Jahre empfanden wir keine Rälte mehr, und ein wonniger Frühling hat uns vier Monate lang begleitet. Drangenund Citronenbäume, Palmen und Cypressen, Delbäume in ungeheurer Menge begleiteten uns von Cordoba an und dann von Cadix die ganze Rufte bis Barcelona hinauf. Cabix ift einer ber wunderbarften und niedlichsten Derter, die man sehen kann. Rings vom Dcean umschloffen, liegt die Stadt auf einer Infel. Sie ift von einer Reinlichkeit, von der ich noch kein ähnliches Beispiel gesehen habe. Nach zehn heiteren Tagen, die wir in der liebenswürdigsten Gesellschaft daselbst zugebracht batten, verließen wir es wieder und gingen nach Malaga hinauf, was

in einem himmlischen Klima, unter einem fast ewig wolkenlosen blauen Himmel, hart am Ufer des Mittelländischen Meeres liegt. Von Malaga richteten wir unseren Lauf nach Granada, der alten Hauptstadt der maurischen Könige, deren Palast noch jetzt erhalten ist. Die Pracht dieser maurischen Baufunst ist eine durchaus eigene, die sich mit keiner anderen vergleichen läßt. Wir sahen Granada in einem wirklich einzigen Moment. Der Frühling schmückte alle Bäume, die die Blätter wechseln, mit neuem Laube, und die Orangen- und die Citronenbäume prangten mit ihren Früchten. Denn nur für das Ausland pflückt man diese Früchte; was im Lande bleibt, läßt man bis zur höchsten Reife hängen. Granada erhebt sich in einer fruchtbaren Ebene auf mehreren Hügeln. Die Alhambra liegt auf der erheblichsten Höhe, und die Ebene, in der die Stadt liegt, ist mit einem Kranz hoher Eisgebirge umgeben. Wie schön dieser Kontrast der blühendsten Fruchtbarkeit und einer ewigen Debe und Leere aller Begetation diese Gegend macht, kann ich nicht genug wiederholen.

Von Granada gingen wir nach Murcia, einer der reichsten, wohl= habenbsten Städte Spaniens. Bon Murcia nach Alicante, das wegen seines Weines mit Recht so berühmt ift, von Alicante nach Balencia. In Valencia blieben wir ziemlich lange, da es einen ungemeinen Schat von Kunstsachen besitzt und auch die außerordentliche Kultur des Landes. das mit der Sorgsamkeit eines Gartens bebaut ift, recht interessant zu seben ift. Außerdem ist die Luft in Valencia von einer solchen Milde. daß es Einem über Alles wohlthut, sie zu athmen. Man fühlt nie Kälte, und zwischen 10 und 11 Uhr morgens erhebt sich regelmäßig ein frischer Wind vom Meere und macht, daß die Hite nicht drückend wird. Bon Balencia durchstrichen wir fast immer hart am Ufer des Meeres Catalonien, die schönfte und am reichsten und vollkommensten angebaute Provinz Spaniens. In Barcelona selbst blieben wir zehn Tage und traten von da über Narbonne und Toulouse unsere Rückreise nach Frankreich an. Wir kamen glücklich, sammt und sonders Alle gefund und froh, den 18. April hier in Paris an. Aber was werden Sie nun, geliebteste Tante, zu meinem weiteren Exploit sagen, denn nach einer solden weiteren Reise denken Sie gewiß, wurde ich mich schon ausgeruht haben. Die Ruhe mußte mir aber wohl vergehen, denn ich kam am 17. Mai mit einer Tochter nieder. Das fleine Geschöpf ist außer=

ordentlich groß und ftark zur Welt gekommen, und obgleich ich viel ge= litten habe, so bin ich doch so weit hergestellt, daß ich fast den ganzen Tag auf sein kann und mich mehr erhole. Die Kleine heißt Aurora Rafaele Abelheid, bei letzterem Namen, als einem echt deutschen, wird sie genannt. Rafaele ist ein sehr gewöhnlicher spanischer Name, der uns wegen einer liebenswürdigen Spanierin, mit der wir sehr viel um= gegangen find, sehr geläufig und lieb geworden ist, und Aurora haben wir fie theils deshalb genannt, weil es ein französischer Name ist, auch weil die Rleine mit Anbruch des Tages geboren ift. Lassen Sie sich, theuerste Tante, diese kleine Neugeborene sowie meine übrigen Kinder auf das Angelegentlichste empfohlen sein und schenken Sie ihnen Ihre Gewogenheit und gnädiges Andenken. Meiner lieben Tante Hade schreibe ich mit dem nächsten Posttage. Ich füsse ihr indessen sowie auch Ihnen mit meinem lieben Manne ehrerbietigst die Hand. Erlauben Sie mir, gnädigste Tante, hier aufzuhören und Sie noch zu versichern. daß ich mit der zärtlichsten Chrerbietung nie aufhören werde zu sein, anädigste Tante,

Ihre unterthänig gehorsamste Dienerin und Nichte Caroline v. Humboldt geb. v. Dacheröden." Caroline v. Humboldt an ihren Bater:

"Paris, den 29. Mai 1800.

Theuerster und innigst geliebter Bater!

Ich nehme heute mit einem doppelten Bergnügen die Feder, weil ich hoffe, daß nach der Nachricht, die Humboldt Ihnen von meiner Entbindung gegeben hat, es auch Ihnen, geliebtefter Bater, doppelt erfreulich sein wird, so bald wieder einige Zeilen von meiner Hand zu sehen und diesen Beweis mehr meiner schnellen Wiederherstellung zu haben. In der That habe ich kein glücklicheres Wochenbett als dieses gehabt, so schnell stellen sich meine Kräfte, meine ganze Heiterkeit und Gesundheit wieder ein.

Die kleine Abelheid ist außerordentlich wohl, groß und stark. Sie sieht eher einem Kinde von zwei Monaten als einem zwölstägigen ähnlich. Ihre Berwunderung über dieses Evenement, bester Bater, habe ich mir lebhaft gedacht. Allein wir glaubten es Ihrer sorgsamen Liebe schuldig zu sein, Ihnen meinen Zustand zu verbergen, da wir uns nun einmal, ohne ihn zu ahnen, in dieser Reise embarquirt hatten.

Von meinem Schwager Alexander erwarten wir mit Sehnsucht Nachrichten. Wir wissen indessen durch Briefe des Marquis Granda aus Madrid, daß mehrere Paquetboote ausgeblieben und wahrscheinlich genommen sind, sonst würden wir in Sorgen über sein Stillschweigen sein.

Sie äußern in Ihrem letten Briefe an meinen Mann die Beforgniß, die Sie wegen unseres Quartiers und des Pariser Staubes haben. Allein Sie dürsen darüber in vollkommener Ruhe sein, denn das Corps be Logis, das wir au rez-de-chaussée bewohnen, ist von der Straße und Boulevard durch einen mehr als wie dreißig Schritt langen Hof getrennt. Dies ist überhaupt bei den meisten und schönsten Hotels in Paris der Fall und trägt meinem Sinne nach nicht wenig zum Ugrement der Wohnungen bei. Ich kann Ihnen versichern, daß ich noch nie eine so stille und geräuschlose Wochenstube als dieses Mal gehabt habe. Meine Schlafftube und baranftogender Salon gehen auf den Garten und gewähren mir zugleich eine Aussicht aufs freie Feld und einen niedriger liegenden Theil der Stadt. . . Ich bitte Sie, die Einlage an die Tante recht bald zu besorgen. Meine Kinder empfehle ich der Fortdauer Ihrer Gewogenheit. Die älteren sind auch alle wohl und machen auch einige Fortschritte in dem, was sie lernen. . . Der Augenschein wird Sie überzeugen, zu welch einer ausgezeichnet glücklichen Mutter mich der Himmel durch fie gemacht hat. Sie haben freilich ihre Fehler und find munter wie alle Kinder ihres Alters, allein die gute Natur hat ihnen auch so bestimmte Borzüge und Anlagen bei einer ausnehmend glücklichen und alle Menschen ansprechenden Bildung gegeben, daß ich mit recht heiterem Blick in die Zufunft zu sehen wage. Die beiden älteren legen ein paar Zettelchen bei, an denen sich wohl sehen läßt, daß sie es selbst geschrieben haben. Die Reise hat sie in Rücksicht auf das Wenige, was fie wußten, zurückgebracht, allein für andere Dinge hat sie sie auch merklich entwickelt, und das Versäumte wird bald in ber Ruhe und häuslichen Existenz, deren sie hier genießen, nachzuholen sein. Ihre Rührung, als sie mich den Tag nach meiner Entbindung so schwach saben, daß ich faum ein Wort herausbringen konnte, ihre Sorge, ihre Thränen werden mir ewig eine suge und rührende Erinnerung sein. Sett freuen sie sich an der Rengeborenen wie an einem erfreulichen Spielzeug, und die Li macht taufend Plane, wie fie fie erziehen will. Da ein Unterschied von acht Jahren zwischen ihnen statthat, so wird

dies auch allerdings dereinst der Fall sein. Die Kleine hat wie ich dunkelblaue Augen und braunes Haar. Sie scheint meinem ältesten Sohne zu ähneln. Wie innig ich und alle die Meinigen uns auf die Aussicht freuen, in fünf bis sechs Monaten wieder bei Ihnen zu sein und uns Ihrer Rähe, Ihres Wohlseins, Ihrer Liebe zu erfreuen, kann ich Ihnen nicht sagen. Schon jetzt sprechen wir oft davon, und wenn Sie es erlauben, so ift es unsere Absicht und unser Plan, den größten Theil des fünftigen Winters mit Ihnen zuzubringen. Die Arbeiten des Museums geben hier seit Bonapartes Zurückfunft zwar langsam, aber sie gehen doch fort. Man hat die Benus vom Kapitol, die berühmte Amazone, den Apollo und Laokoon und mehrere Andere aufgestellt. Auch die schönste Madonna von Raffael, die im Palast Pitti in Florenz bing. ift glücklich hier angekommen. Es ist das wohl das schönste Frauengesicht, das der Phantasie eines Künftlers vorgeschwebt hat. In der That erschrickt man recht eigentlich vor der ungeheuren Menge von Runftsachen, die sich hier häufen. Ich bin keineswegs mit dieser Plünderei der Franzosen in Italien zufrieden; da es aber darum doch nicht weniger geschieht, ich mag es sein oder nicht, so freue ich mich freilich, daß ich bavon profitiren und die schönen Runftsachen seben kann.

Ich küsse Ihnen die Hand und empfehle mich und meine Kleinen Ihrer Gewogenheit.

Caroline."

Caroline v. Humboldt an ihre Tante, Frau v. d. Golt: ,,Paris, den 28. November 1800.

Theuerste, innigstgeliebte Tante!

Nur die Hoffnung, Ihnen die sichere Nachricht unserer Abreise von hier zu geben, hat meine Antwort auf Ihren so unendlich gütigen und erfreulichen Brief vom 23. Juli verspätet. Allein, da wir noch immer nicht vermögend sind, den bestimmten Tag anzugeben, und ich durch einen unserer zurückgehenden Landsleute eine sichere Gelegenheit nach Deutschland habe, so will ich es nicht länger anstehen lassen, Ihnen auf das Zärtlichste sür diesen neuen Beweis Ihrer unschätzbaren Liebe und Ihres theuren Andenkens zu danken. Wir hatten uns bestimmt, im September von hier zu meinem lieben Bater nach Ersurt zu reisen, um den größten Theil des Winters bei ihm zuzubringen. Allein da wir

wegen der auf dem Wege von Paris nach Deutschland graffirenden Epidemie mein jüngstes Kind erft hier inokuliren zu laffen wünschten und dieses erft Ende September wegen der fürchterlichen Sitze dieses Sommers thun konnten, so verspäteten wir uns schon dadurch. Die fleine Abelheid spielte uns den Streich, erft nach dem dritten Bersuch der Inokulation die Pocken zu bekommen, und darüber ging also wieder viel Zeit verloren. Sie überstand die Krankheit glücklich, allein da indeß die Jahreszeit weit vorgerückt war, verlangte unser Arzt, ein hier etablirter Deutscher, daß wir noch volle 14 Tage anständen, ehe wir die Reise unternähmen, weil er befürchtete, daß die unausgesetzte Wirkung der freien Luft einem so garten Kinde nach einer Krankheit wie die Bocken, die vorzüglich die Haut angreift, schädlich werden könnte. In dieser Zeit nun wurde der Hofmeister unserer Kinder gefährlich trank und liegt dermalen noch darnieder, ohne daß wir absehen können, wie lange es dauern wird. Der strengste Winter und der schlimmste Zustand der Wege kommen darüber heran, und ich habe bei diesen Umftänden wenig Hoffnung, daß wir uns vor dem März werden auf den Weg machen können. Wahrscheinlich werden wir also, statt einen Winteraufenthalt bei meinem guten Bater zu machen, den größten Theil unseres Zusammenfeins in Auleben und Burg-Derner genießen und vier Monate später in unser einsames Tegel kommen.

Glauben Sie ja nicht, theuerste Tante, daß ich oder mein lieber Mann mit einer solchen Vorliebe für Frankreich und Paris zurückstommen, daß wir darüber die Borzüge und den Werth guter deutscher Sitten und Gewohnheiten aus den Augen verlören. Im Gegentheil; wir sreuen uns Beide sehr auf diesen neuen Genuß, und was übersteigt in der ganzen weiten Welt den, welchen man an der Seite und in der Unterhaltung treuer und verehrungswürdiger Freunde und geliebter Berwandten sindet? Gewähren Sie mir im voraus die süße Hoffnung, daß Sie mich in Allem, was Empfindung des Herzens ist, unverändert sinden und in allem Anderen durch die Zeit und das Leben und die Erfahrung gereist, noch würdiger Ihres Vertrauens und Ihrer unschätzsbaren Gewogenheit.

Meine Kinder empfehle ich Ihrem gnädigen Andenken. Die beiden älteren, obgleich der Wilhelm zwei Jahre jünger ift als Caroline, sind von einerlei Größe, und Caroline ist nichts weniger als klein für ihr Alter. Wilhelm erregt bei Allen, die ihn sehen, die allgemeinste Bewunderung und Respekt für die Kraft einer nordischen Natur. Theodor, den ich als Ihr Pathchen besonders Ihnen zu Füßen lege, ist dadurch sehr auffallend, daß er bei den blondesten, silbergelockten Haaren dunkelbraune Augen hat. . . .

Ich füsse Ihnen ehrfurchtsvoll die Hand und bin mit den Gessimmungen der innigsten Liebe, gnädigste Tante,

Ihre treugehorsamste Richte und Dienerin Caroline v. Humboldt, geb. v. Dacheröden."

So verstrich noch ein Winter in Paris, und der Humboldtsche Salon ward abermals zum "Boint de ralliement" der Deutschen und aller irgend bedeutenden Fremden. Auch im Frühling 1801 kam die geplante Abreise noch nicht zur Aussührung; fast schon im Begriff, nach Deutschland aufzubrechen, wandte sich Humboldt noch einmal gen Süden und eilte nach den Phrenäen zurück, um sein Studium der bassischen Sprache abermals an der Quelle fortzuseten. Seine Forschungen sesseleten ihn dort mehrere Wochen, welche die Seinen in Paris verlebten, und so fam der Sommer heran, ehe man Abschied von dort nahm. Nach glücklicher Reise ward die Heimath im August erreicht. Die solgenden Monate wurden in Weimar, Erfurt, Burg-Derner und Tegel zugebracht, und für den Winter richtet sich die Familie in Berlin ein. Hier wurde am 28. Mai 1802 das fünste Kind, die dritte Tochter — Gabriele —, geboren.





## II.

## Gabriele.

Kindheit in Rom 1802—1810.

ie Geschwister, in deren Kreis Gabriele trat, waren durchsaus verschieden und die Wirkung ihrer Charaktere auf den ihren sehr mannigfach.

Caroline, still, sinnig und klug, zuweilen von scharfem Witz, immer von tiefer Empfindung, hatte doch nicht so glänzende Gaben wie ihr Bruder Wilhelm, dem Aller Herzen zuflogen. Dieses wunderbar begabte und früh entwickelte Rind war ein besonderer Liebling des Vaters, der ihn meist selbst unterrichtete und ihn beständig, namentlich auf den langen Reisen, um sich hatte. Gleich schön von Körper und Geift, hatte er überall, auch auf der spanischen Reise, das lebhasteste Interesse er= wedt, und nach vielen Jahren, als er längft schon in römischer Erde schlief, klang ihm aus Spanien die ergreifende Rlage eines einfachen Mannes nach, der das strahlende Bild dieses deutschen Kindes im Herzen bewahrt hatte und nun von einem Reisenden, der in den abgelegenen Winkel seines Landes verschlagen ward, seinen Tod erfuhr: er konnte sich nicht tröften, daß auch dieses "Kind der Sonne" hatte in den Tod sinken müssen. — Sein früher Tod verklärte noch all seine Vorzüge im Andenken der Eltern und Geschwister, in deren Gemüth seine lichte Gestalt unauflöslich mit der Erinnerung an Rom ver= bunden blieb.

Theodor war von fast beängstigender Lebendigkeit, seine spätere Kindsheit viel durch Krankheit getrübt.

Abelheid, die durch Alter und Erziehung Gabrielen am nächsten stand, werden wir später noch genauer kennen lernen. Das Kinderleben der beiden Schwestern ist so eng verslochten, daß man sie nicht getrennt betrachten kann.

Gabriele, selbst von der größten Schwäche und Zartheit, kostete ihrer Mutter fast das Leben.

Es war um diese Zeit, daß Humboldts Bunsch nach einer öffentslichen und "gewöhnlichen Thätigkeit" dem des Königs, ihn wieder im Staatsdienst zu brauchen, begegnete. Er ernannte ihn daher zum Geheimen Legationsrath und Residenten in Rom, und am 14. September 1802 trat Humboldt mit seiner Familie die Reise nach dem langersehnten Italien an. Seine älteste Tochter Caroline hat später die damaligen Erlebnisse aufgezeichnet wie solgt:

"Im Sommer des Jahres 1802 erhielt der Bater den Gesandt= schaftsposten in Rom. Ich war damals zehn Jahre alt, und der Gedanke, Italien zu sehen, war mir entzückend. Mit herrn Riemer, der damals Hauslehrer bei uns war, standen wir gerade im Unterricht bei diesem Lande, deffen Lage, Bewohner und geographische Bedeutung in der neuen und alten Welt nun um so eifriger und fleißiger vorgenommen wurde, denn diese Reise erfüllte ebenfalls alle Bünsche und Hoffnungen unseres Lehrers. Mein gesiebter seliger Bruder Wilhelm war acht Jahre, der Liebling der Eltern und seiner Lehrer, da er für sein Alter schon viel wußte und überhaupt voller Fähigkeiten war, so daß er es. wenn Gott ihn am Leben erhalten, gewiß in den Wissenschaften weit gebracht hätte. Der Bater hatte ihn im Griechischen selbst unterrichtet. was er nachher, als des Baters Geschäfte sich häuften, bei Riemer mit großem Erfolg fortsetzte. Sein Sprachtalent zeigte sich bereits in Spanien, wo er doch erst fünf Jahre alt war; er sprach fertig spanisch und war immer mit den Maulthiertreibern im eifrigsten Gespräch. Alle diese Leute liebten den schönen Knaben, und fromme Frauen, die ihm auf den Straßen oder in den Kirchen an der Hand der Mutter begegneten, frugen, ob dies ihr Kind sei, und auf die bejahende Antwort priesen sie die Mutter selig (beata), die ein solches Rind besitze, benn, meinten sie, es wäre ein Engel. . . .

Niemand, und am wenigsten er selbst, konnte ahnen, daß Ftalien, wozu er sich so freute, sein nur zu frühes Grab werden würde und er die Heimath als ausgebildeter Jüngling nicht wiedersehen sollte! Die Eltern wußten ja nicht, wie gefährlich das dortige Klima im Sommer sür Kinder sei, und vorzüglich für ein so gesundes kräftiges Kind, wie er es war. Theodor war fünf Jahre und immer noch zart, da er ganz klein schon sehr krank gewesen. Du, liebe Abelheid, warest zwei Jahre, hübsch, aber dem Anschein nach auch zart, obgleich gesund. Du, theuere Gabriele, warest zur Zeit der Abreise noch nicht ganz vier Monate. Die geliebte Mutter stillte Dich noch, aber ihr Arzt wollte auf der langen Keise das Selbstnähren nicht zugeben, weil er besorgte, daß sie sich zu sehr angreisen werde. So mußte denn die liebe Mutter sich zu einer Amme entschließen, was sie höchst ungern that, und diese war denn auch sehr schlecht und unsorgsam.

Um Abend vor der Abreise führte uns Riemer noch auf den Hof. wo die Sterne hell und golden funkelten und wir uns an dem schönen Himmel erfreuten. So verließen wir denn Tegel am 14. September (1802) morgens und fuhren gerade nach Potsdam. Da wir viel Menschen waren, hatten wir zwei Wagen, einen großen geschlossenen und eine Chaise, in welcher gewöhnlich Riemer mit den beiden Knaben saß: es murde aber oft mit den Plätzen gewechselt. Außer der Umme hatten wir einen Bedienten aus Berlin, welcher Friedrich hieß, und ein Kindermädden. Emilie, die die Mutter schon lange hatte und die uns Allen anhing. Sie hatte schon die Reisen in Spanien und Frankreich mitgemacht. Eigentlich war sie ein Bauernmädchen aus Auleben, hatte sich aber doch schon durch die Reisen gebildet, und obgleich sie etwas streng mit uns war, so liebten wir sie doch. Früh morgens, wenn wir in der Dämmerung ausfuhren, wurde erst geforscht, ob die Gesellschaft vollzählig sei. Der Bater frug immer Riemer, wie viel Rinder er hätte, und sagte, wie viele bei ihm waren. Solange wir in Deutsch= land waren, hatte die Amme noch Milch, aber in Italien verlor sie diese so sehr, daß sie kaum etwas für die Racht hatte. Unmuthia hierüber, fing sie an Wein zu trinken und zwar so, daß sie meist betrunken war und Dich schlug, sobald Du schrieest. Die liebe Mutter erfuhr dies und wagte nun nicht mehr, sie aus den Augen zu laffen. sondern fuhr beständig im großen Wagen, obgleich sie manchmal gern im offenen gefahren wäre. In Mailand fand sie die Weinflaschen im Bett der Umme versteckt und die kleinen Kinderjäcken davon befleckt, ein Beweis, daß sie Dir heimlich Wein als Nahrung gab.

Wir blieben ungefähr vierzehn Tage in Mailand, da der Bater für ganz Italien akkreditirt war und also Geschäfte dort hatte.

Am 25. November gegen Abend kamen wir in Kom an, eben als die untergehende Sonne nach einem wunderschönen milden Tage die Kuppeln der Kirchen und die Paläste mit ihren letzen Strahlen versgoldete. Die Nähe der einzigen Stadt verkündet sich schon durch die großartigste Gegend. Bon La Storta, der letzen Station, an ist man in immerwährender Spannung. Die Campagna di Koma macht den tiefsten melancholischsten Eindruck durch ihre Dede und Einsamkeit. Viele Reisende haben es zwar getadelt, daß sie nicht angebaut ist, aber dadurch würde sie ihren eigenthümlichen Charaster ganz verlieren; es wäre nicht mehr dieselbe Gegend.

Mit einem Gefühl der Chrfurcht und Bewunderung fährt man über Bonte Molle, dieses prachtvolle Werk aus der Römerzeit. Tiber wälzt sich langsam und stolz daher, selbst ihre schmutzig = gelbe Farbe paßt zu Rom, zu dem melancholisch wehmüthigen und doch so aroffartigen Eindruck, den diese ewige Stadt auf das Gemuth eines sinnigen und tieffühlenden Menschen machen muß. Der Soracte erhebt sich stolz in der schönsten Form; das Albanergebirge zieht sich bin in den herrlichsten Linien, mit allen den kleinen Ortschaften; hinter St. Beter, Monte Mario mit Villa Mellini und Villa Madama, Beide Ueberbleibsel einer verfallenen Größe. Die Ankunft in Rom ist so oft beschrieben worden, daß ich mich nicht weiter darauf einlasse, und ich schreibe ja für Euch, geliebte Schwestern, in Eurer Brust klingt bei ber Erinnerung an jene schöne Zeit gewiß derfelbe wehmüthige Ton an, der in diesem Augenblick meine Seele durchbebt. Im garten unbewußten Rindesalter umgab Euch diese stille, feierliche Pracht; umringt von den Meisterwerken der Kunft im Berein mit der schönsten Gegend, habt Ihr die schönen Anlagen in Guch immer mehr gebildet und entwickelt, und dieser Aufenthalt so vieler Jahre war für Euch segensreich, geleitet von folden Eltern, benen wir angehören.

Von La Storta aus fuhren beide Eltern im offenen Wagen und nahmen Wilhelm zwischen sich, als ahnten sie, daß das liebe Kind diese

Stadt nicht wieder mit ihnen verlassen werde. Die Einfahrt in Rom ist gewiß einzig in der Welt. Gleich beim Thor die schöne Kirche Maria del Popolo, dann öffnet sich der Blick auf die drei gleichs lausenden Straßen mit den beiden Kirchen an den Ecken. Der Obelisk auf dem Platz war und etwas ganz Neues und versetzte und wie in eine andere Welt. Ueber dem Thore ist die Juschrift: Felici fausto Ingresso.

Um Thor fand der liebe Bater einen Zettel seines Vorgängers Uhden, worin dieser ihm meldete, daß unsere Wohnung in der Villa di Malta bereitet sei, woselbst er uns erwarte. So fuhren wir denn durch die Strada del Babuino über den Spanischen Platz, bei San Giuseppe vorbei, auf den Monte Pincio, auf welchem Hügel diese schöne Villa gelegen ift. Langsam suhren unsere Wagen die schwere Salita herauf, in den großen Hof und hielten endlich vor der Thur ftill. Die Zimmer fanden wir sehr freundlich, aus allen Fenstern die schönsten Aussichten auf Rom. Um die eine Seite des Hauses läuft eine breite Terrasse mit einer kleinen Treppe, welche in den Garten führt. Wir hatten die Aussicht auf diesen Garten mit seinen schattigen Gängen und seiner schönen Fontaine in der Mitte. Wir liefen in den Stuben umher und erfreuten uns an den großen unbeweglichen Lehnstühlen, die an den Wänden standen. Wir trugen alle Vier auf der Reise Anabenfleider, und der Bequemlichkeit halber mußten wir sie in den ersten Tagen noch anziehen, ehe wir etwas eingerichtet waren. . . "

Ueber die Ankunft in Rom findet sich in dem Duch: "Kömisches Leben"\*) von Friederike Brun, einer gescheiten und liebenswürdigen dänischen Schriftstellerin, die bald in warme freundschaftliche Beziehungen zu den Humboldts trat, folgende an ihre Tochter Fda gerichtete Beschreibung:

"... Kaum waren wir in unserer schönen pincischen Villa di Malta eingewohnt, als solche außer dem äußeren Reize der schönsten Lokalität noch einen inneren der interessantessen Nachbarschaft erhalten sollte. Diese alte Sommerwohnung der Malteserritter ist in viele abgesonderte Wohnungen getheilt; es sind größere für ganze Familien darin, und dann giebt's noch kleine reizende Künstlernestchen, welche hinter

<sup>\*)</sup> Römisches Leben. Bon Friederife Brun. I, S. 171 bis 176

ausgebauten Balkonen sich befinden, und alle, die großen wie die kleinen, haben herrliche Aussichten.

In einer ber Ersteren, nur durch einen Bang von uns getrennt, und eine gemeinschaftliche Treppe habend, wurde der Freiherr Wilhelm v. Humboldt mit seiner Gemahlin und fünf Kindern erwartet. Wir hatten genug zum Ruhme dieses Chepaares gehört, um nicht mit Bergnügen der Ankunft bes preußischen Gesandten entgegenzusehen; allein die Hoffnungen der Kindheit, unverkummert durch Erfahrung, haben noch ein ganz anderes Leben. Du konntest Tag und Stunde, welche Dir die neuen Gespielen bringen sollte, nicht erwarten. Jedes rollende Rad rief Dich seit Tagen schon ans Kenster. Endlich fährt ein schwerbepackter Reisewagen langfam den steilen Sügel hinan. "Wie viele Mädchen mögen da sein?" flüsterst Du mir zu, indem der Wagen auf ben Hof fährt und nun vor der gemeinschaftlichen Hausthure hält. Der Bater ist ichon ausgestiegen; man reicht ein kleines Rind, welches geht, dann ein gang kleines, forgsam eingewickeltes, aus dem Wagen ben ausgeftiegenen Wärterinnen bin. Run springen eins, zwei, drei Anaben aus dem Wagen, und alsdann steigt die reiseermüdete sorgsame Mutter aus. Weinend beinahe über die fehlgeschlagene Hoffnung, wendest Du Dich mit den Worten: "Lauter Jungens!" ins Zimmer gurud und willst nichts mehr von den Ankömmlingen wissen. —

Bald beim ersten Besuche bei den lieben neuen Nachbarn erzähle ich der Frau v. Humboldt Dein Leid, worauf sie mir erwidert: ihr ältestes Kind sei allerdings ein Mädchen, nur der Bequemlichkeit halber als Knabe während der Keise gekleidet, und gerade von Deinem Alter. Nun bat die heitere, kindersrohe Mutter, Dich im Frrthume zu lassen und die Entwickelung der kleinen lieblichen Frrung abzuwarten. Der geglaubte Knabe, den wir Dir Carl genannt, erscheint im Gärtchen; unschuldig, nicht wissend, wofür sie galt, und schüchtern begierig auf den Andlick der auch ihr verheißenen Gespielin, wandelt Caroline da zwischen den Drangen, Mimosen und anderen Bäumen und Gebüschen herum. "Darf ich hinunter, Wautter?" sagtest Du. "Bielleicht ist's doch ein guter Junge." — "Gern, mein Kind, mache nur Bekanntschaft." Nun schlüpftest Du hinab, und wir beiden Mütter sede an ihr Zimmersfenster. Es war eine liebliche Johle, welche da vor uns gespielt ward. Die Blumenbeete des kleinen Gärtchens waren in krausen Buchsbaum-

schnörkeln angelegt, welche die Nömer noch heute, wie ehemals schon Plinius Secundus, den Myrthen vorziehen; innerhalb dieser hatte die schüchterne blöde Caroline sich verschanzt und bewegte sich langsam kreisend, noch vor Dir sliehend, doch im Fliehen sich nach Dir umsehend. Nach und nach werden die Kreise enger, man nähert sich; weicht sich zum Scheine noch nachlässig auß; endlich begegnet man sich; wir hörten nichts, wir Mütter, allein Du, die weniger Blöde, magst wohl zuerst einen "guten Tag" hingeworsen haben, denn wir sahen Euch nun ganz ernsthaft nebeneinander gehen, Dich und die liebe verkannte Li, welche, an die Knabenkleider auf der langen Keise erst durch Spanien und nun von Berlin her gewöhnt, gar nicht daran dachte, Dich aus dem Frethume zu ziehen. Ihr verließet einander bald, und man sah sich an dem Tage nicht mehr.

Allein wie Du nun am folgenden Morgen ein Mädchen, größer und ausgebildeter als Du, wiewohl nur drei Monate älter, zwischen zwei Anaben im Gärtchen spielen sahft, wurdest Du ganz irre und fragtest mich: "Aber, Mutter, was ist er denn eigentlich?" Nun ward Dir endlich die Wahrheit gesagt, und leicht wie ein Lüstchen slogst Du in den Garten herab, die schüchterne Caroline mit einem Feuer zu umarmen, dessen sie sich nach der gestrigen sühlen Bewillsommnung gar nicht versah. Bald war die Freundschaft gemacht, ward innig und dauernd, wie ich hofse, für Euer Beider Leben; denn Caroline v. Humsboldts Herz ist ein Schatz, der sich immer reicher erweist, je mehr man sein genießt, und in findlicher Unschuld war sie voll Tiese. Auch die beiden jüngeren Brüder, der Engel Wilhelm und der schelmische kleine Umorin Theodor, waren Dir bald liebe, traute Gespielen, und ein neues Leben der Freundschaft begann von den Kindern aus uns Alle zu umsschlingen.

Caroline v. Humboldt, die Mutter, ist eine jener seltenen Franen, auf deren Art Deutschland unter allen mir bekannten Nationen vielleicht einzig das Recht hat, stolz zu sein. Kenntnißreich in einem Grade, daß sie nur, für eine Gelehrte gehalten zu sein, wollen dürste; einen Berstand besitzend, der die Region männlichen Ernstes und männlicher Umfassungstraft so erreicht, daß nur liebenswürdige Weiblichkeit es uns verdirgt, wie bedeutend die Eroberungen auf diesem streng von den Herren der Welt bestrittenen Boden seien; mit einem Sinn für das

Höchste und Schönfte in Poesie und Kunst begabt, wie ihn der Himmel nur seinen Liedlingen verleiht; dazu kommt eine Persönlickeit, welche, diese seltenen Gaben des Geistes ankündigend, solche mit dem gewinnendsten Ausdrucke einer Herzensgüte vereinigt, welcher noch nie über das reiche Bermögen zugemuthet ward. Welche Hausmutter ist dies! wie treu, wie selbstvergessend, wie ganz den süßen Pflichten hingegeben! Wie oft sinden wir die noch gar nicht von der schweren Brustkrankheit, die sie in Berlin ausstand, zu Kräften Gekommene mit den zwei kleinsten Kindern auf dem Schoße, der holden, Leben lächelnden Adelheid von etwa  $2^{1/2}$  Jahren und der sechsmonatlichen Gabriele, deren haldeverlösichtes Leben nur solche Muttertreue erhalten kann. Immer heiter, immer geduldig in allen unangenehmen Details der Einrichtung eines so zahlreichen Hausstandes, konnte nur der Rauch, welchen leider alle Kamine ihrer Wohnung ausströmen, ihr einige Worte des Unmuths entlocken.

Humboldt betrat Kom zu einem Zeitpunkt, wo der unter österreichischem Schutz erwählte neue Papst Pius VII. mit Bonaparte das Konkordat geschlossen hatte. Es war zwar somit eine Art Wassenstillsstand in den Feindseligkeiten Frankreichs gegen den heiligen Stuhl eingetreten, aber Frankreich blieb immer der gefürchtete und vershaßte Feind, und Humboldt wurde daher allein schon- als Vertreter einer Frankreich und dem Umsturz seindlichen Macht doppelt warm in Kom empfangen, so daß es ihm nicht schwer ward, schnell eine der besliebtesten Persönlichkeiten, sowohl am päpstlichen Hose als in der römischen Gesellschaft, zu werden. Seine amtliche Thätigkeit sagte ihm in ihrem meist unpolitischen Charakter ungemein zu und ließ ihm genug Zeit und Muße, der ewigen Stadt mit ihren Alterthümern, ihren Kunstschäßen, ihrer großen geschichtlichen Vergangenheit und damit wieder vor Allem sich und seiner Selbstwildung zu leben. Un interessanten Menschen aller Nationen sehlte es auch nicht, und bald war das Haus des

preußischen Gesandten der glänzende Mittelpunkt einer edlen Geselligkeit. Nicht den kleinsten Antheil hieran hatte Frau v. Humboldt, die es überall verstand, durch Anmuth und Geist anzuziehen und durch Herzenssätte und wahre Liebenswürdigkeit für immer zu sesseln. Anfangs gab es allerlei kleine Schwierigkeiten zu überwinden, und die häusliche Einzrichtung war für sie nicht ohne Mühe, wie wir aus ihren Briefen an den Vater ersahren.

Sie schreibt ihm über ihre Ankunft und erfte Einrichtung:

"Rom, ben 3. Dezember 1802.

Wir sind gestern vor acht Tagen, den 25. November, hier angekommen, theuerster und innigst geliebter Bater, und nur meine vielfachen häuslichen Geschäfte haben mich abgehalten, Ihnen tags barauf unsere Ankunft zu melden. Denn es giebt hier nur einen einzigen Post= tag wöchentlich, und dieser ist der Freitag. Raum eine Stunde nach unserer Ankunft besuchte uns ein Geistlicher, Monsignor Ferilli, der Geschäftsträger des Kurfürsten von Aschaffenburg hier ist und der Humboldt einen Brief von selbigem brachte. Herr Uhden\*) hatte uns ein Absteigequartier genommen, so daß wir hier in kein Wirthshaus gekommen sind. Wir wohnen in der Villa di Malta und haben aus unseren Fenstern und von einer Terrasse, die an unsere Zimmer stößt, die Aussicht auf ganz Rom, auf viele schöne Villas, sogar bei klarem Wetter auf das Meer. Wir werden indessen dieses Haus wieder ver= laffen und Ende künftigen Monats in Herrn Uhdens Quartier ziehen. weil wir theils zu eng hier wohnen, theils aber auch zu luftig und kalt, wenn das Wetter rauher werden sollte. Herrn Uhdens Quartier haben wir auf ein Jahr genommen, in welchem es sich dann finden wird, ob wir es länger behalten ober uns ein anderes suchen müssen. Rom ist gar nicht so großstädtisch, daß man Alles fertig findet, im Gegentheil, man hat recht viele Mühe, sich hier einzurichten.

Der Weg, den wir von Florenz aus über Perugia und Terni bis hierher gemacht haben, ist als Weg sehr schön und voll der reizendsten Aussichten. In Perugia waren wir  $1^{1}/_{2}$  Tag und erfreuten uns sehr der prächtigen, über allen Ausdruck schönen Freskogemälde von Pietro Perugino, dem Lehrmeister des großen Kaffael. In Terni blieben wir

<sup>\*)</sup> Der bisherige preußische Gesandte in Rom.

einen Tag, um ben schönen Wafferfall zu sehen, den man für den höchsten in Europa hält; doch zweifeln wir an der Richtigkeit dieser Angabe. Den zweiten Tag darauf kamen wir in Rom am Nachmittag an und hatten zu unserem Einzuge gerade einen sehr schönen sonnigen Tag. Rom nimmt sich von Weitem wegen der unfäglichen Menge von Thurmen sehr prächtig aus. Allein wenn man hineinkommt, findet man sich nicht von Rom befriedigt, wenn man es als moderne Stadt betrachtet. Der Korso und einige Plätze ausgenommen, fällt nichts in bie Augen, selbst die prächtigsten Paläste fteben entweder in Winkeln oder haben schlechte Eingänge oder andere hervorstechende Kehler. Der Schmutz auf den Straßen ist auch meistentheils daran schuld, daß Rom Einem miffällt, benn es ift nicht der Schmut, der nothwendig in einer großen Stadt durch das häufige Fahren und Gehen entstehen muß, sondern er rührt von anderen Ursachen her. Allen Staub und Schutt aus den Häusern, alle Abgänge aus den Rüchen wirft man auf die Strafe. Dann das unfägliche Elend, die zahllosen Bettler, ich kann Ihnen nicht sagen, einen wie trostlosen Anblick diese geben. Die Theuerung ist unfäglich. Das erste Bedürfniß des Lebens, Brot, kann das Volk nicht mehr effen. Sie werden das glauben, wenn ich Ihnen sage, daß wir täglich für 18 Sgr. Brot brauchen, und wir find an unserm Tisch drei große Personen und vier Kinder, die wenig Brot effen, und beföstigen nur drei unserer Domestiken, und es gehört sogar eine strenge Aussicht dazu, um daß wir mit Brot für 18 Sgr. ausreichen. Alle übrigen Lebensmittel sind mit Ausnahme einiger weniger in eben diesem Berhältniß theuer, und von Reujahr ab, wo das Rupfergeld abgeschafft werden soll, wird Alles noch um ein Drittel theurer werden. Noch bin ich hier wenig ausgewesen, in Gesellschaft nirgends als bei dem kaiserlichen Minister, der uns schon in Mailand, wo wir ihn auf seiner Reise trafen, sehr freundschaftlich entgegen kam. Gesehen habe ich hier noch nichts als das Colosseum und die Beterskirche, aber man hat viel gesehen, wenn man diese beiden Monumente alter und neuerer Größe gesehen hat. Unser Bücher= und Wäschefasten, ben wir damals packten, als wir das Glück hatten, Sie, geliebtester Bater, bei uns in Tegel zu sehen, ist noch nicht angekommen. Der Nordwind, den er braucht, um herzukommen, will noch gar nicht wehen. . .

Den 9. Dezember.

Ich werde den übrigen Theil dieses Monats außerordentlich beschäftigt sein. Wir haben Herrn Uhdens zurückgelassene Möbel an uns gekauft. Allein noch fehlen uns zu unserer Einrichtung alle Betten b. h. Matragen —, Fußteppiche, Küchengeräth und mancherlei andere Rleinigkeiten. Alles dieses muß bis 1. Januar in Stand kommen. Die Matraten, so man hier zu Lande meistens aus Ziegenhaaren zu stopfen pflegt, muffen im Hause gemacht werden. Mehr oder weniger geht denn doch Alles durch meine Hände. Wenn indessen meine Gesundheit nur so gut bleibt, so ift es mir nicht leid, mich um Alles zu bekümmern. Mit der Sprache geht es schon recht leidlich. Man lernt wegen der schönen reinen Aussprache der Kömer hier sehr schnell. Auch nehme ich vielleicht, wenn ich erft die Zeit dazu habe, auf einige Monate einen Lehrmeister. Wir haben Herrn Uhdens Bedienten angenommen, der das Lob eines sehr treuen Menschen hat; dies ift hier zu Lande wichtig, weil in einem Hause, wo es keinen maître d'hôtel giebt, immer ein Bedienter den Einkauf der Rüche besorgt. Emilie kocht, und zwar sehr gut, und soll mir nicht leid darum sein, zehn bis zwölf Schüffeln von ihr gemacht zu bekommen. Der Bediente, ben wir von Berlin mit= genommen haben, hat sich unterwegs sehr gut aufgeführt, so daß wir recht sehr mit ihm zufrieden sind. Außerdem habe ich nur noch die Amme und ein italienisches Mädchen. Allein die Amme werde ich in Kurzem zurückschicken, denn sie ift eine durchaus unbrauchbare Person. Gabrielle ist gesund, aber sehr klein und zart, und macht mir doch dadurch mancherlei Besorgnisse.

Ich empfehle mich mit Humboldt und meinen Kindern der Fortdauer Ihrer Gewogenheit. Leben Sie wohl, bester Bater, und denken Sie mit Liebe

Ihrer unterthänig gehorsamen Tochter Caroline"

Frau v. Humboldt an ihren Vater:

"Rom, ben 13. Januar 1803.

Ich bin, theuerster Bater, durch unser Einziehen in das Haus,\*) das wir gemiethet haben, verhindert worden, Ihnen schon vorige Woche

<sup>\*)</sup> Palazzo Tomati, Bia Gregoriana auf Trinità di Monte.

zu schreiben und Ihnen meine herzlichsten und innigsten Glückwünsche zu dem Wechsel des Jahres darzubringen. . . .

Wir haben uns auf den Juß gesetzt, Mittwoch und Sonntag immer zu Haufe zu bleiben und zu empfangen. Die andern Tage find mit hiefigen "conversazioni" besett, wo man sich doch zuweilen sehen läßt, oder es find Posttage. Wir sind nun eingezogen und haben uns nothdürftig ein= gerichtet. Allein es ift unglaublich, wie viel die simpelsten Dinge hier kosten, und wie viel man Geld ausgiebt. Ein Haus — ich meine zu effen zu geben — fönnten wir mit unseren Revenüen, die doch jetzt 7000 Thaler betragen, gar nicht machen. Auch verlangt es Niemand hier. reichsten inländischen Häuser geben kaum ein= oder zweimal im Jahr zu essen, viele gar nicht, und von fremden Ministern keiner als der französische und der Ambassadeur von Portugal. Aber wie werden auch diese bezahlt! Letzteres Haus ist sogar für mich ein recht angenehmes. Wenn ich noch etwas eingerichtet sein, d. h. wenn meine Wäsche und viele Dinge angekommen sein werden, die wir in Livorno gekauft haben, und noch ein Zimmer möblirt sein wird, so noch nicht fertig werden tonnte, werde ich meinen Mittwochs- und Sonntags-Thees mehr Extension geben, d. h. Gefrorenes und allerlei Backwerk hinzufügen, und so werden sie sich schon vor den römischen conversazioni distinguiren. Bei Torlonia, einem Banquier, der Millionen besitzt und der zweimal in der Woche mindestens hundert Personen bei sich sieht, bietet man Ginem auch nicht ein Glas Wasser an. Für meine Landsleute mache ich mit dem Essen einen Unterschied. Die Künftler, die hier sind, und einige andere Deutsche bitten wir einmal die Woche zum Essen. Schrecklich ist es, daß unser großer Kaften aus Hamburg noch nicht ankommt. Wir haben immer noch gemiethete Basche. Bettzeug hatte ich zum Glück nothbürftig in meinen Koffern mitgenommen, so daß wir wenigstens auf unseren eigenen Betten schlafen. Die nöthigen Matragen haben uns allein 450 bis 480 Rthl. gekostet. Gabrielle wird viel stärker und sieht wohler aus. Ich habe das Glück, ein sehr gutes italienisches Mädchen zu ihr bekommen zu haben. Die anderen Kinder empfehlen sich Ihrem gnädigen Wohlwollen, sie fangen schon jetzt an, sich im Italienischen auszudrücken. In Rurzem werden sie sich die Freiheit nehmen, Ihnen selbst zu schreiben. Das Wetter ist so milbe, daß ich nur des Abends Kaminfeuer machen laffe. Alle Gärten sind grün und voller Blumen, im Winter hören

hier die Beilchen und Hnazinthen gar nicht auf zu blühen Für heute böre ich auf, weil ich noch an die guten Tanten schreiben will. . . .

Mit innigster Liebe und Ehrfurcht tüsse ich Ihnen die Hände als Ihre unterthänig gehorsame Tochter

Caroline."

Die Freundschaft mit Friederike Brun und ihrer Tochter, die, lebenslang fortgesetzt, beiden Theilen viel Freude bereitete, hatte in ihrem Anfang wenig angenehme Folgen und verursachte Frau v. Humboldt zum Beginn ihres römischen Aufenthalts sorgenvolle Wochen. Sie berichtet darüber:

"Rom, ben 17. Juni 1803.

## Theuerster und innigst geliebter Bater!

Meine unangenehmen häuslichen Umftände haben mich verhindert, schon vorigen Bosttag Ihren mir überaus theuren und erfreulichen Brief vom 6. Mai zu beantworten. Ich habe einige sehr beschwerliche Wochen verlebt. In der Mitte des Maimonats begab es sich, daß die Tochter einer fremden Dame, die acht Monate hier zugebracht, Madame Brun. die Frau des reichen Banquiers dieses Namens in Kopenhagen, an dem Tage, an dem sie von hier ihre Rückreise antreten wollte, frank wurde. Die Masern erschienen brei Tage barauf. Wir hatten mit Madame Brun viel Umgang gehabt, besonders war ihre Tochter, ein liebens= würdiges und zwischen zehn und elf Jahren stehendes Kind, die intime Freundin Carolinens geworden. Dennoch saben wir uns in der Periode ber Krankheit nicht, weil ich sie zu vermeiden suchte. Als aber die fleine Brun wieder genesen war, bat mich ihre Mutter so fehr, so in= ftändig und dringend, ihr Caroline auf einige Tage anzuvertrauen, um ihrer Rleinen die Zeit zu verfürzen, daß ich es nicht abschlagen konnte. Ueber Caroline glaubte ich gang sicher zu sein, denn sie hatte nach dem Ausspruch des Hofraths St. die Masern gehabt. Ich trennte mich also auf einige Tage von ihr und gab fie Madame Brun. Den vierten Tag kam der Arzt und sagte mir, Caroline sei krank geworden und liege mit heftigem Fieber zu Bett. Sie befam die Masern in einem fremden Hause so heftig, wie man sie haben kann, und denselben Tag legte sich Wilhelm in meinem eigenen Hause. Ich wanderte fünfzehn Tage lang von einem Haus zum andern und von einem Bett zum andern.

sechsten Tag hinter dem Wilhelm her legte sich Theodor. Des Nachts schlief ich bei Carolinen. Den Tag, wo ich sie endlich wieder ins Haus zurückbrachte, legte sich Abelheid. Gabrielle hat die Masern bis jett noch nicht bekommen, ift aber seit drei Wochen an Fieber, Windpocken und allerlei anderem Ausschlag krank und macht mir viele Sorgen. Durch die Masern sind die vier älteren Kinder so gut gekommen, obgleich sie alle die Krankheit so heftig und mit so starkem Fieber gehabt haben, als man sie überhaupt haben kann, daß sie auch nicht einen Tropfen Medizin genommen haben. Der Arzt versicherte in Ginem fort, solche Naturen seien ihm noch nicht vorgefommen. Ach! meine Gabrielle ift aber nicht von demselben Schrot und Korn. Sie ift um Weniges größer jetzt, als Sie sie vor zehn Monaten in Tegel gesehen haben, und die Sorge um ihr Leben und ihre Gesundheit weicht mir nicht vom Herzen. So gerne möchte ich sie doch auch behalten, so reich ich auch durch die vier Anderen bin. Aber ich weiß nicht, noch kann ich nicht recht feste Hoffnung fassen. . . Den 1. Juli denken wir Rom zu verlassen und für drei oder vier Monate aufs Land zu gehen. haben einen Ort dicht hinter Albano gewählt, L'Ariccia genannt, wo wir ein Haus genommen haben, das in ber Mitte eines Gartens liegt und die allervorzüglichste Aussicht hat. Der Brinz von Mecklenburg hat ein Sommerquartier in Albano genommen. Diese nahe Nachbar= schaft wird uns freilich allerlei Kosten machen, aber uns auch manche Annehmlichkeit schaffen. Der Prinz ift persönlich sehr liebenswürdig, gebildet, hat viele glückliche, natürliche Anlagen, und ich glaube fagen zu bürfen, daß er uns während seines Aufenthaltes sehr lieb gewonnen hat. Ich will hoffen, daß er mit uns in Albano nicht weniger als in Rom aufrieden sein wird.

Was übrigens den hiefigen Posten anbetrifft, so ist das Einzige, was ich an ihm auszusetzen habe, die ungemein große Entsernung von Hause und eigentlich doch auch nur von Ihnen, geliebter Vater, meinem guten Bruder und meinen lieben Anverwandten und Freunden, die uns mit der Zeit eine Veränderung wünschenswerth machen würde. Sonst weiß ich an der Annehmlichkeit des Lebens hier nur Eins auszusetzen: die ungemeine Theuerung, und diese muß durch die Zeitumstände, durch den unseligen Krieg zunehmen, dazu die häusige Veränderung des Wohnsortes mit einer so zahlreichen Familie wie die unsrige. Wenn wir nicht

über die meisten Dinge, die man gewöhnlich zur Annehmlichkeit des Lebens als unerläßlich betrachtet, so bescheiden und ich darf sagen so gleichgültig wären, so könnten wir gar nicht auskommen.

Wir haben freilich mehr Nevenüen wie ehemals, aber wahrlich, wir sind darum nicht reicher, weil wir nichts übrig haben. Gegen alle römische Sitte halten wir uns nicht einmal Wagen und Pserde, sondern haben mit einem Remisewagen einen Akford. Auch in Domestiken will ich das Haus sehen, was so genügsam eingerichtet ist. So knapp es indessen an Tagen, wo wir Leute sehen müssen oder selbst in Gesellschaft gehen, mit der Auswartung hergeht, so lasse ich mir das Alles gern gefallen, allein an der Erziehung meiner Linder kann und will ich nichts versäumen. Für heute muß ich schließen. Ich küsse Jhnen, geliebtester Bater, die Hand und empfehle mich mit Humboldt und meinen Kindern der Fortdauer Ihrer Gewogenheit.

Caroline."

Im Sommer zog die Humboldtsche Familie nach L'Ariccia hinaus und hatte dort eine Zeit der Angst und Schmerzen durchzumachen, die in allen Gemüthern die tiefsten Spuren zurückließ. Das römische Klima forderte von den armen Eltern ein furchtbares Opfer. Hören wir Frau v. Humboldt selbst darüber an ihren Bater berichten:

"Rom, den 2. September 1803.

## Theuerster und innigst geliebtester Bater!

Nie ist mir ein Brief schwerer geworden als dieser. Meine Hand zittert, indem ich die Feder nehme und den ewigen Schmerz, den ich mit mir herumtrage, auch in Ihre Seele legen muß. Am 15. August 1³/4 Uhr nachmittags entriß mir der Tod meinen geliebten ältesten Sohn Wilhelm, und seitdem ist mein Leben ein Gewebe voller Leiden, denn tags vorher, den 14., legte sich mein zweiter Sohn Theodor, und erst seit vorgestern schöpfen wir Hospfnung zu seiner Genesung. Ich bin Ihnen, geliebtester Bater, eine umständliche Erzählung des unerwarteten Todessfalls schuldig, und ich will suchen, ob ich die Kräfte habe, sie Ihnen zu machen.

Wir leben seit dem Juli auf dem Lande in L'Ariccia, drei Stunden von Rom in einer himmlischen Gegend, und in dem Ort,

der vor allen, die man zum Sommeraufenthalt wählt, für den gesundesten gehalten wird. Wilhelm hatte einen Anfall von schlimmem Hals mit einem kleinen Fieber zwei Tage lang gehabt, deshalb ich ihn größerer Aufsicht wegen nebst Adel mit mir nach Kom nahm, wohin ich den 5. August ging, um den Kasten auszupacken, den wir vor einem Jahr mit Wäsche und Büchern von Tegel absendeten und dessen Sie sich vielleicht noch erinnern. Dieser Kasten kam eben erst an. Der Prinz von Mecklenburg, der eine halbe Siunde von L'Ariccia in Albano wohnt, kam den 7. August zu Mittag in die Stadt, bei mir zu essen, und brachte mir Caroline und Theodor mit. Er unterrichtete uns von einem sehr sonderbaren Evenement, was sich in unsern Hause begeben hatte. Der deutsche Bediente, den wir mit aus Berlin genommen hatten, hatte Freitags nach unserer Abreise einen Spazierritt gemacht und wär mittags in der brennendsten Hitze nach Haus gekommen, hatte über Kopsweh geklagt und den Kindern und dem Hosmeister nicht bei Tisch aufgewartet.

(Folgt die Erzählung der Erkrankung des Dieners, der seinen Ropsschmerz durch große Dosen Opium zu betäuben gesucht hatte und trop ärztlicher Hülfe nach achtskündigen fürchterlichen inneren Krämpsen am 7. August früh verstarb.)

Wir ließen, nachdem wir dieses Evenement ersahren, noch selbigen Tags die kleine Gabrielle mit ihrer Wärterin kommen, weil das Haus klein war und wir sie in der großen Hitze nicht der Gesahr aussetzen wollten, in der Nähe eines todten Körpers zu sein. Emilie und den Hofmeister ließen wir draußen. Da ich indessen nicht vollkommen wohl war, es hier in Kom sehr konfus zuging, da ich alle Kinder und nur einen Theil unserer Mobilien hier hatte, wie Betten, Küchengeräth 2c., so entschlossen wir uns, die Kinder den 10. abends mit einem unser treuesten und ergebensten Bekannten, einem Schweizer Namens Keller, wieder nach L'Ariccia zu schicken.

Der Bediente war in der Nacht vom 8. auf den 9. hierher auf den Kirchhof der Protestanten gesahren und beerdigt worden, und durch die Umstände seines Todes konnte man wohl nicht an die Möglichkeit einer bösartig vorwaltenden Krankheit in ihm glauben. Die beiden Knaben mit dem eben erwähnten Herrn Keller und Gabrielle gingen also Mittwoch abends zurück und sprachen im Durchsahren bei dem Prinzen in Albano vor, der mir tags darauf schrieb, er habe die Kinder nie soschion und blühend gesehen, doch habe Wilhelm über Kopsweh geklagt.

Donnerstag den 11. hatte er sich nach der Ausfage aller Menschen ganz wohl gefühlt, und abends in der Rühle war er mit seinem Bruder Theodor, dem Hofmeister und Herrn Reller nach dem See von Nemi geritten. Dieser Spazierritt hatte etwa 21/2 Stunden gedauert, und bie Anaben waren froh und gesund zu Bett gegangen. Freitag den 12. hatte Wilhelm über Kopfweh geklagt, nicht frühftucken wollen und sich auf Emiliens Bitten in sein Bett gelegt. Der Sofmeister hatte ben Arzt aus Albano rufen lassen; dieser war der Meinung gewesen, es sei ein kaltes Fieber, und hatte ihm sogleich ein Dekokt von China gegeben. Mittags Sonnabend bekam ich durch einen sich hier aufhaltenden Fremden von unfrer Bekanntschaft einen Brief vom Hofmeister und von Keller mit der Erzählung der Unpäßlichkeit Wilhelms und den wiederholtesten Versicherungen, daß das Fieber ganz unbedeutend sei. Ich bat einen jungen, außerordentlich geschickten deutschen Arzt, der sich bier als Reisender aufhält, mich Sonntag mit dem Frühesten nach L'Ariccia zu begleiten, und meine Meinung war, Wilhelm und vielleicht auch Theodor mit mir wieder hereinzunehmen, damit er die Bflege bes Arztes haben könne. Humboldt, der acht Tage lang einen sehr entzündeten Hals und Fieber gehabt hatte, blieb in Rom. In Albano stieg ich einen Augenblick beim Prinzen ab und hörte, Wilhelm habe ben Sonnabend wieder einen Fieberanfall gehabt, sei aber abends munter gewesen.\*) So kam ich in L'Ariccia an, in das Zimmer meines Wilhelm, der, als er den Wagen gehört und Emilie ihm gesagt hatte. bie Mutter kommt, vor Freuden aus dem Bett gesprungen war. Er war in einer sonderbar heftigen Wallung, die wir in den ersten Momenten für Wirkung der Freude hielten, allein nach einer Biertelstunde deflarirte mir der Arzt, daß sein Fieber so heftig sei, daß er zweifle, daß er zu trausportiren sei. Wir bemerkten, daß er belirirte. doch hatte er sehr helle Augenblicke; mich und den Arzt kannte er immer. und alle seine Phantasien waren kindlich und heiter. Er fing an. aus der Nase zu bluten, und Emilie, die nebst Reller des Nachts bei ihm

<sup>\*)</sup> a. a. D. "Der Kammerherr erzählte ihnen, daß beide Knaben mit Keller ben Tag vorher beim Prinzen gewesen, und ihm wäre es vorgekommen, als hätte er Wilhelm nie so schön gesehen; sein lockiges Haupt sei wie von einer Glorie des Lichts umflossen gewesen. Auch der Prinz wäre ganz davon ergriffen worden. Am Nachmittag hätten sie gehört, daß er krank geworden, aber nicht bedeutend."

gewacht hatte, sagte mir, daß er schon des Nachts einige Male geblutet habe.

Ableitende Bäder (nach wenigen Minuten schon war das Waffer, in dem er badete, roth von seinem Blut), fühlende Medizin. Alles wurde angewandt, das Bluten nahm zu, der Puls wurde immer schneller und kleiner, das Herzklopfen war ängstlich. Er verlangte unaufhörlich nach dem Bater. Ich schickte meinen Wagen zurück und bat Humboldt, mit dem Früheften zu kommen. Der Arzt hielt ihn für gefährlich, gab ihn aber noch nicht auf. Seit drei Uhr nachmittags war es uns geglückt, das Blut zu stillen, es schien, als wenn die Natur ihm Schweiß und Schlaf schenkte, er wurde ruhiger und hatte nur einzelne Nervenbewegungen, die sehr ängstlich anzusehen waren. Er war blaß, aber seine Angen glühten vom schönften Zeuer, seine Stimme war rein und ftark wie in den Tagen seiner Gesundheit. In diesem Zustand kam abends 7 Uhr heran. Da verlor er wieder eine große Menge Blut. Er lehnte seinen Ropf an meinen, und die Kälte des Todes breitete sich über ihn aus. Wir trugen ihn auf ein Bett ins Nebenzimmer, die belebendsten Mittel, mit denen er gerieben, gewaschen wurde, das Reiben und Bürften über den ganzen Leib brachten ihn nicht allein wieder zu sich, sondern es fand sich nach und nach eine durchaus egale Wärme wieder ein. Er öffnete die Augen, er sprach mit uns, er verlangte nach seinem Bater und mir. Obgleich sehr blag und blutlos, war er nie so entzückend schön gewesen. Sein Gesicht leuchtete wie von einem himmlischen Glanz belebt. Mit einem Wort, wir fingen an wieder Muth zu schöpfen. Der Arzt versicherte mir sein Leben, wenn er fünf Uhr morgens erlebte. Der Pring, der dagewesen, hatte Humboldt auf meine Bitte einen reitenden Boten geschickt. So sagen wir um sein Bett, horchend auf jeden Athemzug, der Arzt, Keller und ich. Um 1 Uhr verwandelte sich sein Buls und wurde kleiner, die Wärme seines Körpers schwand mehr und mehr von Sekunde zu Sekunde, er lag in einem tiefen Schlummer, aus dem er mit einigen Nervenzuckungen erwachte. Er phantasirte, sprach von dem Bedienten, der sich vergiftet habe, rief seinen Bruder: "Theodor, komm, wir wollen uns vor Friedrich retten", und ein andermal: "Romm mit mir, Theodor, komm zur Pyramide" (die Pyramide des Cajus Cestius, um welche herum die Brotestanten begraben werben).

Dann wurde er wieder ruhig, und wie er wieder die Augen öffnete, sah er mich mit unbeschreiblich heiteren Blicken an. Den Arzt faßte er ans Kinn und zog ihn zu sich, küßte ihn und flüsterte: "Kohlri, Kohlri, hilf mir doch! Liebe Mutter, Vater, Vater, Vater", rief er aus und bekam einige Zuckungen in den Armen und Beinen, er fing an zu röcheln, sein Kopf sank tiefer an meine Brust, und nach drei oder vier Sekunden war er todt. —

Wenige Minuten barauf kam Humboldt an. . . .

Ich sage nichts von unserm Zustand, unserm Schmerz, Sie sind ja Vater und haben auch einen hoffnungsvollen Sohn verloren. Aber die Schmerzen der mütterlichen Brust sind die tiefsten des menschlichen Lebens, und Sie wissen, ob ich für etwas Anderes als für meine Kinder gelebt habe. Nun ift mir der schönfte, der gart= lichste, der stärkste und blühendste entrissen. Sein Rörper war die Bewunderung Aller, die ihn sahen, seit einem Jahr war er so ge= wachsen, daß er nur noch ein wenig kleiner war als ich, und in dem= selben Verhältniß war er stark. Nun führt man dies außerordentlich schnelle Wachsen als einen mitwirkenden Grund seines schnellen Todes an. Mein armer lieber Humboldt fand ihn nicht, und auch daß der Knabe nicht mehr die Freude gehabt hat, seinen Vater zu sehen, und ber Bater sein Kind, ift vermehrte Bitterkeit in dem Relch dieser Leiden. Wilhelm war sein liebstes Kind; seitdem wir hier sind, war er der Einzige, der ausnehmend um ihn war, und besonders seit Riemer uns verlassen hat, gab humboldt trot seiner vielfachen Geschäfte dem Kleinen noch den Unterricht, den sein Hofmeister, welchen wir nur ad interim genommen hatten, ihm nicht geben konnte. Humboldts Schmerz ift ber Schmerz eines Mannes, ber sein Schicksal trägt, aber der Seinige und der Meine find fürs Leben. In der Nacht vom 17. zum 18. ist er bei der Pyramide an einer einsamen Stelle unter Bäumen begraben worden. Die beiden Herren, die den Prinzen begleiteten, haben ihn hingebracht, und Reller arbeitet nun an einem fleinen Denkmal, das ihm Humboldt setzen läßt.

Die Geschichte unser Leiden ist noch nicht aus. Am Tage, wo ich mit dem Arzt nach L'Ariccia kam, hatte sich Theodox eine Stunde vor meiner Ankunft gelegt, und er brachte den 14. August in einem todtensähnlichen Sopor und heftigem Fieber zu. Den 15. August an Wilhelms

Tobestag war er leiblicher, und wir entschlossen uns schnell, ihn nachmittags nach der Stadt zu bringen. Er lag in einem zugemachten Wagen in einem Bett und kam solchergestalt mit Emilien und dem Arzt nach dreistündigem Fahren in Rom an, wo ich eine halbe Stunde früher angekommen war. Die Natur der Arankheit decidirte sich schnell, es war ein hitziges Nervensieber, das nicht einen Augenblick aussetze. Bis zum zwölsten Tage lebten wir Alle in Hoffnung, allein den dreizgehnten verschlimmerte er sich auf die fürchterlichste Weise, und den 13., 14., 15., 16. und 17. sahen wir seinem Ende entgegen. Das Fieder stieg dis zu 132 Pulsschlägen, und von der tödtlichen Ermattung, die darauf solgte, können Sie sich keinen Begriff machen. Sein Ansblick war der eines Todten. Heute ist der einundzwanzigste Tag, und wir leben mit der Hoffnung seines Lebens wieder auf.

Nun ein Wort von dem Arzt, damit, wenn Sie ihn je in Deutschland sehen sollten, auch Sie ihm den innigsten Dank sagen können. Er ift ein Hannoveraner und heißt Kohlrausch und hat trot seiner Rugend — er ift 25 oder 26 Jahre alt — eine ungemeine Erfahrung, weil er als Arzt und Chirurgus mehrere Jahre bei der Armee war und daher die wichtigsten Fälle gesehen und behandelt hat.\*) Zu dieser so seltenen frühen Erfahrung fügte er das emfigste Studium in Göttingen und in Wien hinzu, und sein persönlich einnehmendes Betragen hat ihn zum Schüler und Freund ber größten Aerzte gemacht, die jett eriftiren. Er ist aus einer angesehenen, wohlhabenden Familie, und sein ganzes Benehmen trägt die Spur einer sorgfältigen Erziehung. Er kam als Fremder hierher, wurde uns empfohlen und ging gern mit uns um, und wir mit ihm. Humboldt brauchte ihn zuerst bei einem sehr ichlimmen Halse als Arzt, und dann führte ich ihn nach L'Ariccia. Ach! obgleich seine Bemühungen nichts fruchteten, so hat er mir doch burch das, was er that, durch seine Besonnenheit, seine Geistesgegenwart, den einzigen Trost gegeben, den ich bei diesem Berluste empfinden kann,

<sup>\*)</sup> Rohlrausch erklärte, Theodor habe einen nervösen Typhus, wie er ihn nur auf dem Marsche bei todtmaroden Soldaten gesehen. Derselbe Bericht erzählt uns weiter: "19 Tage lag Theodor in seinem Todtenschlaf, die haut war wie Leder anzusühlen, er roch wie eine Leiche. Der hinzugezogene römische Arzt und andere Italiener zogen wieder und wieder die Mutter von seinem Bette fort, indem sie ihr sagen, sie müsse sich sassen, er wäre ja todt, Gott habe ihr zwei Söhne genommen. Sie aber verließ ihn nicht, und Kohlrausch nur spürte noch Leden in dem schwachen Puls, den er beständig mit der Uhr in der hand beobachtete."

den, daß keine Kunst ihn mehr retten konnte. Und als Mensch ist er mir unaussprechlich theuer geworden. Seiner Sorgfalt, seiner Besonnenheit danke ich Theodors Leben, denn in den fürchterlichen Tagen seiner Krankheit, wo sein Leben nur noch ein schwaches Ringen mit dem Tode war, tam es auf die unausgesetzte Geistesgegenwart an, und die Minuten wurden entscheidend. O Gott! was haben wir gelitten! Auch Caroline legte sich während Theodors Krankheit und hat jetzt noch ein Quartanfieber. In den allerschlimmsten Tagen brach bei Abelheid ein Rieber aus, ein so heftiges, daß sie zwei Tage lang den Kopf nicht heben konnte, ohne von einem ängstlichen Zittern ergriffen zu werden. Wenn Sie zu dieser Situation meiner Familie nun noch hinzunehmen, daß Emilie und das italienische Mädchen, die Gabrielle wartet, vor 14 Tagen an einem und demselben Tage frank wurden, daß ich mich ihrer noch nicht wieder, weder im Hause noch in der Rüche, bedienen fann, daß ich Gabrielle entweder felbst tragen oder sie einer fremden Person überlassen muß, daß auch diese sehr empfindlich ist, daß sie von Natur so schwach und im stärksten Zahnen begriffen ift, so werden Sie sich zwar ein Bild meiner Lage machen, aber auch eingestehen müssen, daß ein härteres Schicksal selten Jemand betroffen hat. Gine große Wohlthat des Himmels ift es, die ich auch mit gerührtem Herzen er= fenne, daß in dieser schrecklichen Situation meine Beiftesgegenwart mich nie verlaffen und meine Gesundheit allen Fatiguen so vieler durch= wachten Nächte und den traurigsten Tagen widerstanden hat. Auch Humboldt, der Ihnen fünftigen Posttag schreiben wird, ist wohl und empfiehlt sich der Fortdauer Ihrer Gewogenheit.

Berzeihen Sie mir, daß ich Jhnen erst heute den Tod unseres Wilhelm melde. Allein solange der Ausgang mit Theodor ungewiß war, vermochte ich es nicht. . . .

Theodor, an dessen Bett ich geschrieben habe, sagt, ich soll den Großvater und Dunker grüßen. Noch weiß er nicht, daß sein Bruder tobt ist, täglich fragt er nach ihm. . . . ."

"Rom, den 14. September 1803.

Wir haben es nicht gewagt, geliebtester Vater, Ihnen die beiden vorigen Posttage zu schreiben und die Qualen unseres Herzens Ihnen mitzutheilen. Theodor lebt, aber seitdem ich Ihnen zuletzt schrieb, hatte er zwei tödtliche Recidive, besonders war der letzte so, daß der Arzt

alle Hoffnung ber Rettung aufgab. Sie können und Sie werden sich unseren und auch seinen Zustand denken, da dieser theuere Mensch nun sechs Wochen für nichts als Theodors Leben lebt, an das er wohl fühlt, daß das Meine gekettet ift. O Gott! diese Zeit der Prüfung ist sehr schwer. Theodor liegt steif und fest im Bett, allein das Fieber, von dem wir nebenbei noch fürchten mußten, daß es hektisch werden würde, hat ihn endlich verlassen, und obgleich er blaß und mager bis zur Unkenntlichkeit geworden ift, haben seine Augen wieder Feuer und seine Züge wieder ihren vorigen Zustand angenommen. Wir sind wieder hoffend. Caroline hat endlich ihr viertägiges hartnäckiges Fieber über= wunden, und auch Abelheid ift wieder hergestellt. Gabrielle ift ungefähr noch in demselben Zustand. Bon unserer Seelenstimmung kann ich eigentlich wenig sagen. Sie werden am besten fühlen, theuerster Vater, daß ein Verluft wie der, den wir erlitten haben, ein Verluft fürs Leben ift. Ein so blühender Anabe, die Freude und die Luft und die Bewunderung Aller, die ihn sahen!

Wenn Zeichen der Theilnahme und das Mitgefühl ein Troft sind, so muß ich bekennen, daß wir davon in reichem Maße hier bekommen haben, und wenn sie schon mein zu ties gebeugtes Herz nicht trösten, so din ich doch nicht weniger dankbar dasür. Humboldt ist still und gesaßt, aber in seinem Innersten ties bewegt. Wilhelm war ihm doch von allen Kindern das liebste und war am meisten um ihn. Seine und meine Gesundheit haben sich vielleicht nur durch den sürchterlichen Drang der Umstände und die schreckliche Gesahr, in der Theodors Leben schwebte, erhalten. Seitdem Theodor außer Gesahr, empfinde ich wenigstens ties die tödtliche Ermattung meiner Kräfte. . . .

Mit innigster Sehnsucht sehen wir Nachrichten von Ihrem Ergehen entgegen. Ich küsse Ihnen die Hand und bin ewig

Ihre gehorsame Tochter Caroline v. H."

Ein bebenklicher Rückfall in ein hartnäckiges Wechselfieber, den Theodor im Laufe des Winters abermals erlitt, die Besorgniß, daß er infolge dieser zerstörenden Anfälle zum Hektischen neigen möchte, zwang die Aerzte, auf eine monatelange Abwesenheit von Kom und seinem verderblichen Klima zu dringen. Frau von Humboldt entschloß sich baher im März 1804, mit ihrem Sohne nach Deutschland zu reisen.

Ihre älteste Tochter Caroline, der treubewährte Arzt Kohlrausch und ein deutsches Dienstmäden, das ebenfalls das römische Klima nicht vertragen konnte, begleiteten sie. Der Wagen glich einem wandernden Hospital, denn Theodor war so krank, daß er nur in Betten verpackt reisen konnte. Nach wenigen Tagereisen jedoch verließ ihn das Fieber, kehrte nur selten und immer schwächer zurück, und als Frau v. Humboldt am 6. April bei ihrem Bater in Ersurt anlangte, konnte sie den Sohn als genesen betrachten.

Humboldt, den seine Geschäfte fesselten, war allein mit Adelheid und Gabriele zurückgeblieben. "Stützen", diese moderne Abhülfe einer modernen Schwäche, gab es in jenen glücklichen Zeiten noch nicht, ebenso wenig die schreckliche Ersindung der Kindergärtnerinnen, unter deren Leitung unsere armen Kinder heute sogar das Spielen methodisch lernen muffen, und die kleinen Schweftern ftanden mit ihrem einfachen italienischen Kindermädchen unter Humboldts persönlicher Aufsicht. Aus Fürsorge um ihr körperliches Wohl nahm er noch einen jungen Kandidaten der Medizin ins Haus, der die kleinen Leiden und Beulen des Kinderdaseins furirte und von Abelheid tyrannisirt wurde, indem sie ganz von ihm Besitz ergriff, ihn bald mit Gunst überschüttete, bald in Ungnade fallen ließ. Das leben des Vaters mit seinen kleinen Mädchen gestaltete sich zu dem innigsten, das sich denken läßt. Berstand es Humboldt doch wie wenige Männer, sich mit Kindern abzugeben. Wahrhaft rührend ist es zu sehen, wie der vielbeschäftigte Diplomat und Gelehrte seine Aufmerksamkeit auch häuslichen Sorgen zuwendet und bis in die kleinste Einzelheit das leibliche und geistige Wohl der Kleinen im Auge behält. Fast immer hat er sie bei sich, sie spielen in seinem Zimmer, während er arbeitet, er ift zugegen bei ihrem Erwachen und Ginschlafen, er wendet stets seine ungetheilte Aufmerksamkeit den Freuden und Leiden ihres Kinderlebens zu und berichtet treulich der fernen Mutter von ihrem Ergehen.

"Mai 1804, Rom.

Gabrielle und Abel sind wohl und immer bei mir. Abel ist göttlich und macht mir unendliche Freude, nur tyrannisirt sie mich sehr, heute habe ich schon um zwei Uhr essen müssen, und fast alle Tage muß ich broccoli essen. Einen kleinen niedrigen Tisch habe ich für sie bestellt und habe ihr und Gabriellen Hüte gekauft und gestern ein kleines Plättzeisen ganz eigen für sie machen lassen müssen.

Sben lacht die Abel aus vollem Halse mit Gabrielle zusammen, könntest Du sie doch einmal hören! Sie sind allerliebst zusammen, die Abel geht wie mit ihrem Kinde mit ihr um und sorgt dasür, daß sie alle Tage spazieren gehen muß. Erst fragt sie mich deutsch um Erslaubniß und dann geht sie zu Vicenza: "Dice così: dovete andare a spasso, ma nel sole no!" ("Er sagt so: Ihr sollt spazieren gehen, aber in die Sonne nicht.") . . .

Adel ist von übersprudelnder Heiterkeit. Für sich spricht sie immer italienisch, nur mit mir deutsch, und fängt auch da oft italienisch an, und wenn man nicht so mit römischem Accent spricht wie sie, so sagt sie gleich: "Ma dite bene, dite così!" ("Aber sprecht ordentlich, sagt so!")

Sie singt unglaubliche Lieber und erzählt ganze Geschichten. Gabrielle kommt jetzt regelmäßig zu mir selbst gegangen, und wenn die Thüre zu ist, klopft sie an und rust: "Papà, zucchero", dann mache ich auf, und sie geht mit mir an Dein Büreau, und wenn sie den Zucker sieht, will sie sich todt lachen."

Schon, in dem zarten Alter zeigte sich bei Abelheid Sinn für Ordnung und ein Talent, die praktische Seite des Lebens frisch und energisch anzusassen, woraus auch leicht eine Neigung zum Herrschen entstand, die sie hin und wieder in Kampf mit der kleinen Gabriele brachte, als auch diese sich ihres Willens bewußt ward. So schreibt der Vater im Juni 1804:

"Die kleine gute Abel hat diese Woche etwas gethan, was ich Dir ausdrücklich erzählen muß, weil es gar zu hübsch ist. Sie hatte besmerkt, daß an einem Hausrock eine Naht unterm Arm aufgerissen war. Ohne mir etwas davon zu sagen, hat sie ihn Vicenza, wie ich einmal ausgewesen bin, so lange gezeigt und immer "Cucire, cucire, rotto, povero papä" ("Nähen, nähen, entzwei, armer Papa") gesagt, bis die es zugenäht hat, und als ich zurückfam, war sie ganz außer sich vor Freude, schleppte mich beim Rock hin und zeigte, daß nun Alles zugenäht sei. Sie hat wirklich einen unglaublichen Verstand. Nun verträgt sie sich seit vierzehn Tagen aber nicht mit der kleinen Gabrielle und will nicht mit ihr zusammen sein, was auch Vicenza machen mag. Freilich ist die kleine Gabrielle auch sehr heftig, und die Puppen sind ein ewiger Zankapsel. Mir thut es leid, weil ich so die Kleine weniger sehe. Indeß habe ich es sür besser gehalten, nachzugeben, weil sie so von

selbst wieder Lust bekommen wird, sie zu sehen, als sie zu zwingen. Gabrielle ist wohl und überaus lustig, nur wächst sie gar nicht und sieht doch nie recht derb aus. Es ist wunderbar mit dem Kinde; jetzt, da sie allein geht und an zu sprechen fängt und sehr eigene Joeen und eigenen Willen hat, ist es ordentlich komisch, in einem so putzigen kleinen Dinge eine Art Selbständigkeit zu sehen. . . ."

Für den Sommer und Herbst zog Humboldt nach Marino, einem kleinen Ort unweit Albano, um die Kinder die Landlust genießen zu lassen. Dort nahm Gabriele zur Zeit der Weinlese wieder Weinbäder, und die erste Erinnerung ihres Lebens, die sich hieran knüpft, ist eigenthümlich genug. Auf einem Stühlchen sitzt sie im gärenden Most, um sich die hohen Wände der Tonne, über sich Italiens blauen Himmel. Hin und wieder neigt sich das braune freundliche Gesicht eines halbenackten Winzers, der mit den Füßen die Trauben ausquetscht, über den Rand der Tonne, und er reicht der kleinen Gesangenen Weintrauben hinab in ihr seltsames Verließ. Diese Kur hat den kleinen Körper außerordentlich gekräftigt, und der Vater schreibt aus Marino:

"Gabrielle ist von einer Lustigkeit hier, die unbeschreiblich ist, sie lacht und spricht durch das ganze Haus. Nur wachsen thut sie nicht. Sie muß aber wirklich in Marino heirathen, benn es hat einen unglaublich guten Einfluß auf sie und ihre Gesundheit. . . Die Abel hat hier einen ganz sicheren Balkon, auf dem sie manchmal steht, und der nach der Straße geht. Von da herab hält sie Konversationen mit den Rindern, die sich unten versammeln, wirft auch wohl manchmal einen Bajocco hinunter, aber selten, weil sie das Aufheben liebt. Neulich hatte fie eine göttliche Scene. Sie erzählte ben Kindern fehr weitläufig, daß sie in Paris geboren wäre — das ließen sie nun so hingehen —. daß sie einen Mann hätte — da lachten sie schon — und daß sie sechs Rinder hätte. Darüber machten die unten einen großen garm. Abel nahm das aber so übel, daß sie sich auf die Erde warf und fürchterlich weinte. Wie sie indeß sah, daß das Weinen nicht half, sprang sie auf einmal auf, lief wieder hin und schimpfte nun aus vollem Salfe: "Maledette bestie" und Gott weiß was für entschliche Schimpfwörter. und immer dazwischen: "È vero, è vero, ho sei creature" zum Todt= lachen. . . . "

Gabriele war von nicht geringerer Lebhaftigkeit als ihre Schwefter,

allein schon in frühester Kindheit war ihr eine gewisse Selbstbeherrschung eigen, die sie leidenschaftsloser als Abelheid erscheinen ließ. Während Adelheid Freude und Schmerz stets mit wahrhaft südlichem Feuer äußerte, verschloß Gabriele, gerade was sie am tiessten traf, in ihrem Herzen, und diese Scheu, von dem zu sprechen, was sie im Jnnersten bewegte, blieb ihr bis auf die letzten Jahre ihres Lebens eigen. Schon in dem winzigen Wesen läßt sich solche Zurückhaltung erkennen, wenn ihr Vater im September 1804 von ihr schreibt:

"Wenn ich von Kom komme, bringe ich immer etwas mit, ein Spielzeug, eine Puppe oder sonst eine Aleinigkeit. Ich gebe es gewöhnlich nur Abel, Gabrielle spielt hernach doch auch damit, und Abel kommt mir meist entgegen und fragt. Das letzte Mal, als ich für Abel auspackte, was ich gebracht hatte, ging Gabrielle dabei herum, und als nun Abel Alles in Händen hatte, schlich sie sich ganz sachte zu Vicenza und sagte: "Papà tutto per Adelaide, a me niente" (Alles an Abelheid, für mich nichts) und zuckte mit den kleinen Schultern, aber ganz ruhig und ohne zu weinen. Seitdem, kannst Du denken, bekommt sie etwas Eigenes. Ich dachte wirklich nicht, daß sie darauf achtete. . . .

Bis jetzt glaube ich gewiß, hat Deine Abwesenheit keinen eigentlichen Schaben für die Kleinen gehabt. Für das Physische wollte ich wohl mit Gewißheit dafür einstehen, wieviel aber das Entbehren Deines Anblicks, Deiner süßen Liebe für zarte, empfängliche und schon jetzt feinsühlende Geschöpfe ist — wer freilich kann das berechnen? Gewiß bin ich wenigstens, daß, wenn Du wiederkommst, Deine Nähe unglaublich wirken wird. Du sindest Beide mit erschlosseneren Sinnen, mit reizbareren Seelen wieder, und sie werden Dich dann ganz haben und behalten. Abel ist mäßiger, ruhiger und sanster geworden, ohne an Lebhaftigkeit verloren zu haben. Gabrielle ist ein unendlich lebhaftes und selbständiges Ding; sie ist wie ein kleiner Löwe im Kasten, und wenn man sie ruft, dreht sie sich erst zehnmal im Kreis herum, ehe sie kommt."

Häufig begegneten die Kinder auf ihren Spaziergängen dem Papst, der in Castel Gandolfo seine Sommersrische genoß und öfter seine Promenaden nach Marino hin ausdehnte. Da warsen sich denn die kleinen Mädchen mit dem Kindern eigenen Nachahmungstrieb am Wegauf die Kniee, und der heilige Vater bemerkte Abelheids ungewöhnliche

Grazie. "Da hat einer der Begleiter des Papstes, der für seine lockeren Grundsätze bekannt ist und die Adel kannte, sie dem Papst präsentirt und sie gefragt, warum sie sich immer für den Papst hinkniete, indem er hinzugesügt hat: "Voi non credete al Papa" (Ihr glaubt nicht an den Papst). Die Adel hat, ohne sich zu decontenanciren, geantwortet: "Io si, ma voi no" (Ich wohl, aber Ihr nicht), was denn ein unendliches Lachen unter allen Anwesenden erregt hat, da es sich so gut paste."

Begreislicherweise machten die Kinder auch in den römischen Kirchen alle äußeren Formen des katholischen Gottesdienstes mit, wenn sie mit ihrer Wärterin im Vorübergehen in eine Kirche traten oder auch, wenn es das Wetter nicht anders erlaubte, im St. Peter ihren Spaziergang machten. Manchen indrünstigen Kuß haben Adelheid und Gabriele da auf die schon ganz flach geküßte große Zehe des heiligen Petrus gedrückt, und Gabriele erinnerte sich noch in ihrem Alter, eine ganz besondere Vorliebe für diese Art der Devotion und die dunkle regungslose Gestalt des Heiligen gehabt zu haben. Welch eine Welt von Eindrücken für ein erwachendes Kindergemüth, allein diese Kirche!

Frau v. Humboldt hatte inzwischen nach einem zweimonatlichen Aufenthalte bei ihrem Bater Deutschland wieder verlassen und war Mitte Juni mit Caroline, Theodor und Dr. Kohlrausch in Paris einsgetrossen, wo am 2. Juli ein Mädchen — Luise — geboren ward. Dieses Kind hat der Bater nie gesehen, denn obgleich kräftig und stark, lebte es nur drei Monate, und die Mutter bettete es in der Ferne zur letzten Ruhe auf einem Gute einer befreundeten Familie unweit Paris. Allexander v. Humboldt, der ebenfalls auf einige Monate nach Paris gesommen war, stand seiner Schwägerin in dieser schmerzlichen Zeit mit der herzlichsten brüderlichen Theilnahme bei, und nachdem ihre Gesundheit sich erholt, kehrte sie, nicht reicher, wie sie gehofft, sondern mit ties wundem Herzen zu ihrem Manne nach Kom zurück. Ueber die Ankunst am 29. Januar 1805 und das Wiedersehen berichtet sie ihrem Bater:

"Rom, den 16. Februar 1805.

Drei Ihrer theueren Briefe liegen vor mir, bester und innigst geliebter Bater, ohne daß ich bis jetzt einen Augenblick Zeit gefunden, sie zu beantworten; doch hoffe ich, sollen Sie wegen meiner Reise-

schicksale außer aller Furcht sein und meinen Brief aus Turin empfangen haben, der Ihnen die Nachricht meiner glücklichen Ueberkunft über die Alpen mit allen Meinigen ankündigt. Von Turin war meine Reise ebenso glücklich. Ich war vierundzwanzig Stunden nach meiner Abreise aus Turin in Mailand, blieb dort zwei Tage, um mich auszuruhen und um einen guten Betturin zu finden. Mit diesem reifte ich in sechzehn Tagen über Bologna, Rimini längs dem Adriatischen Meer nach Rom und erlitt keine andere Unbequemlichkeit, als wegen des schnellen Anschwellens des Tajo fünf Miglien vor Parma zwei Tage in einem schlechten Wirthshause liegen bleiben zu muffen. Der Strom hatte die Nacht vor meiner Ankunft die beiden Schiffbrucken mitgenommen. und wir mußten ihre Wiederherstellung abwarten. Uebrigens hatten wir schönes, milbes Wetter seit Mailand, bis auf wenige Stellen sehr gute Wege, himmlische Gegenden, theils am Ufer des Meercs, theils an den Apenninen und in allem Uebrigen gute Laune und frischen Muth. So kamen wir den 29. Januar nachmittags zwei Uhr in Rom an Mein Mann fam mir mit den beiden Rleinen zwei Stunden weit in seinem Wagen entgegen, und ich überlasse es Ihnen, zu denken, wie füß uns dies Wiedersehen gegenseitig war. Mein Mann sieht ganz un= verändert aus, meine beiden Rleinen haben sich desto mehr verändert, aber gang zu ihrem Vortheil. Abelheid ift wenigstens einen halben Ropf größer geworden und hat eine der schönften Gestalten, die ein Mädchen haben fann. Sie ift nicht schön, aber sehr lieblich und hat einen Ausdruck von Alugheit und Lebhaftigkeit in den großen blauen Augen und in der unbeschreiblichen Beweglichkeit ihres Gesichts, so daß fie gewiß ein sehr reizendes Mädchen werden wird. Gabrielle ift noch immer außerordentlich klein und, obgleich sie im Mai drei Jahre alt werden wird, nicht größer, als gewöhnlich ein Kind von anderthalb bis zwei Jahren ift, allein sie ift jest ebenso fett und prall, als sie sonst schmächtig und mager war; sie hat ein Fleisch von einer Festigkeit, daß man es nicht eindrücken kann, und eine blühende Gesichtsfarbe. Ihr Gesicht ift Alles, was man Schönes benfen kann. Große blaue Augen mit langen schwarzen Augenwimpern, den lieblichsten Mund und auf bem linken Baden ein tiefes Grübchen. Dazu ist sie, so klein sie auch ift, doch auf das Allervollkommenste proportionirt und hat die niedlichsten Hände und Füßchen, die man sehen kann. Das Deutsche ift aber ganz

vergeffen. Abelheid versteht zwar noch Einiges, wird aber gewaltig bose, wenn man ihr anmuthet, etwas zu beantworten. Gabriele achtet auf gar kein fremdes Wort. Daß Beide hingegen mit der größten Volubilität italienisch sprechen, brauche ich nicht zu sagen. Da nun Theodor nur mit Mühe deutsch spricht, weil er in Paris die größte Geläufigkeit im Frangösischen bekommen, so laffe ich Sie erwägen, geliebter Bater, ob nicht orbentlich eine babylonische Sprachverwirrung in unserem Hause herrscht. Wenn Sie nur einem unserer Mittageffen beiwohnen könnten, bin ich überzeugt, Sie würden sich noch lange mit Fröhlichkeit und Lachen deffen erinnern. Theodors Gesundheit hat sich die Reise hindurch sehr gut gehalten. Er ift freilich eher mager als fett zu nennen, allein sein Wachsthum ist auch so außerordentlich, daß er nicht fehr an Fettigkeit zunehmen kann, und er hat eine gute und gefunde Gesichtsfarbe. Gott helfe uns nur weiter, wenn ber Sommer kommt. Caroline ift beinahe so groß wie ich. . . Von meinem Schwager Alexander habe ich keine Nachricht, seitdem ich Paris verlassen habe, und wir erwarten ihn beinahe täglich selbst. Ich muß hier abbrechen. Es ist heute der erste Tag im hiesigen Carneval, wo die Masken erlaubt sind. Ich will den Kindern die Freude nicht nehmen, mit ihnen im Korso herumzufahren, und muß späterhin bei der Herzogin von Cumberland effen. Ich schreibe künftigen Posttag wieder und empfehle mich und meine Kinder bis dahin der Fortdauer Ihrer Gewogenheit. Leben Sie inniast wohl, theuerster Bater. Ich bin ewig treu

> Ihre gehorsame Tochter Caroline."

Das Jahr 1805 gestaltete sich zu einem der glänzendsten und interessantesten von Humboldts römischem Ausenthalte. Wenn es schon überhaupt nie vorher und nie nachher in Kom ein Haus gegeben hat, das wie das Humboldtsche der Mittelpunkt aller geistigen Juteressen, aller hervorragenden Vertreter von Kunst und Wissenschaft war, so erhielt es in diesem Jahre noch einen besonderen Magnet durch die Gegenwart Alexanders v. Humboldt, der seinen Vruder auf mehrere Monate besuchte. Die hervorragenden Geister aller Nationen schaarten sich um den großen Keisenden, um mit gespanntem Interesse seinen Erzählungen über das recht eigentlich von Neuem entdeckte Amerika und die Wunder der dortigen Natur zu lauschen.

Von dem häuslichen Leben dieser Zeit und ihren mannigsachen Pflichten giebt ein Brief von Frau v. Humboldt an eine ihrer Tanten ein lebendiges Bild. Sie schreibt:

"Rom, ben 30. Mai 1805.

Theuerste, innigst geliebte und verehrteste Tante!

Ich muß sehr um Verzeihung und Nachsicht bitten, daß ich einen so theuren und lieben Brief, wie den Ihrigen vom 18. Dezember, erst heute beantworte. Ich fand ihn bei meiner Ankunft hier vor, und gewiß, mein Wille war es nicht, so spät zu antworten. Ich wünschte umständlich zu schreiben, und eben darum kam ich nicht dazu. Zu meiner Entschuldigung kann ich nur das Eine erwähnen: daß sowohl die Führung und Aufsicht eines ziemlich groß gewordenen Hauswesens als auch die Aufsicht und größtentheils der Unterricht der Kinder auf mir allein beruht, und daß, bis ich für das Lettere eine Hülfe durch ben Hofmeister bekomme, meine Zeit sehr knapp zugemessen ist. Und doch kann ich es nicht anders einrichten. Meine Tochter Caroline und auch Theodor sind Beide in einem Alter, wo das eigentliche Lernen und die Uebung des Erlernten höchst nothwendig ist, und da wir in einem fremden Lande leben, so finden sich natürlicherweise gar keine Lehrer. die Deutsch unterrichten, und Vieles beschränkt sich daher auf mich, da Humboldt zu fehr mit Geschäften überhäuft ift, um sich damit abzugeben. Die nächsten drei Monate muß ich das noch so fort treiben, dann aber bekommen wir den Hofmeister, den ich so glücklich war in Paris zu finden. Ich erwarte ihn den 1. September und sehe von dieser Zeit an einer freieren Lebensperiode für mich entgegen. Meine Kinder, groß und klein, machen mir indessen ebenso viel Freude als Mühe. . . .

Meine Reise von Paris hierher über die Alpen und den Mont Cenis habe ich glücklich und ohne alle Unfälle zurückgelegt und din mit der innigsten Freude in die Arme meines geliebten Mannes zurückgekehrt. Ich that sehr wohl, nicht länger in Paris zu verweilen, um auf meinen Schwager Alexander zu warten, denn seine vielsachen Geschäfte haben seine Abreise in der Art verspätet, daß er erst am 29. April bei mir ankam. Seit dieser Zeit besitzen wir ihn aber auch recht, und jetzt beginnt hier auch die ruhigere Zeit, weil viele der Fremden abreisen.

Diesen Winter haben wir deren ungemein viele gehabt, und be-

sonders zwei Damen, die für uns sehr zeitkostspielig gewesen sind, die eine, die Frau v. Staël, die wir von sonst her kannten, \*) und die allerdings eine sehr geistreiche und, was die Welt nicht so weiß, auch eine innigst gute Frau ift, die mir schon allein durch ihre unaussprech= liche Liebe für ihren Vater und ihre grenzenlose Anhänglichkeit für sein Andenken interessant und lieb wird. Die andere war Frau v. d. Recke, geb. Gräfin Medem, die sich Cousine mit mir nennt, die ich aus meiner frühen Jugend her kenne und die eine sehr liebe Frau und eine warme Freundin ihrer Freunde ift. Diese beiden Damen finden ihre einzige gesellschaftliche Ressource in unserem Hause, und wenn Sie, liebste Tante, nun erwägen, daß beinahe alle Abende der Gesellschaft angehörten, die Vormittage meinen Kindern und der Anordnung meines Haushaltes, so haben Sie ein Bild der vier verflossenen Monate. Gottlob, daß meine Gesundheit dauerhaft gut war. Seit Jahren erinnere ich mich keiner so ununterbrochenen Periode von Wohlsein. Gine gleiche genießt mein guter Mann, der sich Ihnen, geliebte Tante, zu Gnaden empfiehlt. Wenn uns die Kinder gefund bleiben, so wollen wir den Sommer hier auf unserem Pincio bleiben, wo nächst Monte Cavallo die beste römische Luft ist, und wollen erst in der Mitte September nach Tivoli gehen, um dort bis Mitte November zu bleiben. Tivoli ist schon so weit, daß man nicht gut im Sommer hinausziehen kann, weil Humboldt alle Woche einmal herein und hinaus muß. Allein mit Ende September fangen seine sechswöchentlichen Ferien an, und um diese Zeit nehmen wir uns vor, den wirklich himmlischen Aufenthalt zu benutzen.

Ich möchte Jhnen mündlich viel politisch Interessantes erzählen, was sich nicht schreiben läßt. Italien möchte wohl bald der Schauplatz großer Begebenheiten werden.

Künftig werde ich pünftlicher schreiben, und in dieser ganz gewissen Hossenung wage ich es, Sie, geliebte Tante, um ein gütiges Wort und die erneute Bersicherung Ihrer unwandelbaren Liebe innigst und ansgelegentlichst zu bitten. Mit herzlicher Chrsurcht und Liebe meiner gnädigen Tante

unterthänigste Nichte Caroline v. Humboldt."

<sup>\*)</sup> Von dem ersten Pariser Aufenthalte 1798 her.

Das Jahr 1806 brach für die Humboldtsche Familie sehr fröhlich an. Am 7. Januar wurde der Kreis der Geschwister noch um einen Knaben vergrößert, und voll Dankbarkeit blickt die Mutter auf ihre Lieben und schreibt:

"Wirklich darf ich ohne Stolz sagen, daß es nicht möglich ift, eine schönere Familie zu sehen. Wenn Gott sie mir erhält, was mein Morgenund Abendgebet ist, so bin ich glücklich. Caroline ist ein wahres Bild der Gesundheit, Theodor hat sich vollkommen erholt und applizirt sich bei feinem neuen Lehrer, Abelheid ist ein außerordentlich munteres, wohl= gebautes und ganz ausgezeichnet kluges Kind, und Gabrielle ift ein Engel an Sanftmuth und Schönheit, sie ift schön vor allen meinen Kindern. Mein fleiner neugeborener Sohn ift sehr groß und stark, an meinem eigenen Geburtstage, dem 23. Februar, wurde er in meiner Wohnstube getauft Der Prinz Friedrich von Sachsen = Gotha, Frau von der Necke, der Graf Wengersky und der hiesige kaiserliche Gesandte Graf Rhevenhüller hielten ihn zur Taufe, die ein durchreisender englischer Bischof verrichtete. und gaben ihm die Namen: Friedrich Constantin Gustav. Wir waren Alle in der herzlichsten Freude über meine diesmal so schnell und glücklich abgelaufene Entbindung und das Wohlbefinden und die außerordentliche Stärke des Neugeborenen. Ach, und icon zwei Tage darauf, am 25., empfing ich die Nachricht des Hinscheidens meines guten Bruders und Ihrer theueren Frau Schwefter, meiner so innig geliebten Tante. Ach, wie könnte ich Ihnen meine Empfindungen schilbern! Die qualvollste Angst um meinen würdigen Bater, die zärtlichste Theilnahme an Ihrer Trauer, geliebte Tante, Schmerz und Thränen um die, welche nicht mehr sind, obwohl ihnen, wie ich gewiß hoffe und die innere Stimme meines Herzens sagt, wohl beffer ift, als es ihnen je hier fein konnte, Alles das fturmte zusammen auf mich ein, und nichts würde mich gehindert haben, zu meinem Bater selbst zu eilen, wenn mein Zu= stand es mir irgend erlaubt hätte. Aber denken Sie sich in meine Lage, und beurtheilen Sie selbst, ob ich es konnte. Nie hat wohl eine Abwesenheit mehr gelastet, als die meinige mir. Allein bei diesen Zeit= umständen und mit einem kleinen Kinde an der Bruft muß ich nun fürs Erste so ausharren.

Meines geliebten Bruders Tod hat bei meinem Manne den Gedanken erregt, da uns der Himmel jetzt wieder mit einem Sohne beschenkt hat,

meinem Vater vorzuschlagen, den Einen zu adoptiren und ihm zu dem Namen Humboldt den seinigen beizulegen. Billigen Sie nicht diesen Gedanken, der meinem Manne wahrlich aus keinem eitlen Stolz, sondern in der Hossimung eingekommen ist, daß es meinen lieben Vater ein wenig erheitern würde, seinen würdigen Namen auf eins dieser Kinder überzutragen, da ihm nicht das Glück hat werden sollen, Enkel von meinem Bruder zu sehen? Mein Mann wird die Sache in Berlin durch das Ministerium betreiben. Freilich tritt ein adoptirter Sohn nicht in die Lehnssolge; da in dieser nur männliche Descendenz solgen kann, so bleibt er davon ausgeschlossen.

Mein Mann empfiehlt sich Ihnen zu Gnaden und hofft, daß sein Brief, in dem er Ihnen die Geburt Gustavs gemeldet, bei Ihnen ans gekommen sein wird, obgleich Erbrechungen auf der Post mit diesem und mehreren Briefen vorgefallen sind. Ich küsse Ihnen die Hand und bin ewig meiner gnädigsten Tante gehorsamste Dienerin und Nichte

Caroline v. Humboldt."

Der Sommer dieses Jahres wurde in Kom zugebracht, nur durch kurze Besuche in Frascati bei Lucian Bonaparte unterbrochen, der dort nahe dem alten Tusculum in der Villa Kuffinella mit seiner liebens-würdigen Familie ein stilles und zurückgezogenes Leben führte. Im Herbst gingen Humboldts wieder auf einige Wochen nach Albano.

Humboldt erhielt im Laufe diese Jahres, ohne die geringsten Schritte dazu gethan zu haben, den Titel eines Ministre plenipotentiaire, gleichzeitig den Posten eines Geschäftsträgers in Neapel und eine bedeutende Gehaltserhöhung. Solchen Gnadenbeweisen gegenüber durste er nicht daran denken, in diesem kritischen Augenblick seinen Posten mit längerem Urlaub zu verlassen, so sehr auch der alte Schwiegervater darauf drang und um Hüsse in seinen verwickelten Geschäften bat. Bange Wochen brachen num auch für die "Kömer" an, während in Deutschland der Krieg tobte. Wohl erhielten sie die Kriegsnachrichten verhältnismäßig rasch und genau durch den Kurier, den Napoleon seinem Bruder Josef nach Neapel täglich sandte, aber über die Schicksale der Verwandten und Freunde drang wochenlang keine Kunde zu den geängstigten, von allem persönlichen briestlichen Verehr Abgeschnittenen.

Einem alten treuen Sefretär ihres Baters schreibt Frau v. Humboldt:

"Rom, den 26. November 1806.

#### Mein lieber Dunker!

Ich kann Ihnen nicht genug für Ihren Brief vom 30. v. M. danken. Er hat mir zuerft das Herz wieder erleichtert nach Wochen allerbangster Sorge und des tiefsten Kummers. Seit dem eigentlichen Anfange dieses Krieges waren es die ersten Zeilen; unaufhörlich, Tag und Nacht dachte ich an meinen alten lieben Bater und ängstigte mich um sein Schicksal in dieser Zeit des Jammers und des Elends. Ich kann dem Himmel nicht genug banken, daß der erste Schrecken für die Gefundheit des würdigen Greises noch so leidlich vorübergegangen ift. Versäumen Sie nicht, guter treuer Dunker, mir alle acht oder zehn Tage zu schreiben, wenn mein Bater es nicht selbst kann, und geben Sie mir auch Nachrichten von dem Ergehen der Personen in Ersurt oder auf ben Gütern und in ber nächsten Berwandtschaft, die zu Ihrer Kenntniß kommen. Wie mag es in Burg-Oerner aussehen? Der Schaden in Talebra\*) ift freilich sehr groß, aber was hilft es, in dieser Zeit muß man sich mit Muth und Ergebung waffnen. Wie geht es dem armen B. (Bächter von Talebra)? Wird er von seinen Wunden genesen?

O Gott! in welchem Zuftande ift unser armes, so gutes und so braves Deutschland! Wer kann jetzt für die Ereignisse des künftigen Tages stehen! Diesen Ereignissen mit dem Muth entgegen zu gehen, den allein das Gefühl und das Bewußtsein unverletzter Pflichten giebt, ist mein einziges Bestreben, und in dem Sinne erziehe ich auch meine Kinder, denn ich ahne, daß auch sie viel erleben werden.

Auch wir, mein lieber Dunker, sind der Meinung, daß die großen Beränderungen, die Deutschland erleidet oder noch erleiden wird, unserem Aufenthalte hier ein Ende machen können. Nur werden Sie und mein theurer Bater erwägen, daß wir für jetzt nichts thun können, als abswarten, wie sich die Berwirrung löst. Für meinen Mann giebt es schlechterdings nichts, als in dem Posten und auf der Stelle zu bleiben, die ihm anvertraut ist, und er könnte sie, so unnütz er auch gleich eigentslich jetzt ist, nicht verlassen, ohne seine persönliche Ehre zu kompros

<sup>\*)</sup> Gin Dacherödensches Gut, das vom Feinde schwer gelitten hatte.

mittiren; und es ist jetzt wichtiger als je, diese aus dem Drang der Umstände ohne irgend einen Flecken oder Makel zu retten. Bon Geshalt ist natürlich und kann jetzt nicht die Rede sein, Humboldts Kapistalien zahlen keine Interessen, wir sind daher in sehr eingeschränkten Mitteln; meines Baters Bermögen wird viel leiden, und wir bescheiden und selbst, daß er und nicht wird aushelsen können. Dazu die Unsgewißheit, wie lange es hier noch dauern kann, ob die Stelle überhaupt bleiben wird, die Rücksichten, auch selbst in ökonomischer Hinsicht, nicht eine Reise zu machen, wenn ich etwa wieder hierher zurückreisen müßte; dies Alles zwingt zum ruhigen Abwarten.

Grüßen Sie alse Hausgenossen, halten Sie sich meiner und aller Meinigen Verbindlichkeit versichert und geben bald wieder Nachricht

Ihrer verpflichteten Caroline v. Humboldt."

Die Zeit von Preußens Erniedrigung ging an den kleineren Kindern ziemlich spurlos vorüber, denn wenn auch die Erzählungen der Plünde= rung Tegels, ber Berwüftung Burg-Derners und der anderen Güter, die Lebensgefahr, in welcher der Großvater Dacheröben geschwebt, die älteren Kinder mit Schauder und Empörung erfüllte, so daß Theodor sich ein Schwert wünscht, um den Franzosen zu Leibe zu gehen, "denn ich habe doch echtes deutsches Blut, ob ich gleich in Rom bin", so waren Abelheid und Gabriele doch noch zu klein, als daß die Ereignisse, von benen sie nur in der Ferne hörten, einen bleibenden Eindruck auf sie hätten machen können. Für sie verstrich das Jahr 1807 theils in Rom, theils in Albano in glücklichem Kinderfrieden; im November aber wurden auch sie mitberührt in der Trauer um den kleinen Bruder. Um 12. No= vember beschloß der kleine Guftav sein kurzes Leben, in dem ihm die römischen Leute infolge seiner sanften Gute den Beinamen "il santarello" (ber kleine Heilige) gegeben. Biel beweint von Eltern und Ge= schwistern, ward auch er an der Cestius-Pyramide neben den Bruder gebettet.

Dort dachte auch Humboldt mit seiner Li einst zu ruhen; es war der Wunsch seines Herzens, sein Leben in Rom zu beschließen, und freiswillig hätte er es auch jetzt nicht verlassen; war es doch so recht eigentslich der Boden, auf dem dieses unvergleichliche Paar sich heimisch fühlen und das innerste Wesen entfalten konnte, selbst glücklich und beglückend

für Unzählige. Der alte Präsident v. Dacheröden aber, durch den Tod seines einzigen Sohnes jedes Beistandes beraubt, fühlte sein Ende nahen (er starb im November 1809) und verlangte dringend nach seinem Schwiegersohn, um seine Geschäfte zu ordnen. So mußte sich denn Humboldt entschließen, nach Erfurt zu reisen. Seine Absicht war, so bald wie möglich nach dem geliebten Kom zurückzusehren. Wie es anders kam, wie das Baterland Wilhelm v. Humboldt brauchte, ihn rief, was er dasür gethan, das sind Dinge, die in der Geschichte Preußens unverzeßlich ausgezeichnet stehen. Nur insoweit die damit verbundenen Beränderungen in das Leben seiner Familie eingriffen, sollen sie hier Erwähnung finden.

Das Schicksal, das Europa umgestaltet, hielt auch an den Thoren des ehrwürdigen Rom nicht inne. Am 2. Februar 1808 ward die Stadt von französischen Truppen besetzt, das papstliche Militar entwaffnet und das ganze papstliche Gebiet wie eine eroberte Provinz behandelt. Pius VII. war in seiner eigenen Residenz ein Gefangener. Im Oktober bieses Jahres verließ Humboldt Rom. Die Seinigen blieben dort zurück, aber der Geschwisterkreis ward getrennt, indem Theodor, der nun schon das elfte Jahr zurückgelegt hatte, den Bater begleitete, um eine deutsche Erziehung zu genießen. Nun blieben die drei Mädchen ausschließlich unter dem Einfluß der Mutter, deren Perfönlichkeit von solchen, denen es nicht vergönnt war, ihr im Leben zu begegnen, selten oder nie richtig erkannt worden ist. Und das sehr begreiflicherweise. Gine Frau, die so in der Kunst schwelgte, ein jo umfaffendes Wiffen besaß, dazu ein feines Urtheil, dem ein Mann wie Goethe den höchsten Werth beimaß, — eine folche Frau erweckt leicht die Borftellung, als erschöpfe sich auf diesen Gebieten ihre Kraft, und man vermuthet nicht, daß sie daneben oder vielmehr vor Allem, die treueste, sorgsamste Mutter, die praktische Hausfrau war, die sich um Alles kümmerte, von Allem wußte; dehnte sie doch sogar diese mütterliche Fürsorge auf die materiellen Bedürfnisse der jungen Künftler aus, die in ihrem Hause eine wahre Heimath fanden. Niemand hat sie so tief gekannt wie Humboldt, deshalb kann auch keine Beschreibung ein richtigeres und lebendigeres Bild ihres Wefens geben als die Aeuße= rungen, die er zu verschiedenen Zeiten über sie gethan, und so mögen benn einige bavon hier Play finden.

(1808.) "Wieder jetzt in Deutschland, wo ich doch viele Frauen gesehen, überall fühle ich, daß Du einzig bift, daß so viel Selbständigsfeit und so viel Liebe, so viel tiese Größe und so viel himmlische Weiblichkeit nirgends auf der Welt sind als in Dir."

Nach einem Wiedersehen in Weimar 1810 mit Caroline v. Wolszogen, deren Eigenart er sehr schätzte und liebte, vergleicht er beide Frauen und schreibt:

"Es ift unglaublich, wie sehr ich immer denselben Unterschied, den ich schon bei meiner ersten Bekanntschaft unter Euch fand, noch jetzt bestätigt sehe. Du wirst immer unglaublich mehr, ja mehr sein, als sie nur fassen und begreisen kann. Denn, daß Du bei dieser himmlischen Treue, bei diesem einsachen Beschränken auf den häuslichen Kreis, bei dieser Liebe und dieser Lust an dem Beschäftigen mit den Kleinen, ja an ihrem Warten und Stillen die unbeschränkteste Ansicht, den höchsten und freiesten Schwung des Geistes und der Phantasie, ja die vollkommene Freiheit des Herzens bewahrest, das muß ihr verborgen, oder wenigstens die Möglichkeit davon muß ihr räthselhaft bleiben. Wie sie ist, ist sie sehr eigen, allein das Höchste, was man bei einer Frau empfindet, giebt sie nicht."

Mit solchen Ansichten über Caroline v. Humboldt stand ihr Mann nicht etwa allein, etwas von ihrer unvergleichlichen Güte und Größe hat wohl Zeder empfunden, der ihr nahe kam, und in allen Kreisen erweckte ihr Name Aeußerungen unbegrenzter Liebe und Berehrung, von denen ihr Mann ihr hin und wieder berichtet:

"Neulich hörte ich Prinz G. auf eine so hübsche und rührende Weise über Dich sprechen, daß er mein Herz wirklich wieder sehr gewonnen hat. Er erklärte im Grunde geradezu, daß Du die erste Frau in der Welt seiest, und das bist Du auch sehr gewiß, daß Niemand mehr so schön spräche, daß Du über allen Dingen schwebtest und doch rein menschlich in jedes eingingest, mit einem Wort, das Beste, was er bestitzt, einen gewissen Geist und ein gewisses Gemüth, mit dem er Anderes auffaßt, sprach sich in dem Besten aus, was ihm je vorkommen kann, und was gewiß auch auf ihn tief gewirkt hat.

Goethe grüßt Dich herzlich, er hat Dir seinen neuesten Roman "Die Wahlverwandtschaften" durch einen Reisenden geschickt, und man sah ihm an, daß ihm daran gelegen hat, den Roman von Dir gelesen

zu wissen. Er hat auch lange über Deine Beschreibung der spanischen Bilder gesprochen. Er nennt es nie anders wie einen Schatz, und die der Rassaussischen Bilder ein wahres Meisterstück, und das sind sie auch. Er sagt, er habe nie Beschreibungen gelesen, die Einem so Alles geben, das Bild zu beurtheilen. Die der Madonna del Pez hat ihn vor Allem ersreut. Er hat nun auch die Farben daraus kennen gelernt, und ihre Wahl paßt in seine Theorie. So siehst Du, mein Holdes, was Du für ein prächtiges Kind bist. Ich sage es ja immer, aber Du willst mir so oft nur nicht glauben. Es ist aber doch so: einzig in aller Art, und daß Du dabei doch so weit mit mir zusrieden bist und mich so liebst, das ist rührend und entzückend zugleich. —

Ich habe so oft und tief gefühlt, wie im edelsten Sinne des Wortes deutsch Du bist, und wie sich in Dir klar und bestimmt zeichnet, was die Grundlage des Besten und Höchsten in unserem Denken und Empfinden ist. Ich kann gewiß mit Unparteilichkeit behaupten, daß sich nie vielleicht eine allgemeine Form in einem Einzelnen so rein und vollkommen ausgesprochen hat, als deutsche Weiblichkeit in Dir."

So liefen die Kinder denn auch keine Gefahr, durch den langen Aufenthalt in der Fremde deutsche Art zu verlernen, wenn auch die beutsche Sprache, einmal von der italienischen überwunden, nicht wieder zur Herrschaft gelangte. Vergebens waren seit ihrer Rückfehr 1805 die Bemühungen der Mutter, sich mit ihren beiden kleinen Mädchen auf Deutsch zu verständigen, Abelheid und Gabriele zeigten den größten Abschen vor den barbarischen Lauten, und Lettere zog sich sofort unter den Tisch zurück, wo sie als "Wilde unter dem Palmbaum", wie die Geschwister sie nannten, schweigend verharrte, bis andere bekannte Laute an ihr Ohr drangen. Die Bedienung, die Hausbewohner und ein großer Theil der Gäfte, die im Hause verkehrten, Alles bediente sich der französischen oder italienischen Sprache, welche beiden Frau v. Humboldt ganz wie ihre eigene beherrschte. So war denn keine Möglichkeit, dem Deutschen wieder zu seinem Rechte zu verhelfen, und nach mehreren, Mutter und Kind gleich angreifenden Versuchen wurde auch der erste Unterricht auf Italienisch gegeben. Im November 1808 schreibt Gabriele ihren ersten Brief an ihren Vater mit zollgroßen Buchstaben, in dem sie sich für eine Benezianer Halskette bedankt.

"Roma, 19. Nov. 1808.

# Carissimo Papà!

Io non so ben scrivere ancora, ma tanto vi voglio dire quanto vi voglio bene a Voi e a Teodoro, e quanto desidero il vostro ritorno. Vi ringrazio delle catene con le quali farò la madamina. Adelaide impara il tedesco, che non mi piace niente. Noi dormiamo in camera vostra, e il Sig. Dottore ci porta spesso li dolci la mattina. Addio, caro Papà, amate vostra buona Gabriella e salutate Teodoro."

(Lieber Papa! Ich kann noch nicht gut schreiben, aber das will ich Euch doch sagen: wie ich Euch lieb habe, Euch und Theodor, und wie sehr ich Eure Rücksehr wünsche. Ich danke Euch für die Ketten, mit denen ich mich wie eine Dame putzen werde. Abelheid lernt Deutsch, was mir nicht gefällt, gar nicht. Wir schlasen in Eurem Zimmer, und der Herr Doktor bringt uns oft des Morgens Süßigsteiten. Adieu, lieber Papa, liebet Eure gute Gabriele und grüßt Theodor.)

Frau v. Humboldt selbst hatte durch den frühen Tod ihrer Mutter eine freudlose Kindheit und Jugend gehabt. Das einsame Leben auf dem Lande mit dem pedantischen Bater, dem nüchtern trockenen Bruder. die strenge Zucht einer völlig geistlosen französischen Gouvernante boten ihrem lebhaften Geist und Gemüth nichts als Zwang und unfägliche Langweile, und es ist ein Beweis für die Kraft ihrer ursprünglichen Natur, daß sie sich davon nicht zu Boden drücken ließ, sondern auch in dieser stagnirenden Umgebung eine eigenthümliche Frische und nie versiegende Heiterkeit behielt. Wenn sie jedoch im späteren Leben mit Schaubern ihrer lichtlosen und unterdrückten Jugend gedachte, so war es eine natürliche Folge, daß sie sich bestrebte, ihre Kinder so viel Heiterkeit und Frohsinn genießen zu lassen wie nur möglich. Und eine sonnige Kindheit haben Abelheid und Gabriele gehabt, nicht nur erhellt von der italienischen Sonne, sondern erwärmt und durchlenchtet von der Sonne mütterlicher Liebe. Sie sind niemals einer Erzieherin überantwortet worden, und da naturgemäß die mannigfachen Ansprüche an die Mutter diese verhinderten, sie unausgesetzt zu beobachten, so konnten sie sich viel eigenartiger und selbständiger entwickeln. Der Ginfluß der Mutter war doch immer da und umgab sie wie die Luft, die sie athmeten. Im Jahre 1809 erhickten sie Unterricht von verschiedenen Lehrern. Der Stundenplan erscheint für so kleine Mädchen sogar recht lang, aber es wurde ihnen nie zu viel. Beide stürzten sich mit ganz besonderem Eiser auf das Lernen, und "die Lehrer sind entzückt von Gabrielles unerschöpflichem Witz und Adelheids Ausmerksamkeit. Außer den Stunden sagt die Adel häusig zur Gabrielle: "Adesso facciamo una lezione insieme", und dann dozirt sie." Wie innig die beiden kleinen Schwestern aneinander hingen, wie der Einen nicht ohne die Andere wohl war, zeigte sich bei sedem Anlaß. So schreibt die Mutter Januar 1809:

"Gabrielle ist ganz erstaunend rührend bei der kleinen Krankheit ihrer Schwester. Sie ist alle Mittag mit Adelheid, und heute zum ersten Male habe ich sie beredet, mit mir auszufahren. Wir hatten sie mit in die Gallerie genommen, aber essen wollte sie nichts ohne Adelheid, und den ganzen Tag sitzt oder steht sie an Adelheids Bette, liest ihr vor, erzählt ihr Fabeln und läßt die selbst ausgeschnittenen burattini (Marionetten) manövriren. Sin attachanteres liebenderes Geschöpf giebt es nicht als diese kleine Gabrielle. . . .

Gestern war Canova bei mir, er blieb wie entzückt vor Gabriellen stehen und ging mit dem großen chapeaudas-Federhut immer rings um sie herum, versichernd, solche Arme, solchen Nacken habe er noch bei feinem sterblichen Kinde gesehen. Ich versichere Dir, es war zum Todtsachen. Er konnte nicht begreisen, wie Rauch und Thorwaldsen nicht schon versucht hätten, eine Kindersigur nach ihr zu machen. Er war durchaus ganz außer sich."

Damals wurden die beiden Schwestern von Gottlieb Schick, einem hochbegabten, leider früh verstorbenen Künstler, gemalt; noch heute ist es das schönste, lieblichste Bild, das man sehen kann, und eine Hauptzierbe des Tegeler Schosses.\*) Frau v. Humboldt selbst schreibt darüber:

"Es ist der Triumph eines gruppirten Portraits und nach Schicks eigener Ansicht das Beste, was er je gemacht an Wahrheit, Lebendigkeit und Junigseit. Gabrielle lehnt an die Schwester. Das ist das Bild der lieben Fröhlichkeit und ich möchte sagen der Wirklichkeit, so lieblich in sich versenst, so kindlich süß und zusrieden. Unbegreislich wahr und

<sup>\*)</sup> Dieses Bild ist dem Werke in einer Lichtdruck-Nachbildung beigefügt. Sabriele v. Billow. Ein Lebensbild.

tief hat Schick den Unterschied dieser beiden blühenden Gesichter aufsgesaßt. Das Bild erregt wirklich die Bewunderung von ganz Kom."

Zwei Jahre später sah Theodor Körner dieses Bild in Wien und wurde von "diesem Freudenquell", wie er es nannte, so hingerissen, daß er folgendes Sonett darauf dichtete:

"Schönes Bild, das mir so theuer worden,
Seh' ich Dich, rust stiller Ahnung Walten
Aus den wunderliedlichen Gestalten
Mir in süßen, himmlischen Aktorden.
Nein, kein Sänger sagt's mit Klang und Worten,
Wie sie blühend sich umschlungen halten
And voll Südens Anmuth sich entsalten,
Stille Blumen aus dem heil'gen Norden.
Ist die Sage wahr von jenen Wesen,
Die, im Frühling schon der Welt entnommen,
Sich der Herr zu Genien erlesen:
Nenn' ich Such als Engel mir willkommen,
Ausgeschmückt mit allen Wundergaben,
And kein Himmel kann sie schöner haben!"

Am 23. April 1809 erhielt der Geschwisterkranz seinen Abschluß durch die Geburt eines Knaben, der zwei Monate später in Ermangelung eines evangelischen Geistlichen im St. Peter nach katholischem Ritus getauft wurde und den Namen Hermann erhielt. Diesen Knaben stillte die Mutter nach italienischer Sitte zwei Jahre und einen Monat zum Entsetzen der Wiener Damen.

Der Sommer dieses Jahres ward abermals in Albano verlebt, wo dann die Mutter den Unterricht der Mädchen übernahm, während Rauch, der sie auch aufs Land begleitete, den Zeichnenunterricht überall mit gleicher Gründlichkeit fortsetzte.

Gewaltige Veränderungen hatte Kom inzwischen gesehen. Pius VII. war als Gesangener nach Frankreich gesührt worden; der Kirchenstaat hatte ausgehört zu sein, und damit siel auch Humboldts Gesandtenposten weg. Auch das gesellschaftliche Leben in Kom war unter französischer Herrschaft ein anderes geworden; die Schaar der Fremden hatte sich bedeutend gelichtet. Obwohl es nun auch Frau v. Humboldts Stellung nicht mehr erheischte, ein offenes Haus für Alle zu haben, so ward doch im Winter die alte Lebensweise wieder ausgenommen, und allsabendlich vereinigte der Zauber der "unvergleichlichen Li" eine bunte Gesellschaft junger Künstler im Palazzo Tomati. In diesem heiteren

Areise fehlten die Kinder niemals, und in einem Alter, wo andere noch in der Kinderstube ein abgesondertes Leben führen, lernten sie schon, sich frei und natürlich in Gesellschaft bewegen. Welcher Frohsinn, welch glänzender Witz entfaltete sich unter den talentvollen jungen Leuten, wie lebhaft wurde da geftritten um Alter oder Werth eines neuentdeckten Kunstwerks! Manche kostbare Antike kam damals in den Besitz von Frau v. Humboldt. Trot ihrer geringen Ginkunfte erubrigte fie immer noch genug, um antike Skulpturen zu kaufen und durch deren Restauration den Künstlern Arbeit zu verschaffen oder ihnen auch direkt mit ihren Mitteln zu helfen. Nie hat es wohl dankbarere und glücklichere Schuldner gegeben. Bon beiden Seiten that Jeder Alles, was er fonnte, und wieder und wieder wünscht Frau v. Humboldt: "Gott! ich möchte recht reich sein, und ginge doch immerfort in meinen perkalenen Aleidern — aber um den Leuten so recht zu helfen." Eins jener kleinen harmlosen Künstlerfeste beschreibt sie in einem Briefe an ihren Mann vom 3. Januar 1810:

"Gestern war Rauchs Geburtstag, da hab' ich ihm eine kleine Hete gegeben, die in nichts bestand, als daß ich die Künstler, mit denen er am meisten umgeht, und außerdem Ackerblad, Werner und einige Andere zum Abend gebeten hatte. Ein paar kalte Braten und Bischof nebst einem Lichterkuchen war das Ganze. Aber Rauch hat sich sehr daran ersreut und ergött. Früh beim Glückwunsch habe ich ihm gesagt, daß Du mir erlaubtest, seine kleinen Schulden zu bezahlen, er möge mir sagen, wieviel er brauche, und was er noch bei uns ausgezeichnet habe, sollte er wie getilgt ansehen. Ich versichere Dich, daß er so gerührt war, daß er weinte, — es ist ein guter und innig dankbarer Mensch, der Gemüth und Anhänglichkeit hat. — Abends, wo Musik gemacht wurde und Caroline recht schön sang, geriethen alle Menschen in Verswunderung, wie Abel mit völliger Assurance und Takt auch eine kleine Arie sang und sich hören ließ."

In diesem Jahre bewies Rauch Frau v. Humboldt seine Dankbarkeit durch ein Geschenk zu ihrem Geburtstage, 23. Februar.

"Rauch", schreibt sie, "schenkt mir Adelheids Figur erst in Thon, sigend in natürlicher Größe als Psyche mit einem Schmetterling in den lieben Händchen. Die Aehnlichkeit des Ropfes ist auffallend und schongenommen. Die Jugendlichkeit, Kindlichkeit und Keinheit der Gestalt

ist sehr schön; sie ist halb bekleidet, nur Nacken, Arm und Brust sind bloß. Du kannst wohl denken, daß sie nie dazu gesessen hat, als nur zum Kopf, allein er hat ein Modell genau wie Adel an Alter und Wuchs. Wenn es angeht, will ich sie in Marmor machen lassen."

Dies ist in der That geschehen, und noch im hohen Alter hatte Rauch die größte Frende an diesem Jugendwerke, wenn er es in Tegel wiedersah, und versicherte oft, es sei doch das Reizendste, was ihm je gelungen.

Dieser beständige Umgang mit Künstlern, der stundenlange Ausenthalt in den Ateliers von Rauch und Thorwaldsen, die ganze Atmosphäre der Schönheit, in der sie lebten, weckte schon früh bei Adelheid und Gabriele ein lebhaftes Interesse sür die Kunst, und es nahm Niemand Bunder, daß sie von der Mutter verlangten, noch in alle Museen und Galerien geführt zu werden, ehe sie Kom verließen. Dieser Zeitpunkt schien nicht mehr sern, denn wenn es auch zweiselhaft war, ob Humboldt im Staatsdienst bleiben würde, so sahen die Eltern es doch für eine Pflicht an, einige Jahre im Baterlande zuzubringen, "um die Kinder nicht ganz der Deutschheit zu entziehen, denn Adel und Gabrielle müssen wir mit dem bekannt machen, was nur durch das Leben dort ihnen eigensthümlich werden kann."

Vor dem Verlassen Italiens wollte Frau v. Humboldt jedoch noch Reapel kennen lernen, und so begiebt sie sich am 10. März 1810 mit allen vier Kindern dorthin auf die Reise. Rauch, der seit einem Jahre überhaupt ganz ihr Hausgenoffe geworden, begleitet fie auch dahin, und Alle haben unendlichen Genuß an der Schönheit der Gegend. "Die Freude der Kinder daran", schreibt die Mutter, "und wie der Anblick sie wie mit Rauberbanden fesselt, würde Dich sehr verwundern. Neapel ist wirklich himmlisch, es ist eine Grandiosität und Lieblichkeit in dieser Ratur, die sich nicht mit Worten ausdrücken läßt. Un schönen heiteren Tagen über= trifft nichts den Schmelz, der dann auf den Bergen ift, aber die Ticfe, die Unerschöpflichkeit von Rom hat es nicht. Rom ist und bleibt die ewige Stadt. - Wir sind lett in Rola gewesen, aber das war eine manguirte Partie, ein Tag des Unglücks und der Widerwärtigkeit. Das Museum und die Scavi zu, der Weg schlecht, wir geriethen in ein Dreckloch, und der Wagen mußte mit Ochsen herausgezogen werden. Auf dem Rückwege brachen wir ihn und gingen vier Miglien, ungefähr fünf römische, zu Juß. Aber göttlich find die kleinen Mädchen bei solcher Gelegenheit, immer luftig und infatigable, flettern wie die Gemien

Man könnte, sagt immer Rauch, mit ihnen eine Reise um die Welt machen."

Sie wurden auch überall mitgenommen und lernten die ganze herrliche Umgegend Neapels, auch Salerno, Bajä, Pästum, Herkulanum und Pompeji und Sorrent kennen, ja sie bestiegen sogar mit der Mutter den Besuv, über welche anstrengende Partie diese berichtet:

"In Neapel mußte ich noch zwei Tage zugeben, um doch auf dem Besuv gewesen zu sein. Das Wetter war ungünstig. Endlich den 3. Mai unternahmen wir diese Tour. Wir suhren um Mittag nach Portici, ließen dort Hermann mit seiner Wärterin, und ich und die beiden Kleinen nahmen dort Efel und Führer, und so ritten wir hinauf zu dem Gremiten. Caroline war nicht mit, M. hatte es nicht zugeben wollen, die Fatigue sei ihr zu groß, und in der That ist sie es so, daß ich überzeugt bin, sie wäre nicht hinaufgekommen. Beim Eremiten restaurirt man sich mit sehr gutem Lacrimä-Wein, reitet dann noch anderthalb Miglien zwischen lauter Lava weiter und gelangt so an den Ruft des Berges. Die lette Lava, die vor sechs Monaten geflossen ift, hat den Weg so verdorben, daß er nie schlimmer gewesen ist, wie die Führer felbst sagen. Die Fatigue ist ungeheuer, weil man größtentheils teinen festen Fuß fassen kann. Indessen sind wir doch recht gut mit Ausruhen hin und her heraufgekommen. Die kleinen Mädchen laufen wie die Mäuse. Alexander würde sich sehr freuen, wenn er sähe, wie sie wacker sind. Der Anblick des Besuvs, diese ungeheure, furchtbare Unfruchtbarkeit hat wirklich etwas tief Erschütterndes. Der Wind war uns gunstig und trieb den Schwefeldampf und Rauch vor uns abwärts, so daß wir der allerherrlichsten Aussicht genoffen. Die Sonne sank hinter Corcello ins Meer, und lange vorher spiegelte sich ein zweites täuschend wahres Sonnenvild im Meer. Die ganze Pracht der allerherrlichsten Gegend lag vor uns. Ach, wie habe ich Dich, mein Theurer, zu uns gewünscht!" —

Am 9. Mai kehrte Frau v. Humbolbt wohlbehalten und sehr befriedigt nach Kom zurück und begann nun ernstlich Anstalten zum endgültigen Ausbruch von dort zu treffen. Die beständig schwankenden dienstlichen Berhältnisse Humboldts indessen machten es immer noch unmöglich, den Tag der Abreise sest zu bestimmen. Es schien möglich, ja wahrscheinlich, daß Humboldt genöthigt sein würde, seinen Abschied zu fordern. In dem Falle hätte er dann die Seinigen selbst aus

Rom abgeholt. Bei ber unglaublichen Langsamkeit ber Posten dauerte es fast zwei Monate, ehe die Antwort auf einen Brief erfolgte. Als Frau v. Humboldt die im Juni stattgehabte Ernennung ihres Mannes zum Minister und außerordentlichen Gesandten in Wien erfährt, ist bereits der heiße Sommer da, und es muß nun noch auf die günstigere Jahreszeit zum Keisen gewartet werden.

Inzwischen werden die fleinen Mädchen schon in Gesellschaften mitsgenommen, und es heißt öfter in Briefen vom Juni 1810:

"Bir waren in der Villa Aldobrandini. Abel und Gabrielle tanzten die Santarella auf römische Art und die Tarantella zu aller Menschen Lust. Vorgestern haben sie mit mir beim Prinzen von Sachsen gegessen, wo sie sich allerliebst ausnahmen. Werner meint immer, er könne sich auf nichts so freuen, als wenn es ihm möglich wäre, die beiden Kleinen bei ihrer Ankunft in Berlin mit anderen Kindern zu sehen, die Kömerinnen nennt er sie. Werden sie denn nach Berlin kommen? oder wohin? Ich somme mir beinahe wie die Latona vor, die kein Eiland ausnehmen wollte." Und später:

"Wir waren auf einem Ball und Konzert bei der livländischen Kamilie in Villa Aldobrandini. Der Garten war reizend geschmückt. Der Bollmond war aber das Beste dabei, und die selige Klarheit, die er ausstrahlte, goß mir alle Süßigkeit der Sehnsucht ins Herz. Die jungen Leute tanzten nachher, und Abelheid und Gabrielle sind schon als gute Tänzerinnen bekannt. In Wien werden sie das Walzen in noch größerer Perfettion lernen. Die kleinen leichtfertigen Mädchen haben Luft am Reisen bekommen und können ihre Ungeduld kaum mehr zügeln. Abel fragt mich immer: "Ma in somma quando andiamo? mi secca di non veder le vostre cose andar avanti!" (Wann endlich werden wir reisen? Es langweilt mich, Eure Angelegenheiten nicht fortschreiten zu sehen.) Und die Gabrielle erzählt Allen: "No andiamo nak Deuschelande!" Die Berichiedenheit in den Anlagen ber beiden Schweftern critt immer mehr hervor, ohne daß dadurch die zärtlichste Liebe zwischen Beiden sich verändert hätte. Schon jetzt mit zehn Jahren nahm Abelheid sich des Hauswesens an.

"Die kleine Krabbe besorgt hier das Meiste. Sie bestellt ohne mein Wissen Mittag= und Abendbrot, und wenn der Bediente kommt und mir sagt, was sie will, so ist es immer so gut und so ordentlich über=

dacht, daß ich selten etwas zu ändern sinde. Habe ich aber etwas geändert, so sieht sie bei Tische mit einem fragenden Blick Riga (den Diener) an, er winkt dann auf mich, und sie wird seuerroth. Ich lasse die Mädchen setzt täglich einen Brief schreiben, theils der Orthographie wegen, theils damit sie ihre Einfälle und Gedanken lernen zu Tage zu bringen. Da schreibt mir die Adel immer Beschreibungen von Wien, von den Spaziergängen dort, der Gegend, dem Hause, wie Du und Theodor sie empfangen, wie viel Bediente da sind 2c. 2c., mit einem Wort ein wahres Romantalent.

Gabrielle schreibt immer Liebesbriefe. Der caro amante geht in den Krieg, die Schöne samentirt — ma — bisogna andar alla guerra ingrata — (aber er muß in den grausamen Krieg). Dann macht die Gabrielle auch niedliche Verse."

An den Vater und Bruder schreiben die kleinen Mädchen häufig und gern und natürlich ohne jede Hülfe oder Korrektur, und mit acht Jahren weiß Gabriele sich schon ganz hübsch auszudrücken und schreibt wie gestochen:

"Roma, 22. Giugo 1810.

Caro Papà.

Vi auguro un felice giorno natalizio, e vi fo sapere che sto bene, come spero, che fate lo stesso. Mamma vuole andare a Frascati, ma io non ci vado, perchè mi piace più di stare a casa mia, e poi l'ho già visto. Mi dispiace di non potervi venir a trovare presto, come si diceva. Il Pupo si è fatto più bello e più grande, ma è un poco pallido per li denti. A me pi piace più Napoli che Roma e al Signor Raucho gli piace più Roma.

Dite a Teodoro che mi scriva, che io gli sciverò. Avrò molto piacere di stare a Berlino in mezza ad un giardino. Salutatemi tutti di casa, come fanno questi qui. Mariuccia vi bacia la mano, e saluta Teodoro.

Addio, caro papà mio. State bene. Addio.

Gabriella di Humboldt in Roma
bella e buona!"

(Ich wünsche Euch einen glücklichen Geburtstag und thue Euch zu wissen, daß es mir wohl geht, wie ich hoffe, Such ebenfalls. Die Mutter will nach Frascati gehen, ich gehe aber nicht hin, denn ich bleibe lieber in

meinem Hause, und dann kenne ich es schon. Es thut mir seid, nicht bald kommen zu können, um Such zu sehen, wie es erst hieß. Der Säugsling ist schöner geworden und größer, nun ist er aber etwas blaß, wegen der Zähne. Mir gefällt Neapel mehr als Rom, aber dem Herrn Rauch gefällt Rom mehr. Sagt Theodor, daß er mir schreiben soll, dann werde ich ihm auch schreiben. Es wird mir viele Freude machen, in Berlin in einem Garten zu wohnen. Grüßt mir alse Hausgenossen, so wie es die hiesigen thun. M. küßt Euch die Hand und grüßt Theodor. Adieu, mein lieber Bapa, sebet wohl! Abieu!

Gabriele v. Humboldt in Rom, schön und gut.)

Es war der 24. September geworden, als Frau v. Humboldt nach der Heimath aufbrach. Mit der Verödung des Hauses auf Trinità di Monte ging Vielen in Kom die Sonne unter, vor allen Underen Rauch, dessen Vereinsamung und Schmerz, als er sie von Florenz aus, wohin er sie noch geleitet, ziehen lassen mußte, keine Grenzen kannte. Die Reise ging gut und verhältnißmäßig rasch von statten. In Venedig und Klagensurt nur mußten längere Ausenthalte gemacht werden wegen der Reparaturen des Wagens, und der 21. Oktober war nach zweizähriger Trennung der lang ersehnte Tag des Biedersehens in Wien. Humboldt selbst war erst einige Tage, Theodor, der in Verlin in Pension gewesen, wenige Stunden vorher eingetroffen, und so war endlich die Familie wieder vereinigt, und Humboldt lernte nun erst seinen jüngsten Sohn kennen.





# 

Aufenthalt in Wien 1810 bis 1814. Reise durch die Schweiz nach Berlin 1814. Adelheids Heirath 1815. Einsegnung. Reise nach frankfurt a. M. 1816.

Behnlich wie damals Rom fand Humboldt jetzt Wien in einem Zuftand der Abspannung, der Erschöpfung. Dem heldenhaften und doch vergeblichen Kampf war eine tiefe Ermattung gefolgt. Napoleons gewaltige Hand hatte Desterreich niedergedrückt, und kein Gedanke an eine Wiederauflehnung, an einen neuen Krieg konnte aufkommen, seit Metternich Oktober 1809 auf Wunsch Napoleons die Leitung des auswärtigen Ministeriums übernommen hatte. Preußen seinerseits war nicht minder daniedergebeugt, erschöpft und verzagt. Die Hauptaufgabe des Gesandten bestand jetzt nur darin, still zu beobachten und allmählich eine Annäherung zwischen ben beiben geknechteten Ländern vorzubereiten. Jede Geschäftigkeit ware hier nur vom Uebel gewesen, und Humboldt hatte daher vollauf Zeit, seinen Brivatstudien, die sich jett hauptsächlich den Sprachen zuwandten, nachzugehen, wie er es in Rom getrieben hatte. Machte sich auch ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Leben der Vergangenheit und Gegenwart schmerzlich fühlbar, so entschädigte das Glück des Zusammenseins die Familienglieder für den Verlust von manchem Umgang und manchem Genuß, den Rom geboten hatte und ben man in bem modernen Wien mit seinem flüchtigen geselligen Berfehr entbehren mußte. Im Saufe rief Alles die römische Zeit zurück, in der man doch noch in Gedanken lebte. So blieb auch das Rtalienische noch lange die Haussprache der Familie, und Abelheid und Gabriele

kostete es keine geringe Anstrengung, sich in diese plötzliche Verpflanzung in anderen Boden zu finden. Sie mußten fleißig lernen, und zu all dem Neuen kam nun auch noch das Griechische hinzu, deffen Erlernung als etwas ganz Selbstverständliches angesehen wurde, da sowohl Mutter als Tochter Caroline es konnten und mit Genuß und Verständniß die alten Rlassifer lasen. Noch heute finden sich Schreibübungen, Uebersetzungen und Vokabeln in der festen kindlichen Handschrift der fleinen Mädchen. Um das Ohr an die deutschen Laute zu gewöhnen und zu= gleich eine schöne, edle Sprache kennen zu lernen, wurden sie öfter ins Theater geführt, und Schillers Wilhelm Tell trug Gabriele einen Spitznamen ein, der ihr längere Zeit verblieb. Stumm und in athemloser Spannung folgte sie bem Schauspiel. Abelheid dagegen mit judlicher Leidenschaft zerfloß in Thränen des Mitleids für Tell und des Zornes über Gefler. Außer sich, die Schwester nicht auch so erregt zu sehen, ruft sie ihr zu: "Sei crudele, sei come il Landvogt." Dieser Name blieb Gabriele eine ganze Zeit, und fie war auch so daran gewöhnt, daß sie sich oftmals mit: "Il Landvogt non pud adesso" entschuldigte, wenn man fie rief und fie keine Zeit hatte. Später wurden ihre Beinamen poetischer, monatelang war fie Schneewitichen und dann jogar Undine.

Der kleine grausame Landvogt überstand den Wechsel von Süd nach Nord sehr gut, und unter Lernen und Erholung gingen fast zwei Jahre in ungestörter Ruhe dahin. Theodor Körner verkehrte viel im Humboldtschen Hause und hatte die größte Freude an den schönen klugen Kindern, die mit vollendeter Anmuth und Grazie kleine Komödien und Wechselgesänge, die er zu Geburtstagen und dergleichen Festen für sie dichtete, aufführten. Sein erster dramatischer Versuch ist sir Abelheid und Gabriele geschrieben, und er ist entzückt, wie "diese graziösen Kinder auch das Unbedeutendste bedeutend machen". Im Juni 1812 schreibt er den Seinen: "Die Kleinen bei Humboldts spielten mein Gelegenheitsstückten, sie haben unendliches Talent, vorzüglich Gabriele." Diese berichtet darüber an ihren Vater in deutscher Sprache, wenn auch noch mit lateinischen Buchstaben.

"Lieber Bater!

Montag haben wir Deinen Geburtstag freudig gefeiert. Nämlich Abel und ich haben eine kleine Komödie gespielt, von Körner gemacht.

Abelheid war die Donaunumphe und ich die Tibernhmphe. Die Donaunumphe singt ein kleines Liedchen mit der Guitarre, dann sagt sie einen Monolog, und dann komme ich von Jtalien und bedauere, daß Du nicht mehr da bist, und wir winden einen Kranz für Dich.

Lebe wohl, liebster Bater, Du glaubst nicht, wie sehr ich Dich liebe und wünsche, daß Du hier wärst.

Lebe wohl, ich küfse Dich Gabriele."

Die eben erwähnte kleine Dichtung liegt im Manustript vor, und da sie sich in den neueren Ausgaben von Körners Werken nirgends findet, mag sie auch hier noch Platz haben.

# Zum 22. Juni 1812.

(Eichengezweige bilden eine kleine Laube. Die Donaunnmphe fit auf einer Rafenbank, Sichenblätterzweige in ber Hand und Schilfblätter in ben Haaren.)

Die Donaunymphe singt zur Guitarre:

Es flüstern die Wellen Im sterbenden Glanz Borüber, vorüber Den flüchtigen Tanz. Still neigen die Blumen Zum Strome das Haupt, Er sucht sich die Schönste Und hat sie geraubt.

Und wehmüthig schau' ich Der Glücklichen nach, Und Thränen und Sehnen Hält 's Auge mir wach. Es stürzt sich der Liebste Muthwillig vorbei, Ich darf ihm nicht solgen, Doch bleib' ich ihm treu. Und bau' am Sestade Mein blühendes haus Und schmück' es mit Liedchens Seschenken mir aus. Es reiht sich die Muschel In blendendem Glanz, Aus flüsterndem Schilfe Wind' ich mir den Kranz.

Und Blumen ber Wiese Bermähl' ich im Strauß Mit sinnender Liebe Und wandre hinaus. Und werf' sie dem Liebsten Zum schaukelnden Tanz, Er füßt sie und scheidet Mit Berzen und Kranz.

Da sig' ich nun traurig Bon morgens an früh, Er kommt und er scheibet, Beiß selber nicht wie — Denkt nicht, daß daß Kommen Daß Scheiben versöhnt! Ber hat sich ans Kommen Und Scheiben gewöhnt?

# Sie spricht:

Da träum' ich schon wieder Und singe die Lieder, Die ich schon vor grauen Jahrhunderten sang, Und dennoch wird mir das Leben nicht sang. Ein neuer Tag glüht am Himmelsdom Mit jedem erwachenden Morgen, Und neue Wellen entsühren den Strom Und ziehen vorüber und horchen. Uch! ausgestorben ist jene Zeit, Wo mich die Völker verehrten Und oft das Lied der flüsternden Maid, Ihr Leben und Lieden und Freud' und Leid, Un sinnige Worte und Töne gereiht, Im Minde, im sauselnen, hörten. Jeht herrscht auf der Erde ein nüchtern Geschlecht,

Bollen Alles beffer wiffen,
's ift ihnen im Leben gar nichts recht,
Und das ererbte heilige Recht
Und Glauben und Treue entriffen.
Mich halten fie für einen düftern Traum

Aus fremden entlegenen Zeiten,
Drum muß ich die Menge meiben.
Sie gönnen mir das Plätchen kaum Hind haben doch Alle im Grabe Raum!
Hind haben doch Alle im Grabe Raum!
Hind haben doch Alle im Grabe Raum!
Hind heiser Freund sich gefunden,
Ich hielt's nicht länger hier oben aus,
Ich zög in mein ewiges Baterhaus.
Was rauschend hereintritt in die Welt,
Was sich der Purpur erkoren,
Ein Herrscher, ein freies Volk, ein Held,
Das kommt auch zu meinen Ohren,
Das dringt auch in meinen stillen Hain.

Doch was Kunft und Liebe geboren Und sich in den heitern Tempel gestellt, Das geht mir in meiner Verbannung verloren. Das dämmert in meine Racht nicht herein, Will auch nicht gehört, will empfunden sein. Da erzählt mir mein Liebster zuweilen Und nennet mir manch wackeren Mann, Dessen Namen ich dann in der Stille Recht inniglich preisen kann.

Die Tibernymphe erscheint, südlich geschmückt, und spricht: Bom fernen Süden komm' ich hergezogen, Italien, aus Deinem Blüthenland hat mich des Zephyrs Flügel hergetragen, Ungern verließ ich, Tiber, Deine Wogen. Du schäumst nun einsam durch die Felsenbogen, Bon einer ausgestorbnen Welt geschlagen, Un deren Traum manch dunkse Dichtersagen, Manch glühend herz sich liebend sestgesogen. Ich darf jeht nicht in Deinem Thau versinken, Richt Deiner Wellen sanstem Murmeln lauschen, Richt Deines Athems leise Kühlung trinken! Hier, wo die dunksen fremden Wogen rauschen, Trieb es mich her, wie mir die Götter winken, Gruß, Kuß und Liebe mit dem Freund zu tauschen.

## Die Donaunymphe:

Wer ist die Fremde? — Lorbeerzweige Nennen ein sübliches Baterland, Und doch sind die Züge mir lieb und bekannt! Sei mir willkommen in meinem Land, Sei mir willkommen in meinem Reiche, Wenn das Auge nicht trügt, so sind wir verwandt?

# Die Tibernymphe:

Das Auge hat die Schwester nicht betrogen, Und so erwidt' ich schwesterlich den Gruß. Fern aus Hesperien komme ich gezogen, Die stille Priesterin am Tidersluß, Und suche jeht am User Deiner Wogen, Was ich in meinem Reich entbehren muß. Mein blühend Land, troß allen seinen Schähen, Kann mir den Freund, den theuren, nicht ersehen.

# Die Donaunymphe:

Und kenn' ich ihn?

# Die Tibernymphe:

Wie wirst Du ihn nicht kennen, Ihn, den die Besten Deiner schweren Zeit In ihrem Areis mit Stolz und Freude neunen, Der halb dem Leben, halb der Aunst geweiht, Was Andre schwer in einem Streben können, Die goldnen Bilder der Bergangenheit, Und was die Gegenwart sich Edles wählte, In seines Wissens Blüthenkranz vermählte.

# Die Donaunymphe:

Oh! nun kenne ich den theuren Mann, Mein Liebster hat ihn oft gepriesen Und will ihn preisen, solange er kann, Solange die Wellen noch fließen. Sein Wissen haft Du wohl billig geehrt, Doch viel ist mir übrig geblieben, Bon schönerem Leben hab' ich gehört Im stillen Kreise der Lieben. Auf ihrem glänzenden Angesicht Da ist's, wo die Stimme des Friedens spricht, Da hab' ich es deutlich gelesen, Wie glücklich, wie froh er gewesen!

#### Die Tibernymphe:

Ja, biesen such' ich, Schwester! — Freundestöne Aus meinem Blüthenland ihm zuzuwehn, Daß ich mit diesen Zweigen ihn bekröne, Ließ mich der Gott von seiner Seite gehn. Noch blüht es dort in unverwelkter Schöne Und sehnt sich still und will ihn wiedersehn, Denn längst hat er zu Dir sich hergewendet, Drum hat man mich an Deinen Strom gesendet.

#### Die Donaunymphe:

Schwester; da bist Du zu spät gekommen! Schon manche Sonne tauchte hinab, Seit er von den Lieben Abschied genommen Und mir die letzten Grüße gab. Wandle nur hin zum verödeten Kreise, Da liest Du es deutlich in jedem Blick, Und sprechen auch die Herzen nur leise, Das seuchte Auge ruft laut ihn zurück.

### Die Tibernymphe:

Dh, so trieb die Hoffnung mich vergebens, Denn nicht weiter barf ich nordwärts ziehn. Wenn auch alle Kränze meines Lebens Freudig dort im Duft ber Heimath blühn. In die fernen Kreise seines Lebens Mag der Sehnsucht Wunsch hinüber fliehn. Was die Thränen fließend niederthauen, Nur den Winden kann ich das vertrauen. Zwar — zu Dir wird er ja wiederkehren, Sag' ihm dann der Schwester freundlich Wort, Mög' er's gern aus Deinem Munde hören, Mag das Glück der friedliche Akkord Meiner Liebe feindlich nicht zerftören, Sag' ihm Alles, sieh, mich treibt es fort —. In den Kranz der vaterländ'schen Giche Wind' ihm dann auch diese Lorbeerzweige.

(Ste giebt ibr Lorbeerzweige.)

Die Donaunnmphe (indem fie aus Giche und Lorbeer einen Krang bindet):

Ja, schnell sei dem Edlen der Kranz Zur blühenden Krone gewunden Und mit des Südens schimmerndem Glanz Die deutsche Treue verbunden. Er prangt so stolz, so blüthenbelaubt! Schwester, er sindet kein würdiger's Haupt!

Die Tibernymphe:

Sag' ihm benn, wenn er sich wieber nahte, Was der Süden, was der Norden schenkt. — Aber sieh'! wer steht dort am Gestade Wie in süße Träume ties versenkt? Schwester! Schwester! ob ich's wohl errathe, Wer sie ist, und ach! woran sie denkt? Slaube nicht, daß ich mich noch betrüge, Nein, ich kenne diese theuren Züge!

Die Donaunymphe:

Ja, sie ist's! Auf, ihr entgegen! Bringen wir ihr bes Kranzes Geslecht, Zu ihren Fühen wollen wir's legen Und füssen bann ben ew'gen Segen Auf ihre Stirn nach Geisterrecht!

Die Tibernymphe (auf die Mutter zueilend): Nimm diesen Kranz, er ist für ihn gewunden.

Die Donaunymphe:

Und fag's ihm, wie wir die Gefühle getauscht.

Die Tibernymphe:

Bald enden sie, der Trennung bitt're Stunden.

Die Donaunymphe:

Bald hab' ich Dich wieder im Glück belauscht.

Die Tibernymphe:

Und wenn ber Nebel diefer Zeit verschwunden,

Die Donaunymphe:

Und eh' der Mond wechselnd vorüberrauscht,

Die Tibernymphe:

So flüstern mir der Ahnung stille Lieder:

Die Donaunymphe:

Er liegt Dir am Herzen, wir haben ihn wieder!

Theodor Körner.

Abelheids Liebreiz sesselte damals schon den jungen Abjutanten des Brinzen Wilhelm von Preußen, Herrn v. Hebemann, der für Humboldt 1809 in Königsberg eine glühende Verehrung gefaßt hatte, die, von diesem mit herzlicher Zuneigung erwidert, den Bunsch erweckte, den jungen Mann auch in seine Familie einzuführen. Auf einem Besuch, den Hebemann 1811 in Wien machte, um Frau v. Humboldt kennen zu lernen, sah er Abelheid zuerst, trat dann mit ihr in einen Brieswechsel um die deutsche Sprache zu üben, und verlor sein Herz an dieses alse Menschen bezaubernde Kind.

Aber auch Gabrielens Wesen versehlte nicht, ihm Eindruck zu machen, und indem er sich bei der Mutter für eine Zeichnung bedankt, die Gabriele als Tibernymphe\*) darstellt, charakterisirt er sie treffend mit den Worten: "Ich kann Ihnen nicht genug sagen, meine verehrte Freundin, wie herzliche Freude mir Gabrielens Zeichnung gemacht, sie ist so überaus schön und das ganze Leben des lieben Kindes, in einem Augenblick zusammenzgedrängt, so treu wiedergegeben, wie ich Sie versichern kann in meinem Leben keine Zeichnung gesehen zu haben. Ganz das Fromme und Demüthige in den niedergesenkten dunklen Augen und das kindlich Schelmische im Munde, und im Ganzen die Regsamkeit und die Tiese des lieben kleinen Gemüths bei der himmlischen Kuhe, die auf der Stirn thront. Kauch war ganz entzückt davon. Wenn nur erst Abelheids Bildniß angekommen wäre!"

Die Borgänge 1812 und 1813 versetzten Humboldt in eine der schwicrigsten Lagen, und es bedurfte seiner ganzen Persönlickseit, um die Aufgaben, die an ihn herantraten, zu lösen. Preußens Geschickte trägt die Spuren seines ersolgreichen Wirsens, wie hätte es ohne tiesen Eindruck auf die Seinigen bleiben können? Als des Königs Ruf: "An mein Bolk!" erschallte, griff es auch denen, die fast über Italiens Reizen die Heimath vergessen hatten, ans Herz, und in dieser großen Zeit der Sorge und der Hossfnung lernten auch die Kinder deutsch fühlen, und wunderbar gereift gingen sie aus dieser Schule hervor. Wie wäre es auch anders möglich gewesen bei der Spannung, mit der die Mutter allen Borgängen folgte, bei dem tiesen, richtigen Blick, mit dem sie die Bedeutung der Gegenwart erkannte. Ihre Briese an Humboldt ins

<sup>\*)</sup> Jest ebenfalls in Schloß Tegel befindlich.

Hauptquartier und nach Prag im Sommer 1813 geben das schönste Zeugniß dafür, wie alle persönlichen Interessen in den Hintergrund treten und nur das Wohl des Baterlandes ihr am Herzen liegt.

"Wien, Juni 1813.

Wir leben ziemlich einsam. Die Fliegen, die nur nach dem Licht schwärmen, haben uns meist verlassen. Das Licht sind die Neuigkeiten, und deren sind jetzt keine hier zu holen. Wir gehen am Abend viel spazieren und lesen oder sprechen viel zusammen, wenn wir am Abend allein sind. In den Kindern entwickelt sich unaussprechlich viel Gemüth und die reinste Gesinnung.

Ich denke, sie sollen noch eine Zeit erleben, wo man sich ihrer nicht schämen darf, und ein ausgerungenes Herz im Busen zu tragen, ist immer eine schöne, wenn schon zuweilen eine schwere Empsindung.

Ich darf das Eine gewiß von mir sagen, daß mein Gemüth ganz frei ist von allem Bedürsniß nach dem eitlen Prunk der Erde. Daß die Knaben für nichts ihr Leben opsern als für das Rechte, daß die Mädchen einst nur Männern angehören, die ebenso zesinnt sind, das ist das Einzige, wonach ich trachte. Denn einmal siegen muß doch das ewig Wahre und Rechte. D, daß ich den Beginn dieses Sieges mit meinem Herzensblut erkausen könnte!" Die Natur hat es wunderbar im Weibe gemacht — so beschränkte Kräfte und so unbeschränkte Wünsche!..."

"19. Juli 1813.

Bis zu Deinem 50sten Jahre Dich wenigstens Preußen zu geben, halte ich für eine unerläßliche Pflicht, zumal in so gewaltiger und ernster Zeit. Ich wünsche es aus reinem Interesse sür das Gute. Nöthigen Dich aber die öffentlichen Umstände, ganz zurückzutreten, so glaube mir, mein theurer Wilhelm, daß es für mich nur das Schmerzliche haben wird, Dich für Preußen verloren zu denken (für Preußen, das mir um der Masse von schönen, wahren und heiligen Gesühlen und Empfindung des Kechten, mit dem Tausende seiner Bürger in den Tod gegangen sind oder ihr Liebstes dem Schicksal dargebracht haben, unbeschreiblich lieb geworden ist); aber sonst weißt Du wohl, daß das Ausgeden einiger Bequemlichkeiten des Lebens oder einigen Glanzes, der Einem mehr für Andere, die man liebt, als für sich selbst etwas werth ist, nur keine harten Kämpfe kosten wird. . . ."

"1. August 1813.

Ich werbe überall glücklich sein, wo ich mit Dir bin, aber aus reinem Interesse für das Gute wünsche ich, daß in dem Lande, zu dem Du gehörst, ein Denkmal Deiner Gesinnungen, Deines Herzens und Verstandes bleibe. Ein edler Mann, recht auf seinem Platze, bildet in Kurzem einen Kreis von ähnlichen Menschen um sich, und im flüchtigen Leben ist das einzig Bleibende, was Andere belebt und befruchtet hat, daß sie mit lebendiger Thätigkeit es weiter pflanzen. — Nach einigen Jahren gehen wir dann in die Schatten der Bäume, die wir selbst über der Hülle der Liebsten gepflanzt haben, und die uns beschatten werden nach den heißen Tagen des Lebens. — Das Alles wird sich fünstig entwirren. Allein wissen muß man doch, daß nach diesem Kriege die wichtigste Periode für das Land anhebt, von dem die Rede ist.

Man trägt in das Gefühl des Lebens keine Einheit, wenn man die Gegenwart sozusagen nicht schon als gewaltige Geschichte betrachtet ach, die Schmerzen des Herzens, die, die es treffen, und die, die es ahndet, widerstreben dieser großen Ansicht, und doch drängt sich's Einem mit jedem Moment auf, daß es so ist, und daß das gewaltige Schickfal jeden Moment, den des unaussprechlichsten Schmerzes wie den der höchsten Freude, nur immer zurückdrängt in die Bergangenheit. geht es vorwärts, entgegen dem fturzenden Strom der Zeit, und die abfließenden Wellen nehmen uns, bald vielleicht, mit in ihre Rühle. — Wenn die Anstrengungen der Lebenden Geiftesfreiheit, Gesetmäßigkeit, Ordnung und Menschlichkeit zurüchringen dem fünftigen Geschlecht, fo muß man glücklich preisen die, welche mit ihrem Blut so Hohes und Schönes erringen. Bon dem Glauben foll mich nichts trennen, daß nur das Gute siegt, und daß kein schönes, reines Gefühl in dem Menschen. ber es ernst mit sich meint und Gitelfeit und Selbstsucht in sich niederfämpft, verloren geht."

Gesinnungen wie diese mußten auf die Kinder übergehen, griff doch auch in ihr Leben die Noth des Baterlandes ein. Den Bater wußten sie mitwirken in den wichtigsten Entschidungen — mit den Waffen des Geistes fämpsen für das Wohl des Baterlandes, den Bruder trotz seiner sechzehn Jahre im Felde sein Leben für die Freiheit einsetzen und ehrensvolle Wunden davontragen. Körner, den treuen Freund, sahen sie in den Kampf ziehen, und sein Heldentod hat die jungen Gemüther tief

bewegt in Begeisterung und Schmerz. Je ernster die Zeit ward, desto mehr zog sich Frau v. Humboldt von der oberstäcklichen Gesellschaft Wiens zurück, lebte den Winter 1814 nur ihren Kindern und einigen wenigen näheren Freunden und folgte mit dem Herzen allen Verhandbungen auf dem Friedenskongreß in Chatillon, über deren Fortgang sie regelmäßige und genaue Berichte erhielt. "Im Uebrigen", schreibt sie, "ich rede nicht viel davon, aber Du kannst mir's glauben, mir ist sonderbar zu Muthe. Ein Weltgericht wird gehalten, wie noch nie eins war, und hier beschäftigen sich die Leute damit, sich Galakleider sticken zu lassen!"

Abelheid und Gabriele benutzten diese ernsten Jahre, um sleißig bei ihrem deutschen Hosmeister zu lernen, sie lasen Homer, Ariost und Tasso in der Ursprache und die deutschen Dichter und lernten namentlich aus Goethes und Schillers Dramen ganze Scenen auswendig. Sie lernen sie nicht nur aus eigenem Antriebe, sondern führen sie auch auf, und Gabriele besonders entwickelt dabei "ein etonnantes dramatisches Talent und unbegreisliche Stimmeninslexionen". Schillers Maria Stuart war eine von Gabrielens wirkungsvollsten Rollen, während Adelheid mit königlichem Anstand die Elisabeth gab. Auch aus dem Tasso führten sie mit Vorliebe Einzelnes auf. Natürlich sand dies Alles nur in der Stille des Hauses statt, aber auch bei so eingezogenem Leben lenkten die heranblühenden Schwestern die Ausmerksamkeit auf sich. Im Festruar 1814 schreibt Frau v. Humboldt an ihren Mann:

"Neber die kleine Gabrielle und die Aboration, die man ihr zollt, mußt Du Dich nicht so sehr wundern. Abelheid fällt mehr in die Augen, auch weil sie schon erwachsener erscheint, dann die schöne Haltung, ein port de reine, überhaupt den bewunderungswürdigen Anstand, der nicht erlernt wird, sondern von innen herausstrahlt; allein Gabrielle hat etwas unbeschreiblich Anziehendes, Süßes, Schwärmerisches und ist seit einigen Monaten auch bedeutend gewachsen. Koress\* 3. B., der ihr den Beinamen Undine gegeben hat, ist ganz wie verzaubert von Gabrielle, da er sich nur ehrerbietig vor Abelheid neigt. Gentz war neulich Abend wie außer sich über des Kindes Lieblichkeit."

Noch immer war Humboldt auf dem Pariser Kongreß gefeffelt; von

<sup>\*)</sup> Ausgezeichneter Arzt.

dem Gesandtenposten in Wien war er abberufen, und so verließ Fran v. Humboldt diese ihr unspmpathische Stadt am 14. Mai 1814 für immer. Die Aussicht, daß der Kongreß in Wien tagen würde, der dann unvermeidliche große Verkehr, dem weder ihre Mittel noch ihre Gesundheit gewachsen waren, bildete einen Grund mehr, das Leben in Wien aufzugeben. Die Reise ging zunächst nach der Schweiz, theils um ihre angegriffene Gesundheit herzustellen, theils auch um Paris näher zu sein, falls Humboldt oder ihr Theodor einmal Zeit und Urlaub hätten, sie zu besuchen. Währte die Trennung doch nun schon fast wieder zwei Rahre. Der Hausstand in Wien wird also aufgelöst und der große Reisewagen wieder in Stand gesetzt. Er muß ziemlich die Größe einer Urche Noah gehabt haben, und da er zu Zeiten die Heimath und den festen Wohnsig vertrat, so mag das ganz angebracht gewesen sein. Auch jetzt war die Reisegesellschaft zahlreich genug: Frau v. Humboldt mit ihren drei Töchtern, der Hofmeister, die frangösische Jungfer und ein Diener. Dazu noch der kleine Hermann, deffen außergewöhnliche Größe und Dicke ihn noch weniger als seine fünf Jahre zum überzähligen Schoffinde geeignet machten. Die Reise geht über Salzburg, Innsbruck, Bregenz und Zürich, und der langentbehrte Anblick schöner Natur macht auf die empfänglichen Gemüther der Kinder einen ganz außer= ordentlichen Eindruck. Ihren zwölften Geburtstag verlebt Gabriele in Bern, und die Mutter schreibt an diesem Tage:

"... Zeder Mensch nuß das mit sich ausmachen, und es giebt Abgründe in einer Brust, wo Flächen in der anderen sind. Allein das selbstgewählte Gehen aus dem Leben hat etwas so Geheinnisvolles, der Tod hat überhaupt dies Geheinnisvolle, der Tod gehört so eigentlich zum Leben, obgleich er dann das Einzelne verschwinden macht, gehört er doch dazu, daß man sich kein Leben ohne Tod denken kann. Uch Gott! es giebt Schmerzen und Verworrenheiten im Menschenleben — daß doch ja Keiner richten wolle über den Anderen! Jede Hülse leisten, sede Freude spenden, mit der man vom Herzen zum Herzen dringt, sede Thräne ehren, sedes Gemüth, soweit man es erkennt, zu begreifen suchen, streng gegen sich, nachsichtig gegen Andere, so wünsche sich, daß die lieben Mädchen seien, und in Abelheid und Gabrielse bildet sich ein solches Gemüth. Gabrielses Geburtstag ist heute. Ein Reichthum an Liebe und Junigseit ist in dem zarten Wesen. Ich möchte freundliche

Gewalten noch ganz besonders für sie anrusen, denn ich sinde alle Anlagen tieser Leidenschaftlichkeit in ihr. — Ich lasse sie selbst deshalb weniger deklamiren als vorher. Es ist unmöglich, diese Stimmen-Inslexionen zu hören, ohne zu erkennen, daß diese Stimme mit Tieserem zusammen-hängen muß. Gott gebe ihr Glück in Ginem, sonst würde mir sehr bange um Gabrielle sein. Zwar fann auch das leidenschaftlichste Gemüth geläutert hervorgehen aus dem Labyrinth von Qualen, was ein unergründlich Geschick neben das Paradies gestellt hat, allein wie viele gehen auch unter darin! Für Abelheid bin ich ruhiger.

... Hebemann erwarte ich mit Liebe und Freude. Ich werde nichts dazu thun (Du weißt, was ich meine), ich glaube, das sind Dinge, die man bei so edlen Charakteren gewähren und sich von selbst entsalten lassen muß. Es freute ste sehr, daß Hebemann käme, uns zu sehen, aber mehr kindlich, als daß sie irgend eine andere Joee damit verbände. Er ist ein edler Mensch, und wenn sie sich lieben, so gönne ich sie thm. Es ist ein Schatz von Liebe und Frohsinn und zugleich von Tiese in ihr." —

Hedemann aber konnte seinen Plan, einen Besuch in der Schweiz zu machen, nicht ausführen, und Abelheid durfte noch ungestört im Paradies unbesangener Kindlichkeit verharren.

Mitte Juni besuchte Theodor die Seinen in Bern, und Ende Juli konnte auch Humboldt auf wenige Tage mit seiner Familie zusammen sein.

Nach allen Richtungen hin wurde das Berner Oberland durchsftreift, dann ging es nach Lausanne. In Coppet besuchte man Frau v. Staël, bei der sich außer dem interessanten Rocca, mit dem sie im Geheimen verheirathet war, gerade August Wilhelm Schlegel und Sismondi befanden. Nach abermaligem Aufenthalte in Bern verließen die Reisenden die Schweiz am 20. September und gingen über Schaffshausen und Freiburg nach Heibelberg. Hier fand sich eine ganze Gesellschaft alter Freunde zusammen. Vor Allen Goethe, der Frau v. Humboldt seit zehn Jahren nicht gesehen hatte, dafür jetzt aber auch vom Augenblicke ihrer Ankunft an fast unausgesetzt in ihrer Gesellschieb. Schlosser, Paulus und Boß gehörten mit zu dem Kreise, der sich alsbald um die Reisenden bildete, und die still zuhörenden Kinder mögen da manches kluge und gute Wort in sich aufgenommen haben. Ansang Oktober ging es dann über Frankfurt a. Mt. nach Kudolstadt.

Mit der Fürstin verband Frau v. Humboldt eine langjährige innige Freundschaft, sie wohnte daher auch bei ihr und sah in ihrem Hause die Freundinnen aus Jena, Caroline v. Wolzogen und Frau v. Schiller, und Beider Mutter, Frau v. Lengefeld, wieder.

Ein höchst unangenehmer Zwischenfall entstand mahrend dieses Besuches dadurch, daß die Jungfer den Verstand verlor und von der entsetzlichen Borftellung gequält wurde, fie muffe ben kleinen Hermann, der ihrer besonderen Obhut anvertraut war, ermorden. Wie ein böser Beist fuhr diese Bersuchung in sie; lange icon hatte fie im Stillen bagegen angekampft, nun aber warf sie sich mit dem Messer in der Hand ihrer Herrin zu Füßen und flehte sie an, das Rind nicht bei ihr zu laffen, sonst muffe fie es erstechen. Diefer Borfall verursachte begreiflicher Weise viel Aufregung, und mit wahrem Kummer mußte man sich von der langjährigen treuen Dienerin trennen und sie in einem Irrenhause unterbringen. Von da an mußten die Reisenden nun jede weibliche Aufwartung entbehren, was damals, wo jedes Nachtquartier einem gelinden Umzuge glich, nicht wenig sagen wollte. Frau v. Humboldts garte Gesundheit hatte auch durch den Schreck gelitten, sie konnte das Lärmen des kleinen Hermann nicht ertragen, und so mußten die Töchter Vieles beforgen, den kleinen Bruder ankleiden und sich untereinander helfen; die Mutter aber, die an allen Dingen die Lichtseite zu finden wußte, meint dazu nur: "Es ist freilich unbequem, aber die Noth lehrt die Kinder Manches, was auch nicht übel ist."

So kam man Mitte Oktober in Ersurt an und ging dann auf die Güter Auleben, Talebra und Burg-Oerner, die Fran v. Humboldt seit dem Tode ihres Baters November 1809 allein besaß, und wo ihre Gegenwart wegen Neuverpachtungen u. s. w. nothwendig war. Am 2. November 1814 endlich trifft Frau v. Humboldt mit den Ihrigen in Berlin ein, bezieht eine Wohnung Unter den Linden und findet, "daß der freudige Geist, der einen Jeden belebt, den man sieht, und der seinen Platz ausgefüllt hat, das Gemüth erquickt. Ich muß es immer beklagen", meint sie, "nicht die Aufgeregtheit des Jahres 1813 und 1814 hier gesehen zu haben."

Die jungen Mädchen werden nun schon mit der Mutter zu kleinen Thees bei Prinzeß Wilhelm und den Prinzessinnen Charlotte und Luise befohlen, sie deklamiren und fingen, erregen überall Aufsehen und werden auf alle Art verzogen, und es ist ein Beweis für die gute und auf Höheres gerichtete Erziehung, die sie genossen, daß sie bei diesen Triumphen ebenso einfach, bescheiden und kindlicheströhlich blieben, wie sie es stets gewesen. Das Lernen nahm auch dabei ungestört seinen Fortgang, und der Religionsunterricht bei Schleiermacher, der einzige Unterricht außer dem Hause, wurde sehr ernst ausgesaft.

"Des Morgens", schreibt die Mutter, "sind die kleinen Mädchen unerbitklich und nehmen keinen Besuch an, sie sind immer im Nebensimmer und arbeiten. Es ist diese Lust an Beschäftigung und Eingezogenheit überhaupt ein sehr hübscher Zug an den Kindern. Sie freuen sich jedes Mal, wenn wir einen Abend unter uns sind oder nur noch mit einem Einzigen, wie Rauch z. B., der wie zur Familie gehört und noch in diesen Jahren an innerer, schöner und zarter Bildung gewonnen hat. Es ist ein Schönes am Menschen, daß die Grade der Bervollkommnung, des Besser= und Reinerwerdens, des Ausgehens an innerem Frieden und Klarheit schon hier an kein Alter, an keine Lage, an nichts Frdisches gebunden sind und doch so herrlich und einzig bleibend eigentlich auf alles Frdische einwirken."

Der März des Jahres 1815 brach an, noch immer schien der Wiener Kongreß seinem Ende nicht näher, da drang durch Europa die Runde von Napoleons Flucht und versetzte alle Gemüther in die größte Aufregung. Von den Treugefinnten und Scharfblickenden wurde dies Greigniß fast freudig begrüßt, denn nun mußte sich die Meinung eines Reben flar darthun; die Unaufrichtigen, die Doppelzungigen wurden entlardt, die Spreu vom Weizen gesondert, und daß ein letzter blutiger Kampf unausbleiblich war, konnte sich Riemand verhehlen. Die sich überstürzenden Ereignisse brachten auch plötzlich eine gewaltige Beränderung in dem Familienleben von Frau v. Humboldt und ihren Kindern hervor. Mit dem Prinzen Wilhelm kehrte auch dessen Adjutant, Herr v. Hebemann, nach Berlin zurud, um sich zum Feldzuge zu rüften. Die Aussicht, den Freund aus Kindertagen, der ihr durch einen immer fortgesetzten Briefwechsel nicht fremd geworden, wiederzusehen, beschäftigt die kleine Abelheid sehr. Wie sie ihn wiedersehen, wie sie ihn empfangen wird, was er ihr sagen, ob er sie hübsch entwickelt finden wird, wie es ihm wohl vorkommt, daß sie nun deutsch spricht, das sind Fragen, die sie in findlichster Naivetät immer wieder auswirft.

Und als er dann kam und seinen Augen nicht trauen wollte, daß diese Knospe, die er schon vor fast vier Jahren geliebt, sich zu so entzückender Lieblichkeit entwickelt habe, sand er keine Worte für sie, sondern wandte sich an Gabriele, um ihr fast heftig zu wiederholen, sie habe ganz, ganz ihre Physiognomie behalten, und er würde sie unter Tausenden erskannt haben.

"Die Schwestern weinten vor Freude, und er selbst war unbeschreiblich bewegt", schreibt die Mutter an Humboldt nach Wien, "Abel warf sich mir gestern beim Schlasengehen in die Arme und sagte: •Ach. liebe Mutter, er ist unaussprechlich liebenswürdig, warum muß er doch nur wieder sort!• Sie war tief ergriffen, aber doch bin ich überzeugt. daß sie noch gar nicht ans Heirathen gedacht hat."

Hebemann war so rasch in seiner Werbung, wie es die stürmische Zeit verlangte. Vier Tage lang war er unausgesetzt mit und bei Humboldts und am 2. April erhält er in Tegel von Abelheid das Fawort. Zwei Briese gehen darauf an den Vater nach Wien ab:

"Berlin, ben 4. April 1815.

#### Geliebtester bester Bater!

Du wirst wohl sehr über den Inhalt dieses Brieses erstaunen, allein ich hoffe, Du wirst Deiner Adelheid nicht zürnen. Hedemann ist erst seit dem 30sten wieder hier, ach, lieber Later, und schon vorgestern hat er mir seine innige Liebe, seine treue Liebe entdeckt, die er von so frühen Kinderjahren her sür mich gefaßt hat. Ich bin bestürzt und ersreut gewesen. Wir waren in Tegel, die gute Mutter hat ihm erlandt, mit mir zu sprechen, ich meinte zu träumen, liebster Later, die Mutter giebt mir Hoffnung, daß Du nichts gegen eine Verdindung mit einem so edlen Mann haben wirst, so bitte ich Dich denn nun um Deine Zusagung und Deinen Segen. Ich wußte selbst nicht, wie theuer er mir war, ich sah ihn und erfannte in seinem Andlick mein ganzes Herz. Mein ganzes Leben soll ihm gehören und Dir, lieber Later, und der Mutter, die Ihr mich zur Würdigung eines solchen Glücks, von solch einem Manne geliebt zu werden, erzogen habt.

Berzeih mir, daß ich nicht mehr sage, gieb mir bald ein Zeichen Deiner Liebe und der Gewährung meiner Wünsche, denn bei aller Freude ist es mir doch sehr trüb im Herzen, denn es liegt dieser surchtbare Krieg wie ein Abgrund vor mir, in dem mir alle Lebenslust und Freude

untergehen kann. Lieber guter Bater, stärke mich durch den Segen Deiner Liebe.

Ich füsse Dir die lieben Hände.

Deine gehorsame Tochter Adelheid."

August v. Hedemann an Wilhelm v. Humboldt:

"In dem Bertrauen auf Ihre Liebe und mit dem Bewußtsein eines treuen Willens wende ich mich zu Ihnen, Sie um die Zusicherung meines schönften Glücks und meines schönften Friedens herzlich und dringend zu bitten, um Ihre Einwilligung zu meiner Berlobung mit Abelheid und um Ihren väterlichen Segen. — Bon der Zeit an, da ich fie vor vier Jahren in Wien verließ, habe ich im tiefsten Gemüth still den Wunsch gehegt, einst Abelheids Hand zu erwerben, die, damals ein Kind, in schönster Lieblichkeit heranblühte. Sie hatten mit Ihrer großen Liebe und Güte für mich, eben wie Ihre Gemahlin, mich schon mit allen Banden treuer Dankbarkeit und Theilnahme an Ihr ganzes Haus gefesselt, und Adelheid konnte unter den Augen so lieber Eltern nur herrlich sich entwickeln. Durch die Nacht der trüben Zeit und durch die Glorie der letten Jahre hat mit gleicher Innigkeit der Gedanke an Adelheid in meinem Herzen fortgelebt; so hatte ich sie mir in der Idee und nach ihren Briefen fortgebildet, und mit inniger Sehnsucht und mit flopfendem Herzen ging ich dem Augenblick endlichen Wiedersehens entgegen wird sie sein, wie mir der Geift sie zeigt, und wird sie dann mich lieben können? Der ewige Gott, der wie ein liebender Bater bis hierher mein Leben geleitet, hat zu aller unendlichen Gnade mir seinen schönsten Segen, feinen freundlichsten, hinzugegeben. Weit über alle und jegliche Erwartung sehe ich Adelheid heraufgeblüht, wie einen Engel hold und schön, und über ihr ganges Wesen den Ausdruck des tiefften Seelenadels verbreitet, und es ward gang klar in mir, daß nur in ihrem Befitz fortan mein Glück und meine Freude zu finden sei. Meine Mutter und alle die Meinigen hatten sie schon so lieb gewonnen wie eine Tochter. Die Zeit aber drängt, und eine neue Trennung steht mir nahe bevor, da habe ich denn in Gottes Namen und mit wahrhaftiger und auf= richtiger Seele der lieben Abelheid meine Liebe geftanden und fie gefragt, ob ich sie von den Eltern als meine Braut fordern dürfe. Sie hat mir ihre Einwilligung dazu gegeben und die gute Mutter ihren Segen.

Entziehen Sie ihn mir nicht, theuerster, verehrtester Freund, machen Sie mein Glück sest und gewiß, indem Sie mir Ihren Segen zusichern, und seien Sie mir ein zweiter Bater; mein ganzes Leben soll angewandt sein, Ihnen ein edles Bertrauen zu lohnen; ich sühle es, was Sie mir geben, was Sie mir anvertrauen, ach! ich siihle es in tiesster, tiesster Seele, wie ich mein Glück erkenne und sühle, aber auch ich din mir klar und sest bewußt, daß ich mit ewig gleicher, unerschütterlicher Treue und Liebe Udelheid sühren werde durch das ganze Leben, wie es Gott von mir sordert, wenn er sein herrlich liebes Kind mir anvertraut; dadurch will ich mich werth machen seiner unendlich segensreichen Gnade, daß ich mein ganzes Leben und alle meine Kräfte ausbiete zu ihrem Glück, sie durch Liebe und Treue mir zu verdienen.

Die liebe Mutter giebt mir die troftreiche Hoffnung auf Ihren Batersegen, aufrichtig und vertrauensvoll habe ich mich ihr und Acelheid genähert, mit gleichen Gesinnungen wende ich mich zu Ihnen, die Bestätigung meines schönsten Glücks und meines Seelenfriedens von Ihnen erbittend und den künftigen Namen Ihres Sohnes.

Mit unbegrenzter Hochachtung und inniger Liebe Berlin, den 4. April 1815. A. v. Hedemann."

Mit dem Kindern eigenen Scharfblick hatte Gabriele erkannt, was zwischen dem Liebespaare vorging, und ehe noch die Verlobung stattsgefunden, ahnt ihr liebendes Gemüth allen künstigen Kummer, der ihre Lieben treffen könnte.

"Gabrielle", schreibt die Weltter, "ist in einem sehr ausgeregten Gemüthszustand. Sie weinte beinahe den ganzen Sonntag Nachmittag, wo sie doch eigentlich noch nicht wußte, was sich entscheiden sollte. Wie ich mit ihr allein ging und sie befragte, was ihr sei, sagte sie: "Ach Mutter, es drückt mich dieser Krieg und zerdrückt mir das Herz!" Ich verstand das liebe Kind nicht gleich und erwiderte: "Wie so?" — "Ach!" sagte sie, "Du bist doch nur am vorigen Krieg so trank geworden, nun kommen zu allen den alten Sorgen so viel neue. — Adelheid liebt Hedemann, das sehe ich wohl, Hedemann liebt auch die Adel, und wenn wir ihn nun verlieren, ach Mutter! da verliere ich sa Adel und Dich." Das liebe Kind hat mich unbeschreiblich bewegt. Gott wird es ja anders wenden. Wenn er bliebe, es wäre mehr als furchtbar! Wie schwere Lasten fällt es mir zuweilen auss Herz, daß der Tod das Glück und

die Lust des Lebens und den Becher überschäumender Freuden liebt. 3th habe nie gewünscht, daß Abel vor dem sedzehnten Jahre heirathen möchte, aber boch komme ich jetzt auf andere Gedanken. Es liegt ein furchtbarer, naher Krieg vor uns, eine chaotisch dunkle Zeit, und mehr als je hat der arme Mensch nur den flüchtigen, entscheidenden Augenblick ber Gegenwart. Diese Beiden haben sich gefunden, gestatte, daß sie jenen seligen Augenblick festhalten, ehe der Drang dieser gewaltigen Zeit ihn mit sich fortreißt. Wohl gehören fie sich an auch unvermählt, und Du weißt wohl, daß ich's nicht bin, die ihre Treue binden will. Aber den Muth, die Freudigkeit des Lebens und des Todes lag uns ihnen retten, wenn menschliche Kräfte es vermögen, aus solcher fturmbewegten Zeit. Er ift ein Mann und vereint alle zarte Liebe und den unwandelbaren unerschütterlichen Willen in seiner Bruft, auch weiß er, daß sie sein ift, und wird in unendlichem Schmerz durchdrungen bleiben von seiner und ihrer Liebe. Vor unserem geliebten Kinde aber wird sich's aufthun wie ein Abgrund, den all meine Sorgfalt, meine Liebe, den selbst mein Muth ihr nicht wird verdecken können, denn er ist da und es hängt an jeder Stunde der Trennung vielleicht sein Leben! Darum bitte ich, gieb Deine Einwilligung, daß wir sie womöglich noch trauen lassen können. Die Lage bleibt dieselbe, er geht dem Ruf seiner ernsten Pflichten entgegen, fie bleibt an meinem Bergen. Aber fie trägt seinen geliebten Namen, und sollte er verwundet werden, so fann ich sie ihm bringen, fie ihm fogar unter ficherer Geleitung ichicken, wenn es mir unmöglich wäre, fie ihm zu bringen. Gebote Gott über fein theures Leben, jo fände im ungeheuersten Schmerz sie doch noch einen Moment der Seligfeit in ber Erinnerung, und in ben burgerlichen Berhältniffen bes Lebens wäre selbst dann, wenn sie uns einmal verloren haben wird, nichts, was sie nöthigte, eine andere Berbindung einzugehen. Sie liebt ihn unaussprechlich und wird es erft dann ganz erkennen, wenn er nun nicht mehr da ist und die Sehnsucht ihr das Herz in der Brust wird iprengen wollen. Jest ift fie in bem rührenden Buftand, in dem fie sich noch taum felbst erfennt. Die Möglichseit der Beirath ift da, Hedemann hat auf meine Beranlaffung mit Schleiermacher gesprochen, der sie in der uns noch bis zu seiner Abreise gegebenen Zeit einsegnen fann und will, alles andere Nöthige von Dispensation des Aufgebotes tann ich durch Schleiermacher und Nicolovius besorgen laffen, und fo

fehlt es uns an nichts als an dem föniglichen Konsens und Deiner Zustimmung. Die Gewalt der Umstände, das dunkle Drängen des Schickfals, das man, ich weiß nicht wie, mit der Luft, die man athmet, in sich zieht, bewegt Einen tiefer über alle eigenen und theuersten Bershältnisse; — hier übereilen wir uns nicht, in Hinsicht der glücklichen Wahl unserer Abelheid, wir gehen nur den raschen Schritt, mit dem ja Alles jetzt geht."

Solchen Vorstellungen gegenüber konnte der Vater seine Einwilligung nicht versagen, hatte er doch schon, als seine Töchter noch ganz klein waren, gemeint: "Abelheid wird bald sagen: "Io star in casa mi fa un non so chè" und heirathen, dann folgt Gabrielle gewiß, was Caroline betrifft, so weiß ich nicht. Ich glaube, es wird schwer halten, einen Mann zu sinden, mit dem sie recht glücklich ist, und recht glücklich müssen unsere Kinder alle sein. Ich bin es so sehr gewesen und din es noch immer und werde es sein, solange ich Dich habe, mein theures Herz, daß ich eine auch nur gleichgültige Heirath für die armen Mädchen nicht erdulden könnte."

Hier nun war er der Liebe auf beiden Seiten und der ausgezeichneten Persönlichkeit Hebemanns gewiß; so erfolgte denn bald seine Zustimmung, und die kleine Braut schreibt ihm darauf einen Dankesbrief:

"Berlin, ben 15. April 1815.

Den innigsten, besten Dank, theurer, lieber Bater, für Deine Genehmigung zu meiner Berbindung mit dem lieben August und Deine Einwilsigung zu meiner baldigen Heirath, die nun wohl, sobald ich werbe eingesegnet sein und der Konsens des Königs angekommen ist, statt haben wird. — Ich kann Dir gar nicht sagen, lieber, guter Bater, wie seid es mir thut, daß Du nicht hier sein kannst und das Glück Deiner Abel nicht siehst. Meine Liebe, mein Zutrauen zu August wächst mit jedem Tage, ich ersenne mehr und mehr in ihm den edelsten, besten Menschen, den es wohl geben kann, und sehe nun, von ihm geführt, jedem Sturm der Zeit ruhig entgegen. Ich habe das bestimmte Gesühl, daß mein geliebter August aus diesem Kriege wohlerhalten zurücktommen wird; Gott kann mir nicht ein solches Glück gegeben haben, um es mir so bald wieder zu nehmen, und welches Glück gegeben haben, um es mir so bald wieder zu nehmen, und welches Glückes wollen wir mit unserer Liebe dann genießen! — Hossentlich auch mit Dir und der Mutter und meinen Geschwistern vereint. Die gute Caroline hat mir bei dieser

Gelegenheit rührend ihr ganzes liebendes gutes Herz offenbart, und wie gütig sie sich mir jetzt mehr als sonst anschließt, das kannst Du nicht glauben. Du wirst wohl bemerkt haben, daß Theodor dem lieben August gar nicht gut war, nun verträgt er sich, seitdem er angesommen, recht gut mit ihm, was mir, wie Du denken kannst, nicht wenig lieb ist. Wie gütig aber, liebevoll und zuvorkommend die gute Mutter gegen August und mich ist, kann ich gar nicht sagen, und ich weiß ihr nicht genug meinen innigsten Dank auszudrücken.

Doch lebe wohl, lieber, guter Bater, ich habe jetzt so wenig Zeit wegen Schleiermacher und dem Maler, der mein Portrait vor Augusts Abreise fertig haben muß. Gedenke ferner in Liebe Deiner gehorsamen Dich innig liebenden Tochter

Adelheid."

So wurden denn die nothwendigsten Vorbereitungen getroffen, ein kleines Quartier in dem elterlichen Hause gemiethet und am 24. April die Trauung vollzogen, leider ohne die Gegenwart Humboldts, dem seine Frau über die Feierlickeit berichtet:

"Berlin, furz vor Mitternacht 24. April 1815.

Abelheid ist getraut, mein theurer Wilhelm, und vor einer halben Stunde habe ich fie dem geliebten Mann in die Arme geführt. - Rachdem ich Dir letzthin geschrieben, kam Dein geliebter Brief mit der Beilage von Thiele, die Du August einschlossest. Ich schickte sie ihm, er kam augenblicklich zu uns und fand eben Schleiermacher bei mir, der seine letzte Stunde gegeben und zwei Stunden später Abelheid in der Kirche einsegnen sollte. Die Trauung wurde also an den Montag bestimmt, da Schleiermacher auf den vorgezeigten Brief von Thiele kein Bedenken keiner Art haben konnte. Sonnabend, den 22. um 2 Uhr nachmittags, wurde sie eingesegnet, nachdem Schleiermacher erft eine allgemeine Vorbereitung für das Abendmahl, das den Sonntag gehalren werden sollte, von der Kanzel abgehalten hatte. Er ging varaut herunter, trat vor den Altar, vor dem sie allein saß, und redete sie mit furzen, aber unendlich schönen Worten an und ließ sie ihr Glaubensbekenntniß ablegen. Außer Hedemanns Familie und uns war, das fremde Bublikum abgerechnet, Prinzessin Wilhelm nach der Kirche gefommen und gab durch ihre tiefe Rührung zu erkennen, welchen Untheil sie an Augusts Glück, an Adelheids kindlicher Liebe und Unschuld und der ganzen Handlung nahmt.

Den 23. kommunizirte Abel. Ich und Caroline haben mit ihr das Abendmahl genommen. Heute nun wurde fie von Schleiermacher in berselben Kirche getraut. Prinz und Prinzeß Wilhelm hatten gewollt, daß die Hochzeit auf dem Schlosse sei. Beide waren gegenwärtig, alle föniglichen Kinder ohne Ausnahme, Prinz Radziwill, Prinzeß Luife mit ihren Kindern, mit einem Wort Alles. Die Kirche war außerdem ge= brängt voll Menschen. Der Bring schickte einen Staatswagen, um Abelheid mit August, Augusts Mutter und mich abzuholen. Schleier= machers Rede war wundervoll, ganz diesem Brautpaare angemessen, nicht fo, daß es ihre Bescheidenheit hatte stören können, doch so, daß fie für fein anderes Paar gepaßt hätte, so individuell hineinverflochten war die Erwägung seines Standes, der gewaltigen Zeit, ihrer zarten Jugend, Deiner Freundschaft und Deines Bertrauens auf Auguft. Tief und innig waren Alle davon ergriffen, der Prinz, die Prinzessinnen und die königlichen Kinder Alle so gerührt, daß ich das gar nicht aus= sprechen kann. — Auf dem Schloß war Alles festlich, eine äußerst schöne Rollation (das eigentliche Souper hatte August verboten), es wurde zwischeninne ein wenig getanzt. Um 11 Uhr nahm Prinzeß Luise der Braut den Kranz ab, der dann ausgetanzt wurde. (Ihr Brautkleid war weiß mit Silber gestickt und mit schönen Spiten besetzt, sie fah wie eine Fürstin aus, das ist wahr.) Noch einmal wurde auf des jungen Paares Gesundheit getrunken, und unter Pauken und Trompeten führte Pring Wilhelm die liebe Rleine bis zur Treppe, und somit stiegen wir in unseren Wagen und fuhren nach Haus. . . .

Unaussprechlich wehmüthig macht es mich oft, daß Du das holde Kind nicht jetzt sehen und sein Glück und seine Junigkeit mit genießen kannst. Doch hat es, ich will's Dir nicht leugnen, auch was Schmerzsliches, wenn sich das eigenste und tiesste Leben, das Kind, das man mit seinem eigenen Leben und seiner Liebe gepflegt und großgezogen hat, nun gleichsam abtrennt vom mätterlichen Herzen.

Man wird mir tausendmal sagen, daß es nicht so ist, doch ist alles Leben ein Auskeimen, Wachsen, Blühen, in voller Ueppigkeit Stehen und wieder Vergehen, — und es ist keine Freude auf Erden, keine, der nicht die tiesste Wehmuth beigemischt wäre. Das muß auch so sein,

das ist das Band, woran der Himmel uns hält und leise uns zu sicht. —

Gabrielle ist sehr lieblich in diesen Tagen gewesen, es geht sehr viel im Junern dieses holden Wesens vor, sie ist wie verloren in den Anblick von Augusts liebendem Ausdruck für Abel, und ich suche sie mehr und mehr an mich zu ziehen und ein wenig abzulenken von jener Betrachtung, denn es ruht eine Fülle tieser Leidenschaftlichkeit in diesem wunderbaren Geschöpf, die mich selbst wie mit wehen Ahndungen übernimmt. Sie hat etwas Geheimnisvolles in den jugendlich blühenden Jügen, ein Insichgekehrtsein, und doch dabei eine fröhliche Beweglichkeit nach ausen hin. Abel ist vielleicht schöner und wird wahrscheinlich immer den Vorzug einer ausgezeichneteren höheren Gestalt behalten, allein Gabrielle ist inniger und süßer, ihr Gesicht hat etwas ungemein Tieses, Reizendes und Anziehendes, um sie her weht es wie ein Geheimnis, das nur die Liebe vertrauen könnte. — Sie sinnt und trauert über die Trennung der Schwester. Ja, es macht einen Riß in ihr zartes Leben!"

In der That stand Gabriele an einem bedeutenden Lebensabschnitt. Mit Abelheids Heirath schloß auch für sie die Kindheit, und sie empfand dies und die Trennung von der Schwester sehr schwerzlich. Dem neuvermählten Paare waren sünf Wochen des Beisammenseins vergönnt, in denen sie so vielsach geseiert wurden, daß sie hin und wieder auf einen Tag nach dem stillen Tegel slüchteten, um wenigstens etwas von der kurzen Zeit, die sie sich angehören dursten, allein zuzubringen. Dort wird auch am 17. Mai Abelheids sünfzehnter Geburtstag geseiert, und sie setzt alle Menschen in Staunen durch die Würde und Haltung, mit der sie alle Huldigungen entgegennimmt, wie sie auch in ihrem Hause fürstlichen Besuch zu empfangen und sich auf Hossesten zu bewegen weiß.

Um 30. Mai schlägt dem jungen Paare die Abschiedsstunde. Hedemann begleitet seinen Prinzen nach Paris ins Hauptquartier, ohne seinen Schwiegervater noch gesehen zu haben. Dieser konnte erst Ende Juni die Seinen auf wenige Tage besuchen, dann ging auch er nach Paris. Neußerlich gestaltete sich nun das Leben der Schwestern wieder ziemlich so wie vor Abelheids Heirath. Diese blieb zwar in ihrem eigenen Duartier wohnen, nahm aber alse Mahlzeiten bei der Mutter und brachte wieder wie sonst den größten Theil des Tages mit Gabriele zu. Dennoch war es ganz anders als früher. Der Unterricht hatte auf-

gehört, Schreibs und Rechenstunden wären doch ehrenrührig für die Frau Majorin gewesen, und so beschränkte sich auch Gabriese auf Musis und Griechisch, wozu noch der Religionsunterricht bei Schleiers macher kam. Abelheid betrieb die Besorgung ihrer Ausstattung und hatte den Kopf voller Pläne sür die Zukunst, an der wie natürlich Gabriele keinen Theil hatte. Aber die Leiden und Freuden der Gegenswart theilte sie treulich mit Abelheid, sie bangte mit ihr um Nachrichten aus Paris, jubelte mit über die Ankunst eines Brieses und begleitete sie auch täglich zu ihrer Schwiegermutter, obgleich ihr diese Besuche grenzenlose Langweile verursachten. Dafür nahm Abelheid in ihrer Frauenwürde sie aber auch hin und wieder allein nach Tegel mit, und die beiden Kinder hausten dort in der ganzen übersprudelnden Lustigkeit ihrer fünfzehn und breizehn Jahre.

Gabrielens warmes Herz umfaßte mit schwesterlicher Liebe den Mann ihrer Abelheid, sie schreibt ihm häufig, und ihre Briefe zeigen, wie sehr sie in dem Leben jener Zwei aufging.

"Berlin, ben 14. Juni 1815.

Ineber August, gern hätte ich es schon früher gethan, assein ich hatte keine Zeit. Ach, lieber August, ich kann Dir nicht ausdrücken, wie mir zu Muthe wurde, als ich den Dienstag Morgen hinauskam und die gute, liebe Abelheid blaß wie eine Leiche und weinend auf dem schwarzen Sofa sitzen sah. Und die Stuben so verlassen, so öde. Wie unaussprechlich bedauere ich Dich und die arme, arme liebe Abelheid.

Ach Gott, wenn dieser Krieg doch schon zu Ende wäre, wie unendsich viel gäbe ich darum. Der bloße Gedanke, Dich, mein theurer August, mit Deiner lieben Frau vereint zu wissen, entzückt mich, und ich möchte mich gern selbst ausopfern, wenn ich dadurch erlangen könnte, daß Du mit Abelheid immer ungestört leben könntest. Sonntag waren wir mit Wolfarth und Mile. K. in Tegel. Es war recht hübsch, allein sehr, sehr traurig, denn Du, lieber, bester August, sehltest ja.

Geftern bekam die liebe Mutter einen Brief vom Vater, welcher schreibt, er würde kinftige Woche hier sein. Es würde mich unendlich freuen, wenn er zu seinem Geburtstag hier sein könnte, da wir diesen schon seit drei Jahren nicht mit ihm seiern konnten.

Nun lebe wohl, mein theurer lieber Bruder, ich muß leiber aufshören, da es schon ziemlich spät ist und ich noch einige Stunden nehmen nuß. Lebe wohl und gedenke manchmal in Güte Deiner Dich innig liebenden Schwester Gabriele."

"Berlin, ben 20. Juli 1815.

Mein theurer, lieber August!

Keine Worte können beschreiben, welche unendliche Freude mir Dein Brief gemacht hat. Wie lieb und gut ist es von Dir, trot der vielen Geschäfte, die Du hast, mir zu schreiben, da es Dir doch gewiß viel mehr Freude macht, Deiner lieben Frau zu schreiben, als mir.

Jawohl, mein guter August, das hätte ich nicht gedacht, daß unsere braven Preußen so bald in Paris sein würden, es ist wirklich über alle Erwartungen schnell und gut gegangen, und es ist fast ganz gewiß, daß wir in kurzer Zeit Alle wieder zusammen sein werden. Ach Gott! wie wird das schön und herrlich sein! und wie unendlich glücklich wirst Du, Deine liebe Frau, Loën und die gute liebe Albertine sein! — 3ch könnte nicht eben sagen, daß es nöthig wäre, Deine Abelheid an Dich zu erinnern oder ihr zu fagen, daß fie Dir schreiben möchte, benn wirklich, so oft man in ihre Stube tritt, findet man sie an ihrem Schreibtisch sitzen und Dir schreiben, und wenn wir Beide zusammen sind, so ift immer August das dritte Wort. Deine Frau befindet sich so ziemlich wohl, ihre Freude ist immer sehr groß, wenn sie von Dir einen Brief bekommt. Mit den lieben Deinen sind wir jetzt sehr oft, meistens sind Deine Frau und ich bei ihnen, wenn die Mutter mit Carolinen bei Wolfarth ist. Grüße doch den Onkel Alexander recht sehr von mir. Der muß sich wohl recht gewundert haben, als Du ihm fagtest, Du hättest Abelheid geheirathet ober verheirathet, wie Hermann immer fagt.

Ich muß leider schon schließen, da Adelheid meinen Brief haben will. Leb' wohl, mein lieber guter August, nochmals danke ich Dir für Deinen lieben, lieben Brief.

Ewig Deine Dich herzlich liebende Sabriele."

"Berlin, ben 5. August 1815.

Schon wieder, mein liebster befter August, schreibe ich Dir, doch glaube ja nicht, daß ich es darum thäte, um eine Antwort von Dir zu erhalten, denn ich weiß ja, daß Du so sehr viel Geschäfte haft und jeden freien Augenblick, den Du haft, dazu anwendest, um Deiner lieben guten Frau zu schreiben, was ich auch sehr natürlich finde, denn es muß Dir ja selbst eine große Freude und ein wahres Bedürfniß sein. Deine liebe Frau befindet sich so ziemlich. Es ift wirklich rührend, mit welchem frommen Sinn und Selbstüberwindung sie ihr hartes Schickfal, von Dir getrennt zu sein, trägt, und daß sie sich unaussprechlich nach Dir fehnt, kann sie gar nicht verbergen, denn selbst ihre Züge tragen das Zeichen der Sehnsucht. Sehr oft finde ich sie auch weinend. Ach, und wie es scheint, so sieht es doch sehr aus, als wenn der Krieg noch nicht beendet wäre. Das ist nun schrecklich, daß noch so viel Blut fließen muß, ehe wir einen langen und dauerhaften Frieden erlangen. Wenn ich bedenke, daß, wie doch die größte Wahrscheinlichkeit dazu da ift, der Vater als Gesandter nach Paris kommen könnte, so wird mir, ich weiß nicht wie; es wäre doch wirklich schrecklich, unter diesem Volke zu leben, was uns so viel Schmerzen und Leiden verursacht hat. Doch ich könnte es wirklich wünschen, daß der Vater hinkame, wenn nur dadurch der Frieden erlangt würde, ach, das wäre ja wohl das kleinste Opfer, was man bringen könnte!

Gestern Abend waren wir bei der Ludolffen mit den Deinigen, es war recht sehr hübsch dort, man sang Mehreres, auch Deine Abelheid sang einige Lieder und so hübsch, daß Albertine sagte, sie wolle Dir heute schreiben, um Dir zu sagen, wie hübsch Deine Frau sänge. . . .

Nun lebe wohl, mein theurer guter Bruder, ich muß jetzt leider aufhören, da es schon 10 Uhr ist und ich gleich Musikstunde haben werde. Ach, weißt Du noch, wie ich so oft beim Frühstück hereinkam und Deine Frau rief, sie möchte zur Mile. Sebold gehen, ach, der glücklichen, fröhlichen Zeit!

Sei so gut und grüße den lieben Vater und den Onkel herzlich von mir und gedenke manchmal

Deiner Dich innig liebenden Schwägerin Gabriele."

"Tegel, den 6. September 1815.

Aus tiefer Einsamkeit schreibe ich Dir, mein lieber theurer August, ich habe mich nämlich unter dem Schut der Frau Majorin auf einige Tage hier herausbegeben, wo es wirklich sehr hübsch ist, obgleich das Wetter nicht eben besonders schön ist. Abelheid führt hier mit großer Bürde die Wirthschaft und wird vollkommen als Hausfrau angesehen, doch schreibt sie Dir so sleißig, daß sie noch gar nicht oder ich glaube nur einmal auf einen Augenblick den großen hohen Weinberg besucht hat. Rauch, der, wie Du weißt, sehr boshaft ist, sagt öfters, wenn er sie nicht im Zimmer sieht: "Die Frau Majorin sitzen wohl wieder tief im Tintensaß." Es ist aber auch wahr, sie that nichts Anderes als schreiben.

Wir haben ja die himmlisch schöne Hoffnung, Euch bald, bald wiederzusehen, wie sehr mich das freut, kann ich Dir nicht mit Worten beschreiben, der Gedanke bloß, Dich endlich wieder mit Deiner Abelheid vereinigt zu sehen, macht mich überaus glücklich. Aber so froh mich auch dies macht, so traurig wird mir auch zu Muthe, wenn ich denke, daß die Mutter und ich Euch bald wieder verlassen werden müssen, um nach Paris zu reisen, doch es ist auch wahr, daß der liebe gute Vater auch endlich will wieder mit der lieben Mutter vereinigt sein, aber es ist doch für mich sehr traurig. Ich hosse indessen, was wäre das doch schön und herrlich! Ich kann Dir wirklich versichern, mein geliebter Bruder, nirgends hat es mir je besser gesallen als in Berlin.

Deine Frau ist die setzte Zeit her nicht recht wohl gewesen, sie hatte ein kleines Flußsieber, allein jetzt ist sie wieder ganz wohl, sie ist, sinde ich, recht gewachsen, seitdem Du fort bist, Du kannst Dich nur darüber trösten, denn das macht ihre Gestalt sehr schön. Sonst sinde ich nicht, daß sie sich verändert hätte, bloß an den Armen ist sie etwas magerer geworden; sie ist wirklich wunderhübsch. Bor einigen Tagen hatte sie eine Haube auf, in welcher sie so frauenmäßig wie nur möglich aussah. Du würdest Dich gewiß recht sehr gefreut haben, sie zu sehen. . . .

Nun aber leb' wohl, mein theurer lieber August, grüße den lieben Bater herzlich von mir und gedenke manchmal

Deiner Dich liebenden Schwefter Gabriele."

Als Hebemann im Oktober nach Berlin zurückehrt, bezieht er mit seiner jungen Frau ein anderes Quartier, so daß nun auch räumslich erst eine wirkliche Trennung der Schwestern entsteht. Abelheid, eifrig mit ihrer Haushaltung beschäftigt, kommt nur noch zum Besuch und ist so erfüllt von der Wonne, ihren Gatten unversehrt wieder zu besitzen, daß alles Andere in diesem Gesühle untergeht. Gabriele, die ihre Beschäftigungen für sich allein wieder aufgenommen hat, inquirirt immer scharf, was das Paar zu Hause thut; wenn sie dann hört, daß sie zwei, drei, auch vier Stunden auf dem Sosa beisammen gesessen und nichts gethan haben, so dreht sie sich in einer Sekunde drei Mal auf dem Absat herum und ruft: "Ei, da muß man ja ganz dumm und dämlich werden, das ist ja nicht zum Aushalten, ein solches Küssen müßt' ich mir doch verbitten. Die Abel wird noch ganz stupid."

Der Winter ging vorüber, und am Gründonnerstag, den 11. April 1816, wird Gabriele in der Dreifaltigkeitskirche von Schleiermacher eingesegnet. Wohl war fie noch fehr jung, allein die ungewisse Zukunft machte es nothwendig, die Einsegnung noch in der Heimath zu vollziehen. Humboldt, der noch immer seit dem No= vember 1815 im Bundestage faß, war der Gefandtenposten in Paris in Aussicht gestellt, und Frau v. Humboldt brach im Mai von Berlin auf, um in Frankfurt a. M. sich mit ihrem Manne zu vereinigen und bann von dort aus die Reise nach Paris gemeinsam anzutreten. Der Reisewagen, der wieder in seine Rechte trat, bot jetzt überflüssigen Raum, Hermann, dem Alter des Schoftindes nun völlig entwachsen. war in Pension gegeben, und mit ihm fiel auch der Hauslehrer fort. Frau v. Humboldt ging zunächst auf ihre Güter und war da noch von Hedemanns begleitet, die aber im eigenen Wagen fuhren und fich in Burg-Derner von den Anderen trennten. Caroline, deren Leben seit Jahren eine Kette von Leiden war, sollte eine Kur in Karlsbad brauchen. und so wendete sich die Fahrt dorthin. Es fand sich daselbst ein großer Rreis Berliner Befannter, und der Umgang mit diesen, mit Harbenberg, Gneisenau und den schönen Prinzessinnen von Aurland geftaltete bas dortige Leben zu einem sehr angeregten und geselligen. Um Blücher bei seiner Ankunft eine Ovation zu bereiten, wird Gabriele mit noch einigen Berliner jungen Mädchen ausersehen, ihm einen Strauß zu überreichen, dessen Blumen das Wort Belle-Alliance bilden, und der alte Held ist so von "dem Komantischen" in ihr bezaubert, daß er, an eine alte Verwandtschaft anknüpsend, scherzend seinen Anspruch auf die "Nièce" geltend macht und droht, "die Kleene zu entführen, meine Frau ist so so alleene, da gäb' es doch was Niedliches im Hause, die schwarzen Ogen muß sie aber helle waschen, das ist Tagesbefehl".

Nach sechswöchigem Kurgebrauch geht die Reise wieder weiter, und am 6. August langt Frau v. Humboldt mit Caroline und Gabriele in Franksurt an.





## IV.

# Beinrich v. Bülow.

Leben in Frankfurt a. M. Verlobung 30. Oktober 1816.

Bier in Frankfurt sahen sich nun zum ersten Mal zwei Menschen, die das Schicksal füreinander bestimmt hatte. Seit Humboldt Nort war, arbeitete bei ihm als Sekretär ein junger Mecklenburger, Heinrich v. Bülow, von dessen Fleiß und Brauchbarkeit Humboldt schon manchmal in Briefen an die Seinen Erwähnung gethan. Nie haben zwei Menschen eine verschiedenere Kindheit verlebt als Gabriele und Bülow. Während ihr alle Reize des Südens, alle Schönheit des Lebens sowohl äußerlich als innerlich zu Theil wurden, erwuchs im kalten Norden inmitten zurückhaltender, nüchterner Menschen ein Knabe. ber nicht anders als in Gedanken über bie engen Grenzen seines Bater= landes bliden durfte. Schärfere Gegenfätze als das Elternhaus diefer beiden Menschen möchte man schwerlich finden. Bei Humboldts diese Atmosphäre der Schönheit, des geistigen Genusses, dieser freie Verkehr mit Menschen aller Nationen und aller Stände, diese fortreißende Heiterkeit bei der edelsten Sitte. Im Bulowschen Sause jene kuhle, gemessene Höflichkeit, in welcher Rang und Titel mehr gelten als Persönlichkeit und Talent, das starre Kesthalten an zum Theil schon inhaltlosen Formen, der Zwang und die persönliche Unfreiheit, die der Dienst bei Sofe mit sich brachte, ein Berkehr, der sich auf einige ebenso geartete Bekannte und Landsleute beschränkte. Und auch innerhalb ber Familie welche Verschiedenheit! Gabrielens Vater in der Mitte welt= bewegender Ereignisse stehend, mitarbeitend an dem Wohl eines ganzen Bolkes, und doch voll eingehendster Theilnahme für die kleinsten Erlebnisse seiner Kinder, stets voller Scherz und Heiterkeit. Bülows Bater aussgesüllt durch sein Amt als Oberhosmarschall und die Sorge um seine Güter, infolge kühler Förmlichkeit für seine Kinder, obgleich er sie zärtlich liebte, mehr eine Respektsperson als Jemand, dem sie ihre Gesühle hätten zeigen können. Er war das Urbild eines echt mecklenburgischen Edelmannes, dessen vornehme, imponirende Persönlichkeit selbst auf Napoleon solchen Eindruck machte, daß er zu seinen Marschällen sagte: "Ich kann Such zu Königen machen, aber nicht zu mecklenburgischen Edelleuten."

Wo aber der Unterschied jener zwei Elternhäuser am schärfsten hervortrat, das war in der Persönlichkeit der Mutter! Diese Seele des Hauses, diese Alles belebende und beglückende Sonne im Humboldtschen Familienkreise, sie fehlte bei Bülows. Die Mutterliebe hat Heinrich v. Bülow von klein auf entbehrt. Schon die Thatsache, daß ein Zweifel über den Tag seiner Geburt entstehen konnte, wirft ein trübes Licht auf die Kindheit. So ift denn der Geburtstag nie gefeiert worden, niemals haben liebende Blicke an dem Tage segnend und fürbittend auf des Rindes Haupt geruht, niemals sind die Rinderhändchen mit Geschenken gefüllt worden, und Niemand hat danach gefragt, wann dem Anaben ein neues Jahr angebrochen! — Sein Bater wurde früh Wittwer, und die acht Kinder, von denen er das siebente, ichlossen sich eng aneinander an und hatten gelernt, in ihrer Kinderwelt allein zu stehen, als der Vater ihnen eine zweite Mutter gab, die wohlmeinend und rechtschaffen für das körperliche Wohl der Knaben sorgte, deren Liebe sich aber ihren eigenen vier Kindern, die sie ihrem Manne noch schenkte, zuwandte und sich auch diesen gegenüber nur in Strenge äußerte. Respekt ift ihr immer gezollt worden, aber die Liebe oder gar das Vertrauen der Kinderherzen hat sie nie gesucht sich zu erwerben und hat auch nie mehr als Achtung von ihnen erlangt.

Bülow hat selbst in furzen Notizen seine Erinnerungen aufgezeichnet. Die frühesten davon, die ihm zum Theil einzeln und unzusammenhängend aus dem Nebel der Bergangenheit auftauchten, mögen hier wörtlich ihre Stelle finden:

#### Notata.

"Nach der in der Bibel meines seligen Vaters enthaltenen Bemerkung din ich am 14. September 1791 geboren. Ich habe jedoch bis zum Jahre 1813 in der Meinung gestanden, daß ich am 16. September geboren sei. Erst als ich an jenem Tage im Jahre 1813 zum ersten Male bei dem Gesecht der Göhrde ins Feuer gekommen war und dies als ein gutes Zeichen meinem Vater schriftlich bemerklich gemacht hatte, fand sich dieser veranlaßt, seine Vibel nachzuschlagen und danach Zweisel an dem bis dahin von mir angenommenen Jahrestag meiner Geburt zu äußern. Ich habe inzwischen jetzt den 16. September sessgehalten, da fortwährend große Abschnitte meines Lebens sich daran geknüpft haben."

### Früheste Erinnerungen der Rindheit.

- "1. Fahrt nach Ludwigslust, um meine kranke Mutter zu besuchen. Ich erinnere mich des Seins in der von ihr als Oberhosmeisterin innegehabten Wohnung im Schlosse, habe aber durchaus gar keine Erinnerung von ihr selbst. Wahrscheinlich war sie schon zu krank, um sich mit mir abzugeben.
- 2. Einimpfung der natürlichen Blattern, und daß meine zwei Jahre jüngere Schwester Sophie nachmittags urplötzlich zu schreien begann, Krämpse bekam, daß dadurch das ganze Haus in die größte Bewegung gerieth, daß man ihr Bibergeil eingab, wovon ich den Geruch jahre-lang spürte, man mich in das Vorzimmer bettete und wenige Morgende nachber einen großen schwester Rasten an mir vorübertrug. Man sagte mir, meine Schwester sei in ein anderes Haus gebracht worden. Ich glaubte dies und legte beim Essen lange Zeit hindurch etwas für sie zurück, dis daß ich endlich die Wahrheit ersuhr und die Schwester vergaß. Außer dieser jüngeren vor mir gestorbenen Schwester hatte ich sechs ältere Geschwister, nämlich:
  - 1. Bernhard Foachim, geb. 1782, † 1824 (Großherzogl. Mecklenb. Hofmarschall, unverh.).
  - 2. Ernestine, geb. 1783, † 1812 (verh. mit General v. Both).
  - 3. Luise, geb. 1785, † 1867 (verh. mit Oberstallmstr. v. Bülow).
  - 4. Friedrich, geb. 1786, † 1827 (R. Bürttemb. Oberforstmftr., unverh.).
  - 5. Abolf, geb. 1787, † 1816 (im Königl. dänischen Staatsdienst, verh. mit Susanne Gräfin Baudissin).
  - 6. Helmuth, geb. 1789, †1839 (Großh. Mecklenb. Landdroft, unverh.).

Nach dem Tode meiner Mutter führte ihre unverheirathete Schwefter Jeanette von der Lühe die Oberaufsicht im Hause."

### 1800.

- "3. Eintreffen der Nachricht von der durch Napoleon gewonnenen Schlacht von Marengo, Eindruck wegen des hervorgebrachten alls gemeinen Erstaunens und fortgesetzter Unterhaltung über diesen Gegenstand.
- 4. Aeußerungen meiner älteren Geschwister am Borabend der erswarteten Kückschr meines Baters von Bützow, wo er die Tochter des Geheimraths v. Oerten geheirathet hatte.
- 5. Anstalten zum seierlichen Empfange der Großfürstin Helene Paulowna; Einzug derselben in Schwerin. Meine älteste Schwester Hofdame bei der Großfürstin. Put meiner Stiesmutter und elegante Hofanzüge meines Vaters, des Hosmarschalls."

Von dieser Zeit an fließen die Quellen reichlicher, und wir sehen den Anaben mit seinem Bruder Hellmuth, der ihm nicht nur im Alter am nächsten von allen Geschwistern ftand, unter ber Zucht eines Hauslehrers im elterlichen Hause in Schwerin aufwachsen. Un gutem Unterricht anderer Lehrer fehlte es ebenfalls nicht, und auch an jugendlichem Umgang war kein Mangel. Die berzoglichen Bagen, die unter der Oberaufficht des Hofmarschalls standen, ließen dessen Söhne an ihren Spielen und Kämpfen theilnehmen, und bald ift Heinrich v. Bülow der Befehlshaber der einen Partei, und die Mauern des alten herzoglichen Schloffes hallen wieder von dem Lärm seiner Kämpfe und Siege. Nicht lange währte es indessen, so sollte er mit dem Ernst des Krieges bekannt werden. Im Jahre 1805 marschiren russische Truppen, von Schwedisch=Bommern kommend, auf dem Wege nach Hannover durch Schwerin, ein Jahr später retirirt das Blüchersche Korps bei Schwerin vorüber nach Lübeck, und zum ersten Male hört der Anabe den Donner der Kanonen und das helle Knattern des Gewehrfeuers vom Gefecht bei Criwitz herübertönen. Nun folgt eine Zeit der Unordnung und Aufregung, in der auch der Knabe nicht zurückstehen will. Er ift es, der betraut wird, bei Nacht die Kisten mit dem väterlichen

Silberzeug und Geld nach dem Palais der Herzogin-Mutter zu schaffen und sie in beren Schlafzimmer zu verbergen, er mischt sich unter bie Frangosen, er sieht, welchen Druck allenthalben die massenhaften Ginquartierungen, die unerhörten Kontributionen verursachen. Die herzogliche Kamilie muß das Land räumen und flieht nach Altona. Gin Streifzug der Schweden bereitet den Franzosen einen argen Schrecken und den Einwohnern erhöhte Aufregung. Während seines Baters Abwesenheit, der 1807 als Bevollmächtigter des Landes ins französische Hauptquartier geschickt wird, um Napoleon um Wiedereinsetzung bes Herzogs zu bitten, wird Heinrich v. Bulow in der Schlofkfirche konfirmirt und tritt in die Domschule ein, wo er sofort nach Brima versett wird. Auch hier nimmt er alsbald eine Sonderstellung ein und wird von den Schülern abgefandt, um vom Herzog, bei dem er seit bessen Rückfehr auch Pagendienste that, die Erlaubniß zum Tragen der Nationalkokarde für die ersten brei Klassen der Schule zu erbitten. Seine Bemühungen barum sind von Erfolg gekrönt, und ein Gaftmahl für die Schüler auf dem Schlosse beweist, wie gnädig diese Bitte aufgenommen wird.

Als 1809 das Schillsche Korps in Mecklenburg erscheint und die Schweriner Garnison sich nach dem Kaninchenwerder im See flüchtet, erwacht die Neigung zu Abenteuern in dem Jüngling; er stattet heimlich Besuche auf der Insel ab und unternimmt unbemerkt viele einsame Kahnsahrten. Sein Bruder Hellmuth, mit dem er früher Alles gestheilt, hatte bereits die Universität Jena bezogen, und ein Jahr später solgte auch er ihm dorthin. Ueber seine körperliche und geistige Aussildung um diesen Zeitpunkt schreibt er selbst:

## 1810.

"Ich gehe nach Jena zur Universität. Ich glaubte schon gut zu sechten, mußte aber eilen, es besser zu lernen. Französisch sprach und schrieb ich ziemlich gut, aber nicht mit Sicherheit, meinem Bater mußte ich stets französisch schreiben. Während des letzten Schulzahres war ich im Stande, mich lateinisch zu unterhalten, ich schrieb auch mein Tagebuch lateinisch. Mit der Uebersetzung des Homers wurde ich gut sertig.

Meine mathematischen Kenntnisse waren nicht solider Art. Geschichte und Geographie, auch Statistis hatte ich mit Neigung getrieben. Englisch verstand und sprach ich etwas. Ich tanzte besser, als ich ritt. Letzteres hatte ich erst in den beiden letzten Jahren meines Zuhauseseins gelernt."

Nach zwei Jahren bezieht Bülow die Universität Heidelberg und geht 1813 nach Genf. Hier rusen ihn die Zeitereignisse von seinen Studien ab, er eilt zur alliirten Armee, wird Volontär beim General Dörnberg und kommt, wie schon erwähnt, im Gesecht an der Göhrde zum ersten Mal ins Feuer. Ueberall im Felde zeigt er sich frisch, thätig, immer heiter und unermüdlich bei allen Strapazen, er ist bald ebenso bekannt um seines scharfen Schwertes als um seiner geschickten Feder willen, die ihn namentlich als Adjutanten dem Oberst v. Nostig, Stadschef von General Tschernitscheff, und später dem Oberst v. Benckendorff sehr brauchbar machte.

Unter Letzterem nimmt er Theil an den Gefechten bei Soiffons, Fismes, Craon, Laon, Corbeney, Reims, Berry au Bac, Villeneuve, Estampes und ist dann eine Zeit lang Kommandant von Chatillon.

Wo es galt, einen kühnen Handstreich auszuführen oder auf einem Streifzuge den Feind aufzufangen, sehlte er nie und verband mit großer persönlicher Tapferkeit eine für seine Jugend hervorragende Umssicht und sichere Berechnung, die schon den künstigen Diplomaten in ihm erkennen ließ.

Nach dem Frieden verläßt er den General Dörnberg, kehrt zunächst nach Schwerin zurück und nimmt dann seine Studien in Heidelberg wieder auf. Die Erlebnisse des Krieges hatten ihm mehr eingetragen als Orden, militärische Auszeichnungen und einen in der Gefahr gestählten Charakter, sie hatten ihm auch gezeigt, in welcher Richtung hauptsächlich seine Befähigung lag, und daß nur, wenn er in preußische Dienste träte, seine Zukunft eine glänzende werden könne. Es war dies für einen so jungen Menschen ein Entschluß von bedeutender Tragweite, und die Mittheilung hiervon an den Vater mag ihm nicht so leicht geworden sein, wie es klingt, wenn er schreibt:

#### 1815.

"Ich sende mein medlenburgisches Offizierpatent zurück, ändere meine Karriere, gebe die Anstellung in der mecklenburgischen Justizskanzlei auf und tresse Anstellung in die preußische Diplomatie überzugehen. — Napoleon erscheint wieder in Frankreich. Krieg. Tschernitscheff, Benckendorff und Nostitz marschiren durch Heidelberg und wollen mich wieder mitnehmen. Ich lehne alle Anträge ab. Nachricht von der Schlacht bei Belle-Alliance. Ich gehe nach Baden-Baden, um mir durch Douchebäder den Gebrauch des rechten Armes wieder zu verschaffen, der durch Rheumatismus steif geworden. Ich reise über Franksurt a. M. nach Paris und biete dem Fürsten Hardenberg meine Dienste an. Ich erhalte Bersprechungen. Graf Flemming, Minister Bülow, Humboldt."

#### 1816.

"Ich gehe zum Minister Humboldt nach Franksurt a. M. und werde bei seiner Gesandtschaft in Paris attachirt, arbeite aber gleich in Franksurt. Flemming wird zum Gesandten in Rio Janeiro ernannt, ich bekomme seine Arbeiten. Glück in Thätigkeit und Arbeit. Frau v. Humboldt und zwei Töchter treffen ein."

\* \*

Ueber das Leben in Frankfurt, wo so bald schon sich ihre Zukunft entscheiden sollte, schreibt Gabriele an ihre Schwester:

"Frankfurt, den 23. August 1816.

Gestern erhielt ich mit großer Freude Deinen lieben Brief vom 15., meine geliebte Schwester, sür den ich Dir herzlich danke. Ach, Deine Briefe machen mir immer unendliche Freude, sie sind mir der einzige Trost in dieser traurigen, langen Trennung, die mir täglich schwerer wird zu tragen. Uch Gott, manchmal wird meine Sehnsucht nach Dir so groß, und das Berlangen, Dich zu sehen, so stark, daß ich, ich weiß nicht was hingeben könnte, um Dich einen einzigen Augenblick zu sehen. Letzthin träumte ich, daß Ihr Beide hier wäret, und zwar so wahr und lebhaft, daß ich beim Auswachen mich fragte, ob es wirklich

wahr wäre. Gott, ich glaube, ich wäre gestorben vor Freude; schon bei dem bloßen Gedanken des Wiedersehens geht mir das Herz auf. Jetzt erst, wo wir getrennt sind, fühle ich erst recht, wie unendlich ich Dich liebe. Doch freue ich mich wieder unbeschreiblich, daß Du, mein holdes Abelchen, so glücklich und selig bist, und Gott weiß, wie innig ich darum Deinen guten August liebe, daß er Dich so glücklich macht.

Flemming dankt sehr für Euren Gruß und läßt sich Euch empsehlen, er ist sehr unterhaltend und kann Sinen sehr lachen machen, auch Herr v. Bülow ist manchmal sehr komisch. Ich glaube, es giebt selten eine so lustige Gesandtschaft wie unsere, überhaupt schwerlich ein Haus, wo so viel gelacht und gespaßt wird, wir sind manchmal ganz hin den Abend. Bois = de = lande hat ein großes Nachahmungstalent. Er hat letzthin einen Juden so wahrhaft nachgemacht, daß ich dachte, vor Lachen zu sterben. . . "

Selten wird in dieser Zeit Bülows Name erwähnt und auch dann nur ganz nebenbei, wie eben hier; eine größere Kolle aber spielt der neue Hausgenosse in Frau v. Humboldts Briesen, und es mögen nun die Aeußerungen folgen, die sie ihrer Tochter Adelheid gegenüber macht; seine rasch aufflammende Neigung zu Gabriele bleibt ihr nicht lange verborgen, denn schon drei Wochen nach der Ankunst schreibt sie:

"Frankfurt a. M., den 26. August 1816.

... Für die Arbeit ift Bülow des Baters Favorit. Er ist ein sehr aufgeweckter junger Mensch von 24 Jahren, groß, stark gebaut, mit echt mecklenburgischem Gesicht, kleinen, aber hübschen, glänzenden Augen, einen Ausdruck von Festigkeit und ein bischen Eigensinn im Gesicht, preußisch dis zur Leidenschaftlichkeit, dem Bater dis zur Andetung anshängend. Ich sürchte aber, er wird bald noch Jemand andeten. Doch wenn Du den Sinn dieser Worte erräthst, wie denn nicht schwer ist, und mir etwas darüber zu sagen hast, so thue es auf einem eigenen Blättchen, ich möchte meine Gedanken darüber, die auch die des Baters sind, und der sie vielleicht mehr als ich goutirt, nicht in ein noch unsbefangenes Gemüth hauchen. Der Bater sagte vorgestern, als wir unter uns darüber sprachen, er erwarte durchaus eine Bitte Hermanns, daß auch der heirathen wolle. Der Bater ist im Scherz unerschöpflich und darin brillanter denn je.

10. September.

Bülow hat eine in seinem Alter seltene Gewalt des Beherrschens; wenn ich ihn aber manchmal unvermuthet angeblickt habe, so ist mir das, was in ihm vorgeht, nicht entgangen.

20. September.

Ich habe jetzt keinen Zweisel mehr daran, daß Bülow Pläne auf die Zukunft macht. Allein Gabriellchens außerordentliche Jugend, und daß er eigentlich noch nichts Namhaftes ist, verhindern ihn unstreitig, sich mehr zu erklären. Gabrielle ist nicht gleichgültig, aber heimlich, viel heimlicher, als Du es warst, mein Adelchen. — In den äußeren Berhältnissen ist nichts Störendes, nichts überaus Glänzendes. Der Bater glaubt, daß Bülow ein ausgezeichneter Mensch in seiner erwählten Karriere werden wird. Mir wird sehr die Cour gemacht, wie Du Dir leicht denken kannst, Caroline wird auch sehr seitert, ob sie merkt, wo die Geigen hängen, weiß ich nicht, ich habe nie davon sprechen mögen." —

Wie das Leben sich nun in Frankfurt gestaltete, hatte Bulow reichlich Gelegenheit, mit dem Gegenstande seiner Neigung zusammen zu sein.

"Um drei effen wir", schreibt die Mutter, "beinah immer mit einigen Fremden. Erlaubt es das Wetter, so fahre ich nach Tisch eine bis anderthalb Stunden aus, entweder spazieren oder einige Besuche machen. Im ersteren Fall fuhr Graf Flemming (erster Attaché bei Humboldt) und Bulow immer mit, jetzt Bulow allein. Zwischen dem Ruhaufekommen und dem Thee trennten wir uns wieder, im Anfana immer, durch die vorliegende Arbeit oft; - aber oft sucht man auch zu bleiben, wenn's irgend thunlich ist und wir ohne Besuch bleiben, denn von 7 Uhr an nehme ich jeden Abend an, ich müßte denn ins Schauspiel gehen, was doch felten geschieht. Zum Thee kommt bann ber Bater herüber und bleibt, je nachdem er zu thun hat, bis 10, bis 11, wo ich dann furz darauf anfange zu sagen: Wir wollen zu Bette gehen. Ach, Mutter, schon so früh, fagt Gabrielle. — So wird es meist halb 12. Bulow sagte einmal sehr naiv: "Ach Gott, ich fann ja gar nicht mehr fort." Sein Benehmen ift aber sehr hubsch, er versteht es, sich sehr zu bewachen, wenn Andere da sind.

So wäre es wohl noch eine ganze Zeit hingegangen, ohne daß Bülow den Muth gehabt hätte, seine Bünsche den Eltern kund zu thun. Hatten diese auch bei der Heirath Adelheids den Beweis gegeben, daß

sie weit mehr Gewicht auf die Persönlichkeit als auf die äußeren Bershältnisse legten, so war er doch, wenn auch nicht so unbemittelt wie Hedemann, augenblicklich noch in Hinsicht auf seine Karriere in einer weit weniger günstigen Lage als jener; und dieser Thatsache sich bewußt, hätte er wohl noch lange im Schweigen verharrt, wenn nicht Humboldts Bestimmung für den Gesandtenposten in London, statt in Paris, und die damit vorauszusehende Trennung eine Erklärung herbeigesührt hätten. Wieder ist es die Mutter, welche Abelheid über die Entscheidung Bericht aiebt.

"Frankfurt, den 25. Oktober 1816.

Die Nachricht der Beränderung der Lage des Baters fam vor= gestern durch einen Brief des Staatsfanzlers, wir wollten eben von Tisch aufstehen und hatten wie gewöhnlich Leute bei uns. Der Bater fagte mir nach Tisch, man bestimme ihn nach England. Er sagte es auch Bülow, der sehr nachdenkend und wehmüthig gestimmt wurde und mir nur leis und verloren hin sagte: "Was wird aus mir werden!" Wie wir am Abend die Leute los wurden, deren gerade eine Unzahl jum Thee kam, und nun die Schlafftunde herbeitam, der Bater in fein Zimmer ging (Caroline und Gabrielle hatten wir noch nichts gesagt) und auch diese gingen, so blieb er bei mir sitzen in tiefe Gedanken verloren, die sich dann endlich in den leisesten, bescheidensten, aber leiden= schaftlichsten Aeußerungen fund gaben. Die Beränderung der Lage des Baters (benn in England wartet schon ein Legationsrath en titre, der seit Jahren dort ist), folglich die Möglichkeit einer Trennung von uns gab das Thema dazu an, und mit tief rührender Bescheidenheit schilderte er in einfachen Worten die Rämpfe seines Herzens, seine überschwengliche Liebe, ihre Anmuth, der nichts widerstehen könne, und die Hoffnungslosigkeit seiner Lage, wenn er sich entfernen müsse. Das sehr Hübsche an ihm ift besonders, daß er auf die wahren Vorzüge, die er hat, gar fein Gewicht legt und alles Höhere gleichsam erft durch die längere Abhängigkeit vom Bater und den Umgang mit uns sich anzueignen meint. Er bat mich um ein gutes Wort bei Letzterem, und gestern hat er selbst mit ihm und mir geredet. Ohne die Wendung, die unsere äußeren Berhältniffe genommen, ware dies ftille Walten der Gedanken wohl lange noch hin= und hergegangen, ohne nach Worten zu suchen, die das Geheimniß des Herzens aussprachen. Der Bater hat ihm gesagt, daß

wir nichts gegen seine Person haben, im Gegentheil dafür, daß indeß Gabrielles außerordentliche Jugend einerseits und das Unfixirte seiner Bestimmung andererseits nicht erlaubten, früher als in einigen Jahren ein Band zu knüpfen, und daß er wünsche, daß, ob er ihm gleich gestatten wolle, ihre Reigung zu erwerben, er doch Anstand nehmen würde, fie mit einem festen Versprechen beiderseits zu binden, daß kein Versprechen folder Art Werth für ihn habe, sondern allein die Rothwendigkeit des eigenen Herzens, daß er also hoffe, daß er sich wie bisher auf die diskreteste Art betragen würde, daß aber seiner= und meinerseits keine Abhaltung obwalten folle, ein Band zu knüpfen, wenn es sich durch Folge und Beharrlichkeit von beiben Seiten bewährt habe. So liegen nun die Dinge. — Er ift in einem schwer zu beschreibenden stillen Entzücken und sieht sie mit einer Art Anbetung an, und da er nun weiß, daß sein Herz mir nicht mehr verschlossen ist, so läßt er freilich ben Bliden freieren Lauf, wenn er allein da ift. Sie, die diese Blide fieht, fragt mit halbbestürztem und halberfreutem Blid: "Was ift denn das?" und sieht mich aus den dunkeln unergründlich tiefen Augen an. - Prinzeß Wilhelm meint, sie werde schön werden? Das meine ich nicht in dem Sinne, wie man gewöhnlich schön meint. Sie wird immer ein Näschen haben, was zum Stumpfnäschen neigt, aber reizend lieblich ift sie sehr. Ich habe immer eine traurige Ahnung über sie seit Jahren, fie hat einen unbeschreiblichen Zug von Melancholie um die Augen und den Mund, den ich oft für eine wehe Vorbedeutung nehme. Die Empfindung, die sie im Herzen trägt, vermehrt noch den Ausdruck ihres schon sehr ausdrucksvollen Gesichtchens. Ich fann's mir aber nicht nehmen, zu sehen, daß ihr ein Zug unaussprechlich tiefer Wehmuth um den Mund herum bleibt, und selbst wenn sie selig lächelt, ift er both ba.

29. Oftober.

Bülow ist überselig, den allersüßesten Hoffnungen Kaum geben zu dürfen. Sein Betragen, sein Benehmen seit dem Allen, was in voriger Woche vorsiel, machen mir ihn sehr lieb und werth. Er hat bei entschiedener Festigkeit des Charakters etwas, was vielen jungen Leuten in der jetzigen Zeit mangelt. Er hat wahre Bescheidenheit und Demuth. Sie ist mit dem edelsten Betragen, ja mit dem Stolz, den der Mensch haben muß, gar wohl vereinbar, und ohne sie, ohne diese wahrhaft göttliche

Demuth rückt fein Mensch in sich weiter. Des Baters Wesen ift mir ber beste Beleg zu bem, was ich hier sage. Größer habe ich bies Gefühl von Demuth und Bescheidenheit noch nie bei einem Menschen gesehen als bei ihm; wo er steht, ift ihm unbekannter als irgend einem derer, die ihn umgeben, aber eben deshalb steht er in seiner Mensch= heit auf einer so hoben Stufe. — Auf Bulow zurückzukommen, es ist seine Natur durchaus eine ganz andere, aber eine sehr liebenswerthe und edle. Glaube mir, der Mensch läßt sich nicht so abzirkeln, die Bahn muß nur gediegen sein und ein ewiges, hohes, durch den Glauben geoffenbartes Ziel fest im Auge bleiben. Den Kräften sei freies Spiel in dem bewegten Leben gegönnt — ein Jeder macht es anders, doch kann ein Jeder es recht machen. In dem Berhältniß zu Gabrielle, wenn mir das Edle, Wahre des Charafters gesichert ist, wünsche ich nichts als süße heilige Liebe. Wo die ist, glaube mir, da ist von feinem Uebersehen Eines des Anderen die Rede. Der Mann sorgt für die äußeren Berhältnisse, die Weltordnungen haben das nur so geftellt, weil es die ewige Ordnung der Natur ist. Uns Frauen hat fie näher an ihren Busen, inniger umfangen von ihren heiligen Mutterarmen gehalten. Sie hat mehr für unser Glück als für das des männlichen Geschlechts gethan, weil sie das ganze Räthsel des Lebens und seinen Aufschluß in das eine einzige Gefühl gelegt hat."

Auch für Gabriele sollte indeß das Hangen und Bangen nicht lange mehr währen, am 30. Oftober darf Bülow sich ihr erklären. Die Mutter schreibt darüber:

"Bülow hatte seinem Versprechen ganz nachtommen wollen, allein mir schien eine falsche Stellung der beiden jungen Leute aus diesem Verhältniß herauszukommen, und so gab ich selbst in traulich einsamer Stunde die Veranlassukommen, und so gab ich selbst in traulich einsamer Stunde die Veranlassung dazu, daß er ihr die ganze Junigkeit seiner Empfinsung zu zeigen wagte. Ich glaube, ich mußte es thun. Durch Blicke, durch das zwar leise, aber so sichtbare Wehen tieser Sehnsucht hatten sie ohne alle Worte, ohne das Siegel eines heiligen Kusses sich recht gut verstanden und geahndet, was in ihnen Beiden vorging. Solange nichts gegen uns ausgesprochen war, war das ein geheimnisvolles, sehr süßes Verhältniß. Aber nachdem Bülow sich dem Vater und mir entbeckt hatte, ihm keine Verhinderung von unserer Seite in den Weg gelegt wurde, wäre es ja offendar falsch gegen Gabriellchen gewesen, sie

in der zwar süßen, doch wehen Pein des Herzens zu lassen. Daß sich Beide tiefer, inniger, unaussprechlicher unter sich fänden und verstünden, schien mir um so nothwendiger, als sie ja eine Zeit der Trennung bestroht. Gabrielle liebt Bülow sehr, mit der ganzen tiesen Junigkeit ihrer Seele. Das Verhältniß unter ihnen soll aber so geheim wie möglich bleiben. Gabrielle ist zu jung, um sie zu verheirathen, auch hat diese Situation Reize und giebt Veranlassung zu einer inneren Aussbildung, die es unrecht wäre zu stören. Jedes Alter hat seine Rechte, und das zu frühe Heirathen kann auch ein Eingriff in selbige sein. Mit Dir war es ein Anderes. Erstlich warst selbst Du ein halbes Jahr älter als Gabrielle, und dann bestimmten mich Augusts militärisses Verhältniß und der vorliegende Krieg, zu Eurer Verbindung sichon damals die Hände zu geben. Das Alles fällt hier fort. Unter ein paar Jahren lasse ich Gabrielle nicht heirathen."

In diese Bestimmung mußte sich die kleine Braut, welche die schwester sür ein vielverheißendes Beispiel ansah, denn auch ergeben und unterwarf sich in kindlichem Gehorsam dem Willen der Eltern. An Adelheid schreibt sie:

"Frankfurt, den 5. November 1816.

Meine geliebte Schwester!

Vielen Dank Dir und dem lieben August für Eure lieben Zeilen, die ich mit großer Freude am 2. d. M. erhielt.

Ach, mein holdes Abelchen, ich habe Dir so viel, so viel zu sagen, daß ich gar nicht weiß, wo ich ansangen soll. Seitdem ich Dir das letzte Mal schrieb, hat sich soviel zugetragen, mein ganzes künstiges Schicksal hat sich entschieden, ich bin versprochen, mit Büsow, ach, und din so glücklich, so unaussprechlich glücklich. Du glaubst nicht, was es sür ein lieber, guter, edler Mensch ift und wie unendlich ich ihn liebe, wie ich an ihm mit so ganzer Seele hänge und ewig hängen werde. Du wirst Dich wundern, liebstes Abelchen, daß ich Dir nicht schon früher von meiner Liebe zu ihm gesprochen habe, es ist wahrhaftig nicht aus Mangel an Vertrauen noch Liebe geschehen, denn ich weiß ja, daß Du mich innigst liebst und an Allem, was mich betrifft den herzlichsten Antheil nimmst, aber Caroline liest meistens auch meine Briese, und Du begreifst wohl, daß man nicht gern will, daß alle Leute wissen, was in Einem vorgeht. Doch lieb hab' ich meinen Bülow seit dem ersten

Augenblick, wo ich ihn sah, gehabt und im tiefsten Herzen gefühlt, daß nur er mich ganz glücklich machen könnte. Ach, könnte ich es Dir doch ein einziges Mal sagen, wie unendlich glücklich und zufrieden ich bin, wie ich es manchmal kaum fassen kann, die Wonne und das Entzücken, ihm so ganz dnzugehören und ihn ganz zu besitzen. Der Allmächtige weiß, wie ich ganz von Dankbarkeit durchdrungen bin, daß ich so ganz die Befriedigung aller meiner Wünsche gefunden habe. O meine theuere, liebe Schwester, danke auch Du dem Allmächtigen, daß ich einen solchen lieben, edlen Menschen gefunden habe, der das ganze Glück meines Lebens macht.

Wie gut und lieb und freundlich sich die theure Mutter auch bei dieser Gelegenheit wieder benommen hat, kann ich Dir nicht genug sagen, und brauche ich auch wohl nicht, denn Du kennst sie ja und weißt, wie unaussprechlich gut und lieb sie ist.

Sucht es doch ja möglich zu machen, Ihr Lieben, Theuren, nach Burg-Oerner zu kommen, es wäre himmlisch, wenn wir dort einige Wochen in Ruhe und Frieden zudringen könnten und Du mit eigenen Augen sehen könntest, wie unendlich glücklich und selig Deine Schwester ist, denn mit Worten kann ich es doch nie so recht, so ganz ausdrücken, was ich empfinde.

Antworte mir bald auf diesen Brief, und nun leb' wohl, meine theure Schwester, zeige diesen Brief außer Deinem August an keinen Menschen, denn es soll noch ein Geheimniß bleiben, selbst Caroline weiß es noch nicht. Tausend Grüße an den guten August von

Deiner glücklichen

Gabriele."

"Frankfurt, den 19. November 1816.

Mit welchen Worten soll ich Dir, meine holde Schwester, sagen, wie innig, wie unendlich mich Deine beiden lieben Briese erfreut haben und besonders einer, in welchem sich so ganz Deine liebe, treue Seele und die innige Theilnahme und Liebe, die Du zu mir hegst, ausspricht. Mein Dank kommt aus dem Tiessten meines Herzens, wie überhaupt alle meine Empfindungen sür Dich, Du liebe, theuerste Schwester, die ich, seitdem ich denken kann, sür Dich empfinde. Diese Liebe und innige Anhänglichkeit ist die erste Erimerung meines Lebens; sie wird mich stets begleiten die an meinen Tod und stets eine Quelle süßer Freuden

für mich sein. Wohl bin ich Dir jetzt noch näher und begreife Dich noch mehr, auch fühl' ich jetzt erst recht tief, wie glücklich Du mit Deinem August bist, ach, es ist so ein wonniges Gefühl, sich einem geliebten Wesen so ganz, so sür Zeit und Ewigkeit hinzugeben! Mit jedem Augenblick wächst meine Liebe, mein Zutrauen zu meinem geliebten Bülow, und ich bin an seiner Seite eines beglückten Lebens gewiß, er ist gar zu lieb und gut. Wenn ich es Dir nur einmal recht ausdrücken könnte, wie unendlich ich meinen Bülow liebe, aber das weißt Du ja selbst am besten, daß das sich nicht mit Worten ausdrücken und beschreiben läßt.

Ich muß Dir doch etwas erzählen, was gewiß Dich, aber besonders August amusiren wird, da er doch noch immer seinen Spaß über meine Aleinheit hat. Gestern waren wir Alle zum Effen gebeten bei einem gewiffen Geheimrath W., der, Gott weiß warum, eine große Liebe zu uns gefaßt hat und uns mit Artigkeiten überhäuft. Aber unglücklicherweise hatte die arme Mutter eine so ftarke Entzündung am Auge, daß der Arzt durchaus nicht das Ausgehen erlauben wollte, Caroline war auch krank, also mußte ich allein mit dem Vater hingehen und ganz die große Dame spielen. Ich kam mir in meiner Selbständigkeit so sonderbar vor und konnte mir kaum das Lachen verhalten, besonders wenn ich an August dachte und was er wohl gesagt hätte, wenn er mich, die kleine, winzige Gabriele, ganz steif auf dem Sofa neben der Frau vom Hause hätte sitzen seben. All seine Späße kamen mir in den Sinn, aber ich versichere Dich, ich nahm mich ganz vernünftig aus. Mit meiner Gesundheit geht es ganz wieder gut. Man hat sich hier gar nicht genug darüber wundern können, daß ich auch einmal krank war. und mehrere Leute haben es gar nicht glauben wollen. Du fragst mich, mein Abelchen, was ich mir zum Weihnachten wünsche? Ich könnte es wahrhaftig nicht sagen und überlasse es gang Dir, was Du die Güte haben willst mir zu geben. Ueberdem ist mir ja Alles lieb, was aus so lieber. theurer Hand kommt. Mein Bulow trägt mir tausend Schönes und Liebes für Euch auf und freut sich sehr auf Eure Bekanntschaft, Ihr werdet ihn gewiß schr lieb gewinnen, es ist ein unendlich lieber guter Menich. Doch leb' wohl, mein holdes Abelden, taufend Grufe Deinem lieben August von

Deiner Gabriele."

Im Dezember hatte Bülow den Schmerz, einen Bruder zu verslieren, den er unendlich betrauerte, und um seinen Bater nach diesem Berluste wiederzusehen, ging er am 11. Januar 1817 nach Schwerin. Un demselben Tage verließ Frau v. Humboldt mit ihren Töchtern Frankfurt, und das liebende Paar ist zum ersten Male getrennt. Den ersten Brief ihres Berlobten empfängt Gabriele zehn Tage später in Burg-Oerner, er lautet:

"Schwerin, ben 16. Januar 1817.

Endlich, liebe Gabriele, kann ich Dir sagen, wie sehr mich die Trennung von Dir geschmerzt hat, welchen Kampf ich in mir gekämpft habe, um beim Abschied ruhige Fassung zu behalten, wie unterwegs ber Gedanke an Dich neben sich keinen anderen Gedanken hat aufkommen laffen, und wie sehr ich mich auf den Augenblick gefreut habe, meinem von Liebe glühenden Herzen durch Worte Luft zu machen. Ja, meine einzig theure Gabriele, ich liebe Dich so innig und warm, so redlich und treu, daß ich es Dir nicht beschreiben kann, sondern nur durch die That beweisen will und werde. Möchteft Du von meiner herzlichen Liebe zu Dir so überzeugt sein, wie ich es von der Deinen zu mir, so ift mein höchster Bunsch erfüllt, und ich blicke voll Vertrauen auf die Zukunft hin. Wenn angstvolle Sorge mich noch eine Stunde vor dem Scheiden qualte und unfehlbar meine Begleiterin auf der Reise geworden wäre, so kann ich Dir, liebe Gabriele, nicht genug für das theure Geschenk danken, was mich wieder froh und glücklich machte, mich durch volles Vertrauen zu Deiner Liebe beseligte und in eine Stimmung versetzte, die ich um keine Welt miffen möchte, benn fie geht aus der beglückenden Ueberzeugung hervor, von einem Wesen geliebt zu sein, das man anbetet und deffen leisefter Bunsch und Wille fortan der unserige werden wird. Zu unzähligen Malen drückte ich das theure Zeichen Deiner Liebe an meine Lippen und betrachtete diesen zauberhaft geschlungenen gordischen Knoten und fand, wie hier weder Anfang noch Ende, so auch keines von Beiden in unserer Liebe. Sch fenne den Moment nicht, wo ich Dich zu lieben begann, er war da, eher als ich es selbst wußte, und als ich es merkte und mich sträubte und wehrte und männlich den Kampf gegen meine Gefühle bestehen wollte, weil ich in meiner Lage, von der Vorsehung mit Glücksgütern nur spärlich bedacht, die Unmöglichkeit fand, liebliche Träume in

beseligende Wirklichkeit umzuschaffen; so war ich nur tapfer, solange ich den Feind nicht sah und Vertheidigungswaffen auf meiner Stube schmiedete. Doch kaum gewahrte ich das blaue Auge des Feindes, so war es mit der Bernunft am Ende, rein aus — ich liebte und träumte, zürnte auf mich und gelobte mir morgens, fortan mehr Kraft zu zeigen, um nachmittags meinen Gefühlen abermals den Sieg defto glänzender und vollkommener zu machen. Ich wußte nicht mehr, was ich thun, was ich lassen sollte, war keines Gedankens mehr mächtig und stand der Verzweiflung nahe, als es den Anschein gewann, daß die veränderten Bestimmungen Deines Vaters uns trennen würden. Da fah die gute Mutter, was in mir vorging, meine Liebe, meinen Schmerz, hatte Mitleid, und ein Strahl goldener Hoffnung erhellte plötlich die dunkle Marterkammer meiner unerreichbar geglaubten Bünfche. Möchteft Du es der auten Mutter recht schildern, wie innig und warm ich fühle, was ich ihrer unendlichen Güte verdanke, und wie von Deinem Besitz die alleinige Hoffnung einer freudenvollen Zufunft abhängt. Ich bin nicht nur durchdrungen von dem Gefühle tiefster Erkenntlichkeit, sondern fühle mich zu ihr hingezogen durch Empfindungen, die ihr beweisen werden, wie unbeschreiblich glücklich ich mich preise, sie einst Mutter nennen zu können. Ich werde ihr ein guter Sohn sein, wie Dir, meiner einzig theuren Gabriele, Alles, was in meinen Kräften und in den Grenzen der Möglichkeit steht. Daß Du während der Zeit unserer Trennung auch oft an mich mit Liebe gedacht haben wirst, davon bin ich überzeugt und finde darin, sowie in der Berückfichtigung meiner Pflichterfüllung als Sohn gegen meinen Vater eine füße Beruhigung für den herben Schmerz der Entfernung von Dir. Ich sage Dir nichts von dem, was ich beim Wiedersehen meines Baters empfunden habe, wie herzzerreißend die Erinnerung an den Verlust des besten Sohnes und Bruders war, und wie manche Thräne seinem theuren Andenken geflossen ist, obgleich ich weiß, welchen Antheil Du an Allem nimmst, was mich angeht, und mir besonders bei dieser Gelegenheit den rührendsten Beweis davon gegeben haft. Ich behalte mir vor, Dir darüber, sowie über meine Reise umständlich im nächsten Briefe zu schreiben, heute muß ich schließen, ba ich von allen Seiten durch Besuche von Verwandten gedrängt werde. Grüße Caroline heralich von mir und fage ihr, wie sehr gut, wahrhaft gut ich ihr bin und stets bleiben werbe. Dich, meine Gabriele, umarme ich mit zärt= lichster Liebe, küsse Dir die beiden Hände und bleibe ewig

Dein Heinrich."

Diese erste Trennung sollte nicht lange währen, denn schon vierzehn Tage später finden wir in Burg-Oerner den ganzen Familienkreis vereinigt.

Humboldt hatte vor seinem längeren Fernsein Urlaub erbeten, um nach seinen Gütern zu sehen. Bon Berlin kamen zu gleicher Zeit Hebemanns, und auch Bülow traf aus Schwerin ein. Mit dem Geliebten, den Eltern und der Schwester vereint, genoß Gabriele da felige Tage, die nur zu rasch verflogen. Nachdem die Angelegenheiten auf den Gütern erledigt, geleitete Bulow die Humboldtschen Damen nach Berlin. Die Gewißheit seiner Anstellung in London, die noch vor Kurzem Allen als das Ziel ihrer Wünsche erschien, hatte für Gabriele viel von ihrem Reize verloren, denn es entschied sich, daß Humboldt ohne die Seinen nach England gehen würde. Frau v. Humboldts immer zarte Gesundheit machte den Aufenthalt auf der Nebelinfel zu einem Wagniß, das um so weniger versucht werden durfte, da die Tochter Caroline von ihren unfäglichen neuralgischen Leiden in den Bäbern der Insel Ischia Heilung suchen sollte. So wandte man sich benn wieder bem vielgeliebten Guben zu. Hedemanns entschlossen sich, die Reise mitzumachen, lebte doch auch in Abelheid ein Theil der Reise= luft ihrer Eltern, und lange schon wünschte sie ihrem Manne das Land zu zeigen, in dem für sie die Kindheit verstrichen war. Mitte April wurde Berlin verlaffen. Wieder macht Bulow den Reisemarschall und begleitet die Damen bis Burg-Derner.





## V.

# Brautstand 1816-1821.

Reise nach Italien. — Aufenthalt auf der Insel Ischia. — Winterleben in Rom. — Rücksehr nach Deutschland Mai 1819. — Winter 1819 zu 1820 in Berlin. — Humboldts Verabschiedung 1820. — Dresden. — Badereise nach Karlsbad und Cepliz. Burg-Oerner. Bülow kehrt aus Condon zurück. — September 1820 Wiedervereinigung des Brantpaares in Tegel.

Ilzu schnell verstrichen die Tage in Burg-Oerner, und dann muß Bülow hier von seiner Braut auf Monate, vielleicht Jahre Abschied nehmen, eine Trennung, die bei der Langsamseit damaliger Posten und der Unmöglichkeit, selbst in den dringendsten Fällen rascher als in fünf dis sechs Wochen bei einander zu sein, doppelt schmerzlich war. Ueber die Abreise berichtet Frau v. Humboldt nach Berlin:

"Schleiz, den 23. April 1817.

... Die Reifegesellschaft ist im Uebrigen, wie Du sie denken kannst. August und Abel in ihrem Chaischen sehr vergnügt, Gabriellchen sehr traurig, doch freundlich und gesaßt und liebend. Caroline immer leidend, doch heiter. Die letzten Tage in Burg-Derner war die arme Caroline sehr bewegt, als sie Bülow und Gabrielle von der nahenden Trennung so angegriffen sah, sie siel mir um den Hals und weinte bitterlich und meinte, wenn sie nicht mehr da wäre, oder gesund, so könnten wir Uebrigen Alle glücklicher sein. Es zerschnitt mir die Seele. Ich sand es nöthig, Bülow und Gabrielle, Jedem allein, zu sagen, welch einen Eindruck ihr Schmerz auf Caroline mache, und ihnen einige Haltung zu empsehlen. Das hat sehr gut gewirkt. Ich muß Bülow das Zeugniß

geben, daß er sich mit großer Schonung und Fassung betragen hat, er war am allertiefsten durch Gabrielles grenzenlosen Schmerz hingerissen, sie aber nahm sich von da an auch mehr zusammen, und die Trennung war stiller, als ich gedacht hatte."

So lernte Gabriele früh schon eigenes Leid um Anderer willen zu verbergen, und auf dieser ganzen Reise hatte sie stets Kücksicht für die kranke Schwester, die häusig leidende Mutter und nahm schon da als halbes Kind die Gewohnheit an, für das Wohl Anderer zu sorgen und zu denken, was ihr dis in die letzten Stunden des irdischen Daseins eigen blieb. Nie mehr hatten jetzt die Jhrigen über ihren leidenschaftslichen Schmerz zu klagen, und immer wieder erwähnt die Mutter: "Gabrielle ist freilich wehmüthig, aber still und immer freundlich und wird nach und nach in das Interesse der Gegend hineingezogen werden. Die Reise wird ihr recht eigentlich wohl thun. Die Leidenschaft gab ihr etwas Abgeschnittenes, Versunkenes."

Ihre Briefe an den Geliebten offenbaren dagegen rückhaltlos ihren Kummer, und da gewinnt allerdings die Stimmung der jungen Braut, die der Mutter überraschend still und gefaßt erschien, ein anderes Ansehen. Gabriele an ihren Berlobten:

"Schleis, ben 23. April 1817.

Seit einer halben Stunde sind wir hier angekommen, und ich benutze den ersten freien Augenblick, um Dir, mein geliebter, theurer Heinrich, einige Zeilen zu schreiben, wozu ich mich unendlich gefreut habe. Ach! mein liebes Herzchen, mit welchen Worten soll ich Dir fagen, wie entsetlich schmerzhaft mir der Abschied von Dir war, und wie öbe und leer mir Alles vorkommt, seitdem ich Dich nicht mehr sehe! Wie ich in den Wagen gekommen bin, weiß ich selbst nicht, nur das weiß ich, daß der Augenblick, wo ich Dich zum letzten Male an mein Herz drückte und zum letzten Male Dein liebes Gesicht fah, der schrecklichste in meinem ganzen Leben war, es vergingen mir alle Sinne, und ich mußte alle meine Kraft zusammennehmen, um die Fassung nicht zu verlieren. Unaussprechlich sehne ich mich nach einem Briefe von Dir, mein sußes Leben, und doch kann ich es kaum hoffen, in München einen zu finden, und Gott weiß, wie lange ich noch harren muß, ehe ich nur ein Lebenszeichen von Dir vernehme, und so lange nichts, gar nichts von Dir zu hören, ist wirklich schrecklich hart. Ach

Gott! fonnte ich boch mit Dir sein in der Wirklichkeit, so wie ich es in Gedanken bin. — Doch ich will nicht murren und bas Schickfal walten laffen und mir Muth und Kraft erbitten, um diese harte, trübe Zeit zu überstehen, der Allmächtige wird ja auch helfen, so wie Er bis iett geholfen hat. Manchmal übernimmt mich der Schmerz der Trennung pon Dir so stark, daß ich Mühe habe, mich zu fassen und nicht in Thrönen auszubrechen. Doch suche ich so viel als möglich heiter zu sein, um nicht die Anderen zu betrüben. Die arme Caroline war all die Tage wieder sehr krank, sie ist wirklich sehr zu bedauern: beständig zu leiden und keine Hoffnung zu haben, künftig ein freudenvolleres Leben zu führen, wodurch Einem in trüben Tagen die Kraft und Standhaftigkeit kommt, sich zu fassen und in sein Schickfal zu ergeben. Ich fühle es ja jest so recht an mir selbst; ich könnte wahrhaftig nicht so geduldig diese schwere Zeit ertragen, hielte mich nicht die suße, beseligende Ausficht aufrecht, fünftighin an Deiner Seite zu leben. Ach, nie, nie kann ich es ausdrücken, was ich bei dem Gedanken empfinde, einstens Dir mein Leben und mein Glück anzuvertrauen und Dir ganz anzugehören. Doch Dir brauche ich es wohl nicht zu sagen, denn Du mußt es wissen. wie innig, wie herzlich ich Dich liebe, so wie ich es von Dir weiß. Ach, was wäre denn mein ganzes Leben, wenn ich diese feste Ueberzengung nicht hätte! — Gute Nacht, mein liebes, gutes Herz, ich umarme Dich und bin ewig

Deine liebe Gabriele."

In München, acht Tage nach der Abreise, erhält Gabriele Bülows Brief, den er unmittelbar nach der Trennung geschrieben:

"Burg-Derner, ben 21. April 1817.

Noch bin ich so bewegt, theuerste Gabriele, daß ich nicht weiß, was ich Dir sagen soll, mein Herz ist voll stiller Traurigkeit über den Gedanken an so lange Trennung von Dir, daß ich darüber sast gar nicht zum Schreiben an Dich gekommen wäre, und doch wollte ich Dir so gern baldmöglichst Nachricht von mir geben und hoffe dadurch auch Trost sür mich zu sinden. Durch das ewige vor sich Hinfarren und Grübeln wird man zuletzt ganz betäubt und verliert dann noch den wenigen Muth, welchen Einsicht und Verstand spärlich zusammensgeschossen. Du weißt, meine gute Seele, was ich über unsere Trennung denke, wie sehr sie mich schnerzt und wie tief und heftig mein Innerstes

davon durchdrungen ist, daß mein Herz blutet, wenn ich an die Möglich= feit der Gefahren denke, welche mir daraus erwachsen können; allein Dir ift auch nicht unbekannt, daß ich diese Reise in stiller Ergebung in den göttlichen Willen als eine Prüfungs- und Läuterungszeit unserer Liebe ansehe und insofern fest und vertrauensvoll der Zukunft entgegen gehe. Möchteft Du es der guten Caroline wiederholen, was ich ihr allein und in Deiner Gegenwart so oft gesagt habe: daß mir ein Opfer der Entbehrung, so schwer es mich sonst auch treffen müßte, jetzt viel leichter sei, wenn ich dadurch die Ueberzeugung erlangen könnte, ihr Hoffnung und Troft verschafft zu haben, ich fühle mein Blück durch die Gewißheit Deiner Liebe so fehr erhöht, daß ich nicht zu bestimmen vermöchte, wie weit ich mir Kraft zu Aufopferungen beimessen würde. Du weißt, gute Gabriele, daß ich von Deiner Liebe nicht ein Jota verlieren und Dich gerade so einfach, lieb und gut, wie Du gegangen, wiederkehren sehen möchte, daher es benn vielleicht sein könnte, daß Du bei dieser und jener Beranlassung durch den Gedanken an mich ernster geftimmt würdest, allein ich bat Dich auch, vollen Antheil an den Freuden ber Uebrigen zu nehmen, denn nicht nur weiß ich Dich gern vergnügt, ich wünsche auch zu vermeiden, daß meine Liebe zu Dir durch Dich störend in die Freude der Anderen dringe. Es hat mir viel Ueber= windung gekostet und viele schwere Kämpfe, ehe ich soweit gekommen, ben Standpunkt zu finden, von wo herab allein ich Deiner Abreise habe geduldig zusehen können, - und habe ich den Moment zuletzt ruhiger erwartet, so danke ich es größtentheils Dir, die Du mir immer mehr und mehr die Ueberzeugung unwandelbarer, inniger und treuer Liebe gegeben haft. Ich habe die volle Ueberzeugung, daß wir uns so wiederfinden werden, wie wir uns verlassen haben, fühle es aber tief, was ich durch Deine Entfernung entbehre und noch dadurch leiden werde.

Lange saß ich troftlos nach Deiner Absahrt in meinem Zimmer, worin ich mich sogleich vor den Leuten verschlossen hatte, und starrte wehmuthsvoll vor mich hin. Wie die Sonne aber endlich, nachdem sie undemerkt immer tieser ins Zimmer gedrungen war, mir plötzlich ins Gesicht schien, da erhob ich mich zuerst und betete, — dann ging ich langsamen Schrittes durch den Garten, ich sah Dich da überall und war so gern bei Dir, Du meines Lebens einzige Freude. . . . "

Einen Tag nach der Abreise von Frau v. Humboldt ging Bülow

nach Berlin zurück. Obgleich nun zum Legationsrath und Sefretär bei der Gesandtschaft in London ernannt, arbeitete er zunächst noch in Berlin bei Humboldt, der, selbst eine ungeheure Arbeitskraft, das Gleiche von seinen Untergebenen verlangte. Da auch gesellschaftlich viele Ansprüche an Bülow gemacht werden, er außerdem in der Morgenfrühe von sechs dis sieben Politik bei Schleiermacher und Justitutionen und Rechtsgeschichte bei Savigny hört, so ist seine Zeit nur allzu sehr ausgesüllt; den Gottesdienst Sonntags aber versäumt er nie, und zum Schreiben an seine Braut sindet er dennoch Zeit, wenn auch manchmal erst tief in der Nacht. So schreibt er ihr vom 16. Juni 1817:

... "Wie ich dem Bater ehegestern Morgen meinen Brief an Dich, liebe Gabriele, brachte, fand ich in der vorderen Stube und in seinem Schreibzimmer noch die beiden schönen Gemälde von Schick, welche Kohlrausch gehören, und die der Bater sich Tags zuvor hatte holen laffen. Das eine, der schönfte Chriftus mit dem Relche in der Hand, oben von zwei Engeln umschwebt, lag auf dem runden Tisch, und das andere, die Mutter mit Theodor auf dem Arme, stand auf bem Sofa, des Baters Schreibtisch gegenüber. Der Bater fagte mir, daß Du einer der Engel seiest, und fragte mich, ob ich die Aehnlichkeit in dem Bilbe fände. Hatte ich schon gleich anfangs dies bejahet und mich unendlich über das liebe Engelsgesichtchen gefreut, so erbebte ich wahrhaft vor Entzücken, wie er mir nun versprach, das Bild ins Haus zu schicken. Ich hatte bem Bater um ben Hals fallen mögen, so froh, so unendlich friedlich machte mich der Gedanke, nun nicht mehr allein zu sein, sondern von Dir in Engelsgestalt umgeben zu bleiben. Der Tag ward mir zu lang, bis Kohlrausch abreiste, und wie gern hätte ich ihm gleich die Postpferde vor den Wagen legen lassen und glückliche Reise gewünscht. Gestern Morgen nun, als er fort war, ließ ich gleich das Bild holen und hing es über dem Sofa auf. Hättest Du die Freude seben fonnen, oder ware ich es im Stande, Dir einen wahren Abrif von dem zu geben, was ich empfand, als ich allein in meinem Zimmer war und nun in aller Abgeschiedenheit ergriffen ward von diesem gottvollen, den Himmel öffnenden Blick des Erlösers und der Unschuld der lieben Engelein. Es war dies ein Moment für mich, den ich nimmer vergessen werde, denn ich war so gang Ergebung. In Anbetung ver= funken, schwebte ich immer näher zu meinem Gotte, und Du ftandeft mir im Bilde so wie im Leben als der rettende Engel mit der Fackel der Erleuchtung da. Ich sah den Grundstein zu unserem ewigen Bunde sest und dauerhaft gelegt und das Gebäude schönster Bereinigung sich erheben. — Ich ging in die Dreifaltigkeitskirche. Nur einen Gedanken, nur einen Wunsch nahm ich mit hin: — Gott und Du, — Deine Liebe und Gottes Segen — dasür danken und neu erslehen war ein Bedürfniß meiner Seele. Es hatte Schleiermacher sich an diesem Tage zum Text der Predigt die Worte Jesu gewählt: "Traget von dannen, Gottes Haus ist kein Kaushaus."

Er sprach mit hinreißender Bärme der Beredsamkeit, aber die war's nicht, die mich ergriff, sondern die klare Ueberzeugung von der Wahrheit seiner Worte. Er setzte zuerst das Geschichtliche seiner Worte auseinander und zeigte dann, wie auch heutzutage der Tempel Gottes zum Kaufhaus gemacht werde, indem die Mehrsten irdische Beweggründe leiteten, wenn sie die Kirche besuchten, und nur Wenige allein in der Absicht kämen, sich in innerster Seele vor Gott zu demüthigen und Seinen Segen mit hinwegzunehmen. D, meine liebe Gabriele, wie ich diese Worte vernahm und in mich ging über den Grund meines Seins in der Kirche, da konnte ich nur frei und wahr gestehen, daß meine Seele nur nach oben gekehrt und damit beschäftigt sei, sich loszusagen von Allem, was meiner beften Ueberzeugung nach tadelnswerth sein fönnte. Gedemüthigt, aber als ein zufriedener und glücklicher Mensch fehrte ich nach Hause zurück, und der Sonntag ward mir der schönste Festtag, obgleich ich mich gleich zur Arbeit niedersetzen mußte. Sie gelang mir leicht, obwohl sie mir anfangs hatte recht schwierig scheinen wollen. Um die Mittagsstunde ging ich damit zum Bater. Er gab mir einen langen Bericht, den letzten der Steuerkommission, an den Staatsrath abzuschreiben. Gine mühsame Arbeit war's, benn viele Hände hatten daran gefchrieben, und errathen mußte man, was mit Sicherheit nicht zu ersehen war. Allein ich setzte mich gleich dabei, und nachts halb zwölf hatte ich geendigt. Ich legte mich ermüdet, aber in stillem Frieden meiner Seele zur Rube. . . . "

Ende Juli ging Humboldt auf seine Güter und von da nach Schlesien, wo er sich eine Besitzung aussuchen wollte, die ihm als Dotation verliehen war. Die Wahl siel schließlich auf Ottmachau bei Neiße, ein Gut, welches die Vorzüge ausgezeichneten Bodens mit denen eines malerischen Schlosses in schönster Lage vereinte. Ueber Prag und Karlsbad, in dem sich damals Hardenberg aushielt, ging es dann nach Franksurt a. M., wo ein Aufenthalt von einigen Wochen in derselben Wohnung, die früher die ganze Familie bewohnte, genommen wird. Bülow, der seinen zukünstigen Schwiegervater auf der ganzen Keise begleitet, schreibt von dort an seine Braut:

"Frankfurt, den 24. August 1817.

Womit fange ich an, was schreibe ich, was beschreibe ich Dir zu= erst, meine liebste, beste Gabriele! Mein Herz ist so voll, ich bin so tief durchdrungen von der Erinnerung an die hier glücklich verlebten Tage, Alles tritt mit einer Lebendigkeit vor meine Seele, daß ich fortschwelgen möchte in dem Genuß dieser freudigen Stunden, aber auch nichts mehr wünsche, als Dir einen wenngleich nur schwachen Abrif geben zu können von diesen wonnevollen Gefühlen, die mir die Vorboten fernerer Glückfeligkeit sind. Lange wußte ich nicht, ob ich's wünschen follte, wieder hierher zurückzukehren, einen Ort verlaffen und für mich verwaift wieder zu sehen, der all mein Glück umschlossen und auf jedem Weg und Steg mir zeigen muß, was ich beseffen und nun auf lange Reit verloren habe. Aber Gott sei Dank, sie ist vorüber, diese Zeit unbändigen Schmerzes, und an seine Stelle ist willige Fügung in den Willen der Borsehung getreten. Ich erkenne mein Glück durch die Nacht scheinbaren Unglücks hindurch und segne die Gottheit, die liebe Mutter, Dich und Alle. Darum sehnte ich mich denn auch nach bieser Stadt, und doppelte Freude füllte mein Herz, wie ich mich ihr geftern Morgen mit dem angenehmen Gedanken näherte, da vielleicht wieder wohnen zu können, wo die Allgewalt des Schicksals, die göttliche Vorsehung über Dich und mich augenscheinlich ihr Recht behauptet hatte. wo wir uns fanden, weil unsere Herzen eins waren und zu einander stimmten. Und immer ist das Glück mir günstig, so unendlich aut meint's mein Gott mit mir, auch diese Freude gewährte er mir. (F3 war eine reine, wahre. Mir trug der Bater den Bersuch auf, bei Holzhausen ein Quartier zu suchen. Ich eilte ihm durch die Stadt voran, durch die so wohlbefannten Gassen, und die Pferde standen, wo ich selbst nicht weiter wollte. Schneller und überredender mag ich wohl nie etwas beendigt haben als die Uebereinkunft mit herrn v. Holzhausen. In vollen Sätzen legte ich den kleinen Garten gurud, wo das

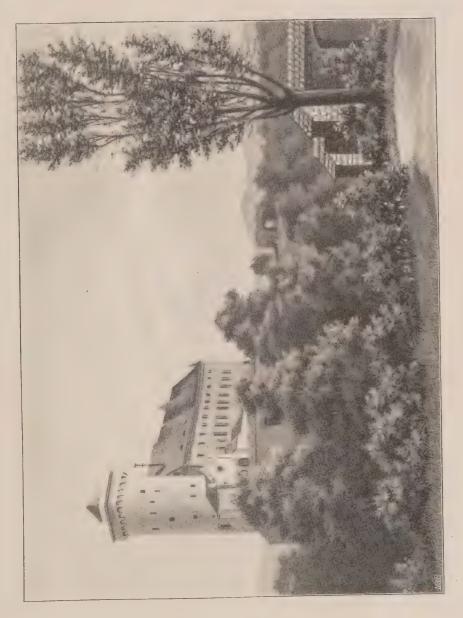

Säulen schweifen lassen, so hatte ich auch mit einem durchdringenden Blicke Alles weg, was vor und zum Theil auch in dem laternenartigen Hause vorging. Querst wagte ich es nicht hinaufzublicken, wenn Du oben standest, nachher wie wir bekannter wurden und uns schon ganz traulich zwischen den lieben Blumen gefunden hatten, da grüßte ich mit einer gewissen flatterhaften Leichtigkeit, als sollte die mich schützen vor dem Verrathen meines Herzens. Es war aber ein schlechter Firniß, der, wie er sich der Sonne näherte, nicht härter ward, sondern sich ganz auflöste. Aus dem Gartensaal her glaubt' ich Deine volle, lieblich rührende Stimme zu hören und dachte mir, wie Du vielleicht auch jett oft dem Gesange eine Stunde schenken würdest. Ich würde nicht aufhören, innigst geliebte Seele, wenn ich Dir von allen einzelnen Punkten erzählen wollte, wo es mir hier so wohl, weh und weich wird. Ich schreibe an demselben Tische, woran Du schriebst, als ich eintrat, um den Kapellmeister vom Ofen zu nehmen. Damals ahnte mein liebes Seelchen wohl nicht, daß berfelbe Herr v. Bulow, ber fo falt und steif ihrem Wagen entgegengetreten und jetzt etikettemäßig sich durch den Räger anmelden ließ, all das eisige nordische Wesen von sich werfen könne und werde und für sie ein Herz, einen Schatz voll Liebe bewahren, deffen innere Gluth die Rraft seiner Sinne überbieten werde. Und doch ift dem so. Die Liebe hat das Gebäude des äußeren Ernstes in mir über den Haufen geworfen, die Liebe hat gesiegt, hat mir Thränen der Freude und des Leides gefandt, hat mir viel genommen, wird mir aber, so Gott ein gnädiger Gott bleibt, der Er mir immer im höchsten Maße war, noch viel mehr wiedergeben, wenn Er uns, meine gute, liebe Gabriele, gesund und treuester Liebe voll, wieder zu= sammenführt. . . . "

Frau v. Humboldt reiste inzwischen mit ihren Kindern immer weiter nach Süden, der Brenner wird überschritten, wobei die Wagen auf Schlitten gesetzt werden müssen, und dann geht es über Verona nach Benedig, wo mehrere Tage gerastet wird. Während die Jhrigen voll Wonne den Augenblick begrüßen, wo wieder italienische Laute an ihr Ohr dringen, wünscht Gabriele sich über die Alpen zurück. Legt doch jeder Tag eine größere Entsernung zwischen die liebenden Herzen, und Gabriele, noch zu jung, um zu empfinden, daß das Glück, zu lieben und geliebt zu sein, groß genug ist, um auch über den Schmerz der

Trennung fortzuheben, giebt demselben in ihren Briefen in so leidensschaftlichen Klagen Ausdruck, daß man darüber erschrecken könnte, in einem fast noch kindlichen Wesen einer solchen Tiefe der Empfindung zu begegnen.

Es war nur natürlich, daß sich ihr bei dem steten Anblick des Glückes ihrer Schwester die Frage ausdrängt: "Warum nicht auch nur?" und es ist ein schönes Zeugniß sowohl sür ihr neidloses liebendes Gemüth als auch für das findliche Vertrauen, mit dem sie sich dem elterlichen Willen unterwarf, daß nie ein Gefühl ihr zugesügter Unsgerechtigkeit sich ihrer bemächtigte. So schreibt sie:

"Der Himmel weiß es, daß es Augenblicke giebt, in denen mein Berg vergeben möchte in Sehnsucht und in Schmerz, besonders wenn ich so die Abel ansehe, die im Besitz ihres August so glücklich ist es ist wahrhaftig nicht Neid, der sich in mir regt, und Gott weiß es, daß ich das Glück der lieben Abel von Herzen gönne, aber ich kann es bann nicht lassen zu seufzen, und ein schmerzliches Gefühl ergreift mich bei dem Gedanken, daß ich auch so selig und glücklich sein könnte, wenn es das harte Schickfal vergönnte. Doch es wird ja endlich auch für uns die Zeit kommen, wo wir einander ganz angehören werden, und dann soll mich nichts mehr von Dir, geliebtes Leben, trennen. dahin wollen wir ausharren und den Muth und den Glauben nicht verlieren. Wie unendlich gütig hat mir der liebe Bater wieder ge= schrieben, wie ist er es auch zu Dir. O mein Heinrich, wie glücklich find wir doch, solche lieben, herrlichen Eltern zu haben, die so voller Büte und Liebe gegen uns find; gewiß, ihr Segen wird uns einftens recht, recht glücklich machen, davon trage ich die feste Ueberzeugung im Herzen. Und so Gott uns das Leben erhält, soll es stets gemeinsam unfer größtes Bestreben sein, den lieben Eltern unsere tiefe Erkenntlichkeit für all ihre grenzenlose Güte und Liebe gegen uns zu erkennen zu geben, ihnen dafür zu danken, so viel als es in unseren Rräften steht. Gang ihnen wieder zu vergelten, was sie uns geben, ift nicht möglich, das fühle ich nur zu gut. . . . "

Die allgemeine Freude, auf dem Wege nach Nom die bekannten Städte wiederzusehen, riß auch Gabriele mit fort, und es war verzeihlich, daß ihren Verlobten eine geheime Angst ergriff: das Land, in dem sie die größere Hälste ihres Lebens verbracht, die Sprache, die für sie die

erste und lange Zeit die einzige gewesen, könne sie mit dem alten Zauber umstricken und ihr später eine Sehnsucht einslößen, die sein Leben und seine Stellung nicht im Stande sein würden zu befriedigen. Wußte er doch nicht, in welcher Zeit sie angesangen hatte sich deutsch zu fühlen, konnte er doch noch nicht ermessen, wie deutsche Treue der Grund ihrer Liebe war, und so schreibt er ihr:

"O meine theure Gabriele, ich beschwöre Dich bei der Liebe, die ich heiß und rein zu Dir im Herzen bewahre, vergiß nie, daß Du eine Deutsche bist und, um glücklich mit mir das Leben zu durchwandeln, nichts meiner Empfindung und meinen Gefühlen Fremdartiges zu mir zurückbringen darfst. Bewahre Dein einfach himmlisches Gemüth vor falschem Klimperstoff.

Italische Lust ist Flitterpracht, reizt und blendet zugleich. — Nords lands Söhnen behagt nimmer italischer Sinn, weder im Manne noch im Weibe. — So wie offen und ehrlich er die Fehde führt, ist sein Gesicht Abdruck seines Lebens. — Nicht Jedem zu Liebe, Niemand zu Leide. — Nur eine Liebe bewahrt das deutsche Gemüth. — In seiner Frauen Liebe, Aller Liebe."

In ihrer Erwiderung geht Gabriele mit der über das Ziel hinausschießenden Energie sehr junger Menschen fast so weit, sich alle Freude an Italien abzusprechen, wenn sie schreibt:

"Ach möchtest Du mir boch glauben und das Vertrauen zu mir haben, daß ich mich durch Italiens Schönheit nicht werde ändern und versühren lassen und eine andere Denkungsart annehmen werde, durch die ich Dich und mich ins Unglück stürzen würde. O glaube, glaube Deiner Gabriele, Du mein angebeteter Heinrich, Du, zu dem ich die innigste, unaussprechlichste Liebe im Herzen trage, glaube, daß diese Liebe sich immer und ewig gleich bleiben wird, und daß ich nie anders denken werde. Und wenn Italien noch tausendmal schöner wäre, als es ist, ich bleibe dem Lande treu, wo ich geboren, und wo mein Liebstes und Theuerstes, was ich auf dieser Welt besitze, sich aufhält. Ich bin eine Deutsche, ich will es auch mit Leib und Seele bleiben, solange ich lebe, und werde immer den deutschen Sitten treu bleiben und keine der italienischen annehmen, die mir im Grund der Seele zuwider sind. Und so wie ich jezt denke und empfinde, ebenso werde ich's in Rom und Neapel und überall, wohin mich das Schicksal führt. Ich werde diese

Känder schön finden, da sie es wirklich sind, sie aber mit der größten Freude wieder verlassen und zu dem Ort zurückeilen, wo ich Dich, mein lieber, lieber Heinrich, wiedersinden werde! Gott gebe, daß dieser selige Augenblick nicht gar zu sern sei, sondern bald erscheine. Ach, durch Deine Liebe ist ja mein Leben erst eigentlich zum Leben geworden, erst durch sie habe ich ersahren, wie schön, wie herrlich, ach! aber auch wie traurig manchmal die Welt ist.

Daß Du, mein liebes Leben, viel mit Schleiermacher umgehst, freut mich sehr. Wenn es anginge, so trüge ich Dir herzliche Grüße an ihn auf. Auch ich achte und liebe ihn sehr. Wenn Du vielleicht zu ihm gehst, so benke, daß ich auch oft, beinah alse Tage im vorigen Jahr die Treppe hinauf gegangen und so manche Stunde in der kleinen Stube, in der er wohnt, zugebracht habe. Und solltest Du in die Dreifaltigkeitskirche gehen, so vergiß auch nicht, daß ich dort bin eingesegnet worden, und daß Abel dort getraut ist, und daß uns dort vielleicht dasselbe Glück widersahren kann. O wie schlägt mein Herz bei dem Gedanken an diesen seligen Tag, wie vergehen mir bei der Aussicht, die sich mir da eröffnet, alse Schmerzen der Gegenwart, und mit welchem Gefühle der Dankbarkeit erhebe ich meine Augen zum Himmel, der mir dieses unaussprechliche Glück schenken wird und schon einen Vorgeschmack davon geschenkt hat!"

Ueber die Ankunft in Kom schreibt Fran v. Humboldt an Friederife Brun:\*)

"Rom, ben 18. Juni 1817.

Ich bin seit dem 31. Mai hier, theure, liebe Freundin, und nur Sie können von meinen entsernten Freunden recht wissen, mit welchen Empfindungen ich zur Porta del Popolo hereinsuhr. Das Kloster der Madonna del Popolo ist niedergerissen und aus dem Kloster (die Kirche steht) — der Vigna des Klosters und den kleinen Häusern des Platzes eine große terrassirte Anlage gemacht. Wäre nicht Alles ohne Ausnahme mit Laubbäumen bepflanzt, vorzüglich Afazien, wären hier und da Gruppen von Pinien und Cypressen, so würde ich die Anlage außersordentlich nennen. Pinien und Cypressen gehören aber dermaßen zum Eigenthümlichen dieses Landes, daß ich sie auf unserem Hügel, Monte Mario und Villa Mellini gegenüber, schmerzlich vermisse. Der Betturin

<sup>\*)</sup> Römisches Leben von Fr. Brun. S. 320.

fuhr uns den breiten Weg dieser Anhöhe hinauf bei der Margutta vorbei, bei Villa Medici, der großen Granitschale unter den dunklen Bäumen, dem bewohnten, wohlbekannten Hause zu. Wir lachten und weinten zugleich, wie wir jedes Haus, jedes Kenster erkannten. In seiner Herrlichkeit lag Rom ausgebreitet vor unseren Blicken. Wir fuhren in Bia Felice hinein; unsere guten Bekannten, die Butis, fturzten die Treppe herunter und konnten es vor Freude kaum glauben. Hedemann und seine Abelheid, Caroline und Gabrielle wohnen oben noch, wo ehe= mals mein Wilhelm und Theodor mit Riemer wohnten. Ich wohne im Haupthause des Palazzo Tomati im dritten Stock beim guten Brown; die Buti besorgt dieses Hauswesen, und ich brauche mich ein= mal um nichts zu bekümmern, was mir ungemein wohl thut. Was habe ich in diesen Tagen gesehen! Beinahe alle unsere geliebten Orte, benn man möchte überall zugleich sein; es kommt Einem vor, als thäte man dem Tort an, was man zu sehen aufschiebt. Wo soll ich anfangen Ihnen zu erzählen? Biazza Trajana haben die Franzosen, bis sie auf das alte Pavimento gekommen sind, ausgegraben, viele Häuser nieder= geriffen und um den ausgegrabenen Raum, der aber ungemein groß ift, und zu dem man einige Stufen heruntergeht, eine Baluftrade mit Ketten gezogen. Das Museum ift eine Welt geworden. Museo Chiaramonti schließt sich ben Stanzen an. Reue Säle sind geöffnet worden, die zurückgekehrten theuren Kunstwerke aufgenommen, die Marmorsachen sind mit den Gipsen vertauscht. Man vermißt wohl noch Einiges, 3. B. die große tragische Muse in dem ungeheuren Saal, doch das Meiste ist da. Ein eigener Saal ist für die Arazzi bestimmt. Rapelle des Fiesole, thut sich in dem ungeheueren Giro, den man macht, um einen Ueberblick des Ganzen zu bekommen, nun von selbst auf. Sala Borgia hat mit den Nebenfälen bie zurückgekehrten Gemälde aufgenommen. Alles im schönsten, herrlichsten, ruhigsten Lokal; in jedem Saal nur 6 bis 8 Bilber; das trägt unendlich zum Genuß bei. Die Transfiguration sah ich noch nie so aufgestellt; die himmlische Madonna di Foligno, zwei Himmelfahrten der Madonna und ein paar kleine, schöne Bilder sind die Raffaelschen Sachen und das Alles als Folge der Stanzen. Im kleinen Garten des Vatikans, wo der Pinienapfel fteht, wird ein neuer Arm des Museums gebaut; ein neues Kabinet für die Zeichnungen ist eingerichtet. Mit einem Wort, wie ein himmel baut sich hier über Einem das Gewölbe der Kunft zusammen."

Gabrielens erfter Brief an ihren Berlobten aus Rom lautet:

"Rom, den 3. Juni 1817.

Tausend, tausend Dank, mein theurer, lieber Heinrich, für Deine lieben Briefe, die ich geftern erhielt. Wie gern hätte ich Dir gleich geantwortet und auch schon früher geschrieben, aber ich habe wirklich nicht gekonnt. Den ersten Tag hier waren wir vor= und nachmittags aus, den Abend, wenn ich mich gern hinsetzte, um Dir zu schreiben, muß ich zu Bett, da ich in einer Stube mit Caroline wohne, die ich nicht stören mag. Heute bin ich ganz leise früher aufgestanden, um endlich einen ruhigen Augenblick zu finden und Dir zu wiederholen, wie unbeschreiblich ich mich über Deine Briefe gefreut habe, besonders da ich beinahe alle Hoffnung aufgegeben hatte. Uch, mir war Trost nöthig, benn biese Tage waren recht traurig, obgleich ich dem Aeußeren nach froh er= scheinen mußte, ohne Nachrichten von Dir, mein geliebter Beinrich, und sehend, wie entzückt die Meinigen über Alles waren, was mich für sie zwar freute, da ich es ihnen herzlich gönne, aber was mich doch auch mit traurigen Bildern erfüllte, ich brauche Dir das Warum nicht zu fagen. — Auch mir macht es einen wunderbaren Eindruck, an diesem Ort zu sein und so Vieles wiederzusehen, deffen ich mich doch sehr gut noch erinnere. Sachen, die ich halb und halb vergessen hatte, werben, indem ich sie wiedersehe, lebendig, und mir fällt so Manches: Kinder= spaß und Spiel, wieder ein. Sehr rührend ift es mir oft, wenn ich noch manches alte verdorbene Spielzeug in einer Ecke liegend finde. Auch der Tisch, an dem ich schreibe, ist derselbe, an welchem ich zuerst habe schreiben gelernt mit Abel zusammen, aber dennoch trot allem diesem, und daß mir Alles so wohl bekannt ist, kann ich mich nicht einheimisch hier fühlen und werde es auch niemals werden. Ich fühle mich mit zu ftarken Banden an das liebe beutsche Baterland gebunden, und mein ganzes Leben und Wesen ist Gottlob so stark daran gekettet, daß es mir ewig theurer sein wird als dieses. In Deutschland bin ich geboren, dort habe ich Dich fennen und lieben gelernt, bin dort die Deine geworden, und Du bift auch ein Deutscher. Uch, wie Bieles hat sich, seit ich Italien verließ, verändert, wie viel ift in meinem Leben in dieser Zeit vorgegangen, und wie hat sich mir das höchste Glück des Lebens aufgeschlossen! Ra gewiß, das höchste Glück des Lebens, denn es fann fein größeres geben als das, von einem Wefen geliebt zu fein,

das man anbetet und das Einem über Alles geht, und daß ich dieses Glück erhalten, und ach, in so vollem und reichem Maß erhalten, das sür kann ich meinem Schöpfer nie genug danken und nur immer mit allen meinen Kräften dahin streben, dieses unendlichen Glückes würdig zu werden. So mancher Mensch muß aus dem Leben scheiden, ohne es empfunden zu haben, welch ein Glück die wahre tiese Liebe ist; mir ist es in so früher Jugend schon geworden, und ich möchte in die Kniee sinken und danken, ewig danken.

Es schlägt jetzt acht, und ich muß jetzt also leider abbrechen, um mich anzuziehen, denn nachher gehen wir aus. Dieses ewige Ausgehen ist mir schrecklich, auch hoffe ich, daß es in einigen Tagen anders werden soll und wir doch wenigstens einige Stunden ruhig zu Hause bleiben werden, was mir ordentlich nothwendig ist. Abieu denn, mein Seelchen! den ersten ruhigen Augenblick wende ich an, um weiter zu schreiben. —

Eben kommen wir nach Hause, und ich habe nichts Eiligeres zu thun, als meinen Brief fortzusetzen und Dir in Kurzem unsere Reise zu beschreiben. Es ift so lange Reit ber, daß ich Dir nicht geschrieben habe, daß es eine lange Geschichte sein wird. Den 27. reiften wir von Florenz ab, begleitet von den deutschen Herren, mit denen August Befanntschaft gemacht, und die, weil ihr Betturin von demselben Badrone wie unsere war, auch dieselben Nachtquartiere mit uns hielten. Ginen Maler, Herrn Wach, fannte die Mutter schon längere Zeit. Die Nacht brachten wir in Siena zu und den 28., meinen Geburtstag, in einem fleinen elenden Ort, San Quirico genannt. Den Morgen aber gingen wir erft in den Dom, der sehr schön ift, indessen doch etwas zu klein. Ueberhaupt ist Siena eine recht hübsche freundliche Stadt. Als wir von der Kirche wieder nach Hause famen, wurde ich sehr überrascht: die Herren nämlich hatten erfahren, daß es mein Geburtstag war, und sich den Spaß gemacht, mir einen Ruchen mit fünfzehn Lichtern und ein Bouquet Blumen zu schenken. So freundlich wie es auch gemeint war, so war es mir doch nicht angenehm; ich mußte heiter und fröhlich erscheinen, und gerade an diesem Tage war ich so unbeschreiblich traurig. daß ich lieber hätte weinen mögen. Ich dachte mir, wie Du so einsam in Tegel sein würdeft, in Liebe meiner gedenkend, und meine Sehnsucht und mein Berlangen, Dich, meine Engelsseele, zu sehen, war unbeschreiblich. Mein Geburtstag ist für mich immer ein wehmüthiger Tag. Das



Gabriele v. Humboldt

als Braut 1817 in Rom von Schadow gemalt.



alte Jahr scheidet, und wer weiß, wie das, was man antritt, sich geftalten wird und was es bringt. Das letztverfloffene Jahr meines Lebens hat mir viel Glück und Freude, aber auch Trauer und Schmerzen gebracht, doch will ich gern und geduldig ertragen, wenn ich nur endlich durch die Erfüllung meiner heißesten Bünsche belohnt werde. — Wie gern hätte ich Dir an meinem Geburtstage geschrieben, allein bas Wirthshaus in dem Ort, wo wir blieben, war so schlecht, die Zimmer so klein und enge, daß man kaum einen Tisch hineinstellen konnte, beren es auch nur nothdürftig gab. Den 29. brachten wir die Nacht in einem nicht viel befferen Orte zu, in San Lorenzo, ben 30. ging es wieder weiter, den 31. langten wir dann um Mittag hier an, wo wir sehr freundlich empfangen wurden. Wir wohnen recht sehr hübsch, aber darum etwas unbequemer, weil die Mutter eigentlich in einem anderen Hause wohnt. Sie konnte nämlich nicht bem Bergnügen entsagen, in bem alten Hause zu wohnen, obgleich nicht in benselben Zimmern, sondern einen Stod höher, wo fie drei fehr hübsche Stuben hat. Wir Anderen wohnen in dem Quartier, was sonst Rauch und früher auch Theodor mit seinem Hofmeister bewohnte, und was recht hübsch ist. Abelheid und August haben zwei Stuben, Caroline und ich eine, bie aber recht groß, geräumig und schön ift. Dann ist noch eine Efftube und Leutezimmer.

Den ersten Nachmittag hier gingen wir August zu Gefallen, der nicht eher Ruhe hatte, bis er das Rapitol gesehen, dorthin und dann nach dem Testaccio, wo die Protestanten begraben werden und wo zwei Brüder von mir begraben liegen. Es war ein schöner Abend, die Sterne funkelten hell am Himmel, der Mond warf seinen Schein auf die visch Grabsteine, die von den dunklen Pinien und Expressen sehr auf die visch Grabsteine, die von den dunklen Pinien und Expressen sehr w. In dar sich abhoben. Die ganze Gegend hatte einen unendlich melanchelischen Charakter, Mir wurde das Herz so weich und wehmüthig. Uch, was hätte ich darum gegeben, Dich an diesem Orte an mein Herz drücken zu können und Dir zu wiederholen, wie unsäglich ich Dich liebe und die zum Ende meines Lebens lieben werde. Ich fühle es tief, daß, wenn ich dazu bestimmt wäre, mein Leben lang von Dir getrennt zu sein, ich auch lieber im Grabe liegen möchte.

. . . Borgeftern Morgen waren wir in der Peterskirche, die

boch die schönste Kirche der Welt ist, diese ungeheure Größe und diese edle Einfacheit. Den Abend kamen einige Leute, meist Deutsche, was mir recht angenehm ist, denn mit den Italienern umzugehen habe ich nicht die geringste Lust, und ich werde sie gewiß nie gern haben, des kannst Du überzeugt sein, theurer Heinrich. Auch werde ich mich nie hierher sehnen, denn am Ende lebt man doch mit den Menschen und nicht mit der Gegend. Schön sinde ich es und kann auch nicht anders, da es wirklich sehr schön ist, aber gefallen wird mir's tausendmal mehr in unserem lieben Korden, und wenn es auch das häßlichste Land wäre, mit Dir würde ich selbst in einer Einöde selig sein. Wenn ich Dich, theure Seele, habe, brauche ich nichts mehr auf der Welt, nur Dich will ich haben, nur sür Dich leben.

Uch, könnt' ich erst mit Dir in Tegel ben kleinen Bogel hören, ber den liebsten Namen trägt und ruft, den es auf Erden für mich giebt, und der einst, so Gott will, der meine werden wird. Zuweilen auch gebe ich mich ber sugen Hoffnung hin, Dich vielleicht gerade in Frankfurt wiederzusehen, es kann mir manchmal ganz wahrscheinlich vorkommen, und dann male ich mir's lebhaft aus, meine Phantafie hilft mir, und so sehe ich Dich, sehe mich in Deinen Armen an demselben Orte, wo Du, als ich Dich zuerst sah, mir so ernsthaft, so unbeweglich entgegentratest, und wo sich bennoch - ja gerade wegen bieses ftillen Ernstes mein Berg mit Liebe erfüllte, die immer zunahm, je mehr ich Dich kennen lernte und einsah, was ich gleich empfunden: daß ein liebendes schönes Gemuth hinter ber ernften Hulle lag. Ich kann es mir oft nicht erklären, wie ich früher habe leben können, ehe ich Dich kannte und liebte, es erscheint mir wie ein Rathsel, daß dies möglich gewesen ift. Wie reifte ich damals unbewußt meinem Glücke entgegen. nicht ahnend, wie bald fich mein Lebensschicksal entscheiden sollte! - So geht der Mensch immer, selbst nicht wissend, seinem Glück und Unglück entgegen, doch in Alles und durch Alles hindurch führt Gottes Hand. - auch uns hat Er zusammengeführt.

Gestern waren wir im Batikan, um die Galerien zu sehen, in denen aber so viel ist, daß wir, obwohl wir fünf Stunden darin zusbrachten, nicht fertig werden konnten. Die Stanzen und Loggien von Raffael sahen wir aber doch, von deren Schönheit man sich keinen Besgriff machen kann. Nachmittags hätte ich Dir so gern geschrieben, allein

ich mußte mit ausfahren und Visiten machen. Heute Morgen waren wir im Studio von Thorwaldsen, der ganz herrliche Sachen hat, und dann bei Canova, dessen Sachen, obgleich graziös, mich gar nicht ansprechen. Ich sinde, daß in allen auch noch so hübschen Statuen eine gewisse Leere ist. Den Nachmittag brachten wir in der Villa Albani zu, von wo man eine herrliche Aussicht auf die ganze Gegend hat. Im Coliseum und in mehreren Kirchen waren wir auch schon.

... Donnerstag war Fronleichnamsfest, welches hier sehr geseiert wurde durch eine Prozession, bei der der Papst auch war. Der St. Betersplatz gewährte einen herrlichen Anblick, sonst aber gesiel mir die Prozession außer dem Papst, der getragen wurde unter einem Baldachin — Alles sehr reich und prachtvoll —, nicht besonders. Die vielen Pfassen und Mönche, denen man es ansieht, daß es ihnen nicht ernst und wahr ist, und überhaupt das ganze katholische Wesen macht mir einen unsangenehmen Eindruck.

... So geht denn unser Leben hin, und jeder Tag, der vorüber ist, bringt mich dem glückseligen Tag des Wiedersehens näher, aber die Zwischenzeit soll nicht unnütz für uns sein, und besonders für mich eine Zeit der Ausbildung und Prüfung, durch die ich besser werden und manchen Fehler ablegen will.

Daß Abelheid mit ist, fühle ich recht tief, ist ein großes Glück für mich und ein großer Trost, denn Du glaubst nicht, wie lieb und gut sie ist, ach, sie kennt es wohl, das Gefühl und den Zustand, vom Gesliebten getrennt zu sein, die Arme hat ihn auch ersahren und auf eine noch härtere Weise als ich, denn sie konnte ihren August vielleicht nie wiedersehen!"

Die Tage während des Aufenthaltes in Kom waren so reich ausgefüllt, daß Gabriele nur noch die stillen Morgenstunden, ehe die Anderen erwacht waren, benutzte, um an Bülow zu schreiben. Das Besichtigen der Kunstschäte, die Fahrten in die Campagna ersorderten viel Zeit. Außerdem nahm Gabriele Singstunde, studirte Goldsmiths römische Gesichichte und war natürlich immer zugegen, wenn allabendlich ein großer Kreis von Besannten sich im Salon der Mutter einfand. Was am Tage an freier Zeit noch zu erübrigen war, mußte auf die Sitzungen verwendet werden, die der Maler Schadow zu einem Bildniß — einem Geschenk für Bülow — verlangte. Auch dieses Bild, das außerordentlich

gelang, befindet sich jetzt im Tegeler Schloß; es zeigt die zarte Gestalt lebensgroß, mit einem schlichten dunkelrothen Gewande bekleidet, in einer offenen Halle sitzend. Die rechte Hand stützt sich leicht auf eine Marmorsschale, aus der weiße Tauben trinken, der kleine Kopf mit dem braunen Haar ist leicht gesenkt, und die Augen schweisen träumerisch ins Weite, "als suchte sie etwas, was sie wohl nur in sich sinden kann", so charakterisite Thorwaldsen damals den ihr eigenthümlichen und wundersbar treu wiedergegebenen Blick.\*)

Wenig mehr als einen Monat dauerte diesmal der Aufenthalt in Rom, Anfang Juli ging Frau v. Humboldt mit den Ihrigen und mehreren Künftlern auf einige Tage nach Neapel und von da hinüber nach der Ansel Aschia, eine weitere Entfernung, die Gabrielen wegen des nun auch noch von Wind und Wellen abhängigen Postverkehrs schmerzlich, im Uebrigen aber nicht unlieb war, ba sie eine Zeit größerer Rube und Einsamkeit voraussah und sich bewußt geworden ift, "daß zwei Berzen, die sich in Liebe gefunden und vereinigt haben, sich immer nahe sind." Die Insel Jedia war gerade damals viel besucht, alle Einrichtungen aber sehr unentwickelt. Die Bäder befanden sich in mehreren weit aus= einanderliegenden Grotten, und jeder Kranke suchte ein Haus zu finden, das möglichst nahe der ihm verordneten Quelle lag. Der ganze Verkehr tonnte nur zu Maulthier stattfinden, und jeder Besuch mußte reitend gemacht werden. So beschränkte man sich darin nach Möglichkeit. Frau v. Humboldt hatte den hübschen Palazzo eines neapolitanischen Prinzen miethen können, und in der wahrhaft paradiefischen Umgebung glitten die Tage in fast klösterlicher Abgeschlossenheit unmerklich vorüber. Reine Zeitung verirrte fich auf dieses Giland, und von den Weltereigniffen erhielt man nur Nachricht durch Briefe, deren Ankunft den Hauptreiz bilbete. Gabriele benutt die stille Zeit, um Beders Weltgeschichte und zwar alle gehn Bande zu lesen, und schreibt dem Geliebten:

"Lacco auf Jschia, Juli 1817.

Ganz erfüllt von Freude und Glück über Deine Briefe, setze ich mich hin, um Dir für selbige meinen innigen Dank zu sagen. Der eine war noch vom 26. April. Es ist ordentlich rührend, wie so ein armer Brief sich durchschlägt durch Wind und Wellen und endlich richtig ankommt. Ich erwachte heute sehr früh und hörte mit Schrecken, wie draußen ein starker

<sup>\*)</sup> Siehe Anmerkung auf S. 65.

Sturm tobte, fo daß das ganze Haus zitterte. Besorgt trat ich auf die Terrasse, der ganze Himmel war bewölft, das Meer schlug hohe Wellen, und tein Schiff war zu erblicken, — ich seufzte tief, denn der Gedanke, den heutigen Tag wieder vorbeigehen zu sehen, ohne meine Briefe zu erhalten, betrübte mich sehr, und doch konnte ich es kaum hoffen, daß ber Schiffer, da der Wind entgegen war, kommen würde. So ver= gingen einige Stunden, und immer unruhiger wurde ich. Da griff ich zu dem Mittel, was mir so oft hilft, und wodurch ich so gestärkt und aufgerichtet werde; ich setzte mich hin und las einige Rapitel in der Bibel. Eine wohlthuende Ruhe und Klarheit ergoß fich durch mein Innerstes, und nachdem ich flebentlich meinen Gott um Erfüllung meines beißen Wunsches gebeten hatte, aber auch mit dem festen Willen, wenn das nicht sein könnte, es mit Fügung und ohne Murren zu ertragen. stand ich auf und wollte ans Fenster treten, da öffnete sich die Thure, und der Schiffer trat herein und brachte mir Deine beiden lieben Schreiben. . . . Du wirst lachen, daß vom Schiffer so oft die Rede ift, aber um diesen Mann dreht sich hier unser ganges Leben, denn da man jede Rleinigkeit muß von Neapel kommen lassen, so ist er die Hauptperson der Wirthschaft. Außer Wein und Fleisch ist hier durchaus nichts zu bekommen, wir nennen es daher immer "Lemnos' unwirthlichen Rücken". Geftern machten wir eine Disite bei Frau v. Coller, zu Esel natürlich, auch ging es recht gut. Die Sättel, die die Mutter hat aus Neapel kommen laffen, find febr bequent. Ich möchte, Du fäheft diese Ravalkade. Solange wie es eben geht, bin ich sehr ruhig und guten Muthes, steigt oder fällt aber der Weg, so ist's nicht weit her mit meinem Reiten, auf jeden Fall gebe ich lieber zu Fuß. Der Weg, den wir gestern machten, ist aber äußerst angenehm und schön, immer längs bem Meere hin, und von der anderen Seite die hohen schönen Berge, unter welchen der Epomeo hervorragt, der eigentlich der Mittelpunkt der gangen Ansel ift. Abends gehen wir von unserem Berg hinunter, einen fleinen Pfad, wo, wie man wirklich mit Goethe fagen kann, "die Morthe ftill und hoch der Lorbeer steht". Dieser Pfad führt uns an das Ufer des Meeres, das an dieser Stelle zwischen hohen Felsen brauft. Man bat dort die Aussicht auf die fernen Apenninketten, und es ist unfäglich icon ba. . . . Bor einigen Tagen machten wir eine kleine Entdeckungsreise und geriethen dabei in einen wahren Wald von Cactus, Aloe, Morthen und feurigblühenden Granaten, man glaubte fich nach Indien verfest, so wunderbar und seltsam nahmen sich diese Gewächse aus. Wenn die Anderen abends ins Haus gehen, bleibe ich immer noch auf unserer Terraffe allein, wenn der Mond scheint. Ich kann nicht beschreiben, wie schön es dann ift. Auf der ganzen Infel herrscht eine himmlische Stille, nur hier und da brennen einsame Lichter, wie zum Zeichen, daß noch Menschen leben, von ferne rauscht das Meer und schlägt in immer gleichem Maße die Wellen an die hohen Felsen, über den Bergen hoch fteht der Mond und wirft seinen silbernen Schein auf die weißen Säuser, und gegenüber läßt fast immer der Besuv seine Feuersäule aufsteigen. Wenn ich dann so stehe, versunken in die Pracht und Herrlichkeit der Natur, o, dann ergreift ein solches unnennbares Sehnen mir das Herz, es wird mir so weich und wehmüthig, ich muß weinen und könnte Alles hingeben, um Dich in solchen Momenten bei mir zu haben, mit Dir, mein sußes Leben, nur eine Stunde zu sein! Aber ich werde auch nicht ungeduldig, daß das nicht sein kann, denn die Sehnsucht nach Dir ist dann zu sehr mit Gottergebung und tiefer Unerkenntniß meines Glückes verbunden, als daß nur die geringste Spur von Migvergnügen und Ungeduld sich in mir regen könnte, ich bin traurig, — ach, ich möchte mich auflösen in Wehmuth und Sehnsucht, aber ben Frieden den Deine Liebe mir giebt und der in meiner Seele herricht, fann nichts verscheuchen und verdrängen, und so gebe ich mich gern der süßen, weh= müthigen Stimmung hin, in der ich mich glücklich fühle, weil dann kein anderes Gefühl in mir lebt als einzig Du, Deine beseligende Liebe, und das Bertrauen auf ben gutigen Gott, das beim Unschauen seiner Schöpfung doppelt erhöht wird. . . . "

Ende Juli kommen Hedemanns, die sich inzwischen Neapel und Umgegend angesehen, ebenfalls nach Jschia, und am 19. August verlassen Alle zusammen die freundliche, stille Jusel, deren Quellen die Leiden der armen Caroline bedeutend gelindert haben. "Morgen in aller Frühe reisen wir ab", schreibt Gabriele. "Es thut mir leid, von hier fort zu gehen, denn ich habe diese schöne Sinsamkeit recht lieb gewonnen, und jede Beränderung des Wohnortes macht einen eigenen Gindruck auf mich und ist mir nicht angenehm. Ich gewinne sehr bald einen Ort lieb, und jede Trennung ist mir schmerzlich. Ich sollte es eigentlich gewohnt sein, denn es ist immer meine Bestimmung gewesen, und dennoch wird's

mir schwer bei jeder neuen Abreise, und Fechia ist so schön, diese himmelische Stille stimmte so zu meinem Gemüthszustande, und den Quellen sind wir solchen Dank schuldig, denn Caroline hat doch wirklich ihre Gesichtsschmerzen verloren und ist auch sonst wohl, ach, würde sie doch wieder ganz gesund!"

In Neapel beginnt nun wieder ein lebhaftes, geselliges Treiben, und Gabriele nuß zum Schreiben die Nacht zu Hülfe nehmen, wenn sie den Abgang der Posten nicht versäumen will.

"Neapel, ben 29. August 1817.

Es ift spät, und Alles schläft schon, ich aber will Dir noch gute Nacht wünschen, mein theurer Heinrich. Ich sitze bei offenem Fenster, ein kühles Lüstchen, nach des Tages Hitze sehr erquickend, umweht mich, in himmlischer Klarheit steht der liebe Mond am sternenbesäeten Himmel, unter ihm gerade steigt des Besuvs Feuersäule empor, und diese beiden verschiedenen Lichter spiegeln sich im Meere wieder, dessen Brausen allein die tiese Stille der Nacht unterbricht. Man glaubt, daß nächstens ein Ausbruch stattsinden wird. Ich möchte es wohl erleben, es muß ein herrlicher Anblick sein, aber doch surchtbar in seiner Schönheit."

"Reapel, ben 13. September 1817.

. . . Nun will ich Dir, mein liebes, theures Herz, Einiges von unserer zwar sehr hübschen, aber auch sehr ermüdenden Reise auf den Besuv erzählen. Wir fuhren um Mittag von hier fort über Portici nach Resina, wo die Esel schon unser warteten. Unfre Gesellschaft bestand, wie gewöhnlich, aus Ramdohr, der Frau v. Coller, Graf Ingenheim und noch einigen anderen Preußen und Desterreichern. Wie komisch so ein Zug auf den kleinen Efeln sich ausnimmt, kann ich nicht beschreiben. Der Weg bis zum Eremiten ift anderthalb Stunden lang und außer einigen Stellen ziemlich aut; erst geht es, wie fast immer in diesem Lande, zwischen Mauern hin, dann kommt man auf öbe Lavafelder, die mir immer einen schauerlichen Gindruck machen. Diese Massen stehen so erstarrt, so ohne Leben da, wie ein ungeheurer Strom, der plötlich fteben geblieben. Je höher man tommt, je schöner wird die Aussicht, und oben übertrifft sie alle Erwartungen. Das Haus des Eremiten liegt auf einem Vorhügel des Monte Somma, so heißt der Berg neben dem Besuv, auf welchem sonst der Krater war. es ist von hohen schönen Bäumen umgeben, unter beren Schatten wir unser Frühftück einnahmen, wobei die ganze Gesellschaft sehr luftig war, und da sich nun August zur weiteren Besteigung rüstete, fanden sich schon mehrere Begleiter. Fran v. Ramdohr erklärte, fie wolle auch mitgeben, und als sie es unternahm, mochte ich nicht zurückstehen, da ich große Luft hatte, den rauchenden Berg zu besteigen, deffen Toben man schon unten vernahm. So traten wir also die Reise an, begleitet von allen Herren. Gine Viertelstunde kann man noch reiten, den fleinen Berg hinunter, durch das Thal zwischen dem Somma und dem Besub, welches ganz mit Lava bedeckt ist, allein am Fuße steigt man ab und beginnt das fehr beschwerliche Steigen, erft eine Weile in Sand und Afche, dann auf hoben spitzen Steinen, welche Einem die Füße beschädigen. Doch wenn man langsam geht und sich ausruht, so kommt man ziemlich leicht hinauf. Die Führer sind sehr gut, ich hatte zwei, einen der vor mir ging und ein Tuch um den Leib hatte, an welchem ich mich hielt, und neben mir ein anderer, und oft gab mir einer der Herren hülfreiche Hand. So gelangten wir nach einer Stunde mit finkender Nacht zu dem Fuße des Regels. Welch ein Anblick bietet sich da dem Auge, wie belohnend für alle Mühe, wenn mit ungeheurem Bifchen und Braufen eine hohe Feuerfäule emporschießt, die dann in tausend glühenden Steinen den Regel bedeckt und hell die Bufte, auf der man fteht, beleuchtet, bis daß Alles wieder verlöscht und die ge= heimnisvolle Dunkelheit Einen umfängt, die aber bald wieber von einem Keuerregen unterbrochen wird, der abwechselnd und oft auch zu gleicher Beit aus dem großen und kleinen Krater sich erhebt. Die Führer fagten uns: wenn wir noch den höchsten Gipfel ersteigen wollten, so würden wir auf der Seite nach Pompeji zu den glühenden, fliegenden Lavastrom sehen. Da das noch äußerst beschwerlich war, so waren die Stimmen getheilt, allein Frau v. Ramdohr ging voran, und wir folgten. Wirklich war auch dieses Stud Weges zwar fürzer, aber noch mühfamer als der erste, besonders da es völlig Nacht war und die Leute, aus Burcht, die mitgenommenen Fackeln würden nicht ausreichen, fie noch nicht anstecken wollten. Endlich tamen wir oben an und faben auch die Lava fließen. Wir standen da dem kleinen Krater so nabe, daß bei einem Ausbruche mehrere Steine auf eine Stelle fielen, wo wir unmittelbar vorher uns befunden hatten. Doch ift feine Gefahr, da die Führer Einen zur rechten Zeit warnen. Bewunderung und Grausen erfüllte meine Seele bei diesem Schauspiel, ich wendete mit Muhe mein Auge bavon ab, und doch war ich froh, es zu verlassen und zu menschenfreundlicheren Wohnungen zurückzukehren. Das hinabsteigen finde ich viel ermüdender als das Hinaufsteigen, welches ich mir noch ärger gedacht hatte. Es geht schroff, ohne Absatz, herab in tiefer heißer Asche, in welcher aber dennoch große Steine liegen, die Einem plötslich nachschießen. Zum Glück dauert es nicht sehr lange, und wir kamen glücklich herunter, wo wir sogleich unsere Esel bestiegen und zu unseren harrenden Begleitern gelangten. hier ruhten wir einige Augenblicke, und dann ging's unverzüglich weiter. Da es aber Nacht war und nur Fackeln den Weg beleuchteten, so ging es sehr langsam. Spät kamen wir nach Resina und erst gegen drei Uhr erreichten wir Neapel. Du kannst Dir vorstellen, wie ermüdet ich war, allein diese Partie ist mir gut bekommen, ich bin vollfommen wohl, obgleich meine Füße mich oft noch daran erinnern, aber ich bin fehr froh, oben gewesen zu sein, und dieser Anblick wird mir mein Leben lang unvergeflich bleiben."

Am 22. September langte die ganze Reisegesellschaft in Kom wieder an. Dank der Fürsorge des Kardinals Consalvi, der Frau v. Humboldt und die Ihrigen allen militärischen Größen besonders empsohlen hatte, wurden sie nicht von den Banditen, deren tolles Treiben damals die Fahrt von Neapel nach Kom zu einem kühnen Wagestück machte, beunruhigt. Während so Gabriele der Heimath wieder um einige Meilen näher rückte, legte sich ein nordisches Meer zwischen sie und ihren Verlobten. Vilow langte im Oktober mit Humboldt in London an, und noch langsamer als bisher gehen die Posten.

Im Palazzo Tomati wird das altgewohnte Leben von Neuem aufsgenommen, Alle fühlen sich wieder daheim angelangt, und auch Gabriele gesteht, daß sie Roms stille Größe aller paradiesischen Schönheit Neapels vorzieht. Sitzungen beim Maler und Bildhauer (auch Caroline wird gemalt, und Frau v. Humboldt sitz Thorwaldsen zu einer Büste), Musiksunterricht, Geselligkeit und Kunstgenuß füllen die Tage so reichlich aus, daß Gabriele sich hin und wieder den Besuch einer Galerie oder eines Studios versagt, um schreiben zu können, was ihr nicht leicht gemacht wurde:

"Heute habe ich trot des schönen Wetters es vorgezogen, zu Haufe

zu bleiben, benn der Gedanke, mir dadurch die Freude rauben zu müssen, Dir zu schreiben, schreckte mich ab. Ich sühle es zwar recht gut, daß mein Zuhausebleiben in den Anderen die Idee erwecken muß, daß ich wenig Antheil und Interesse an der Kunstschönheit nehme. Da das aber keineswegs der Fall ist und ich mich im Gegentheil, obgleich ich nichts davon verstehe, herzlich der schönen Sachen freue und sie mit unendlichem Entzücken betrachte, so kann mich augenblicklich diese Meinung schmerzen — aber der Mensch wird oft verkannt und muß unverdient manchen Schmerz ertragen —, darum suche ich mich auch in dieser Sinsicht mit Geduld zu stärken und mit Sanstmuth und Freundlichkeit die Borwürse, die man mir macht, zu ertragen, in mir hab' ich ja doch die Ueberzeugung, daß es etwas ganz Anderes in mir ist, was diese anscheinende Untheilnahme erweckt."

Wirklich könnte Niemand Gabriele des Mangels an Kunstinteresse zeihen, der aus ihren Briesen die reine Freude an allem Schönen, was ihr Rom bot, hervorleuchten sieht.

"Wir haben viel, sehr viel Schönes in diesen Tagen gesehen", schreibt sie, "und insofern waren es wohl glückliche Tage. Sonnabend Abend gingen wir in den Batikan und saben die Statuen bei Facelschein, es war herrlich, noch viel schöner als im Kapitol. Mir fielen Goethes Worte ein: "Marmorbilder fteh'n und feh'n mich an", denn wohl schauen sie Einen an, es ift, als lebte wahrlich eine Seele in ihnen, und man möchte sich ihnen anvertrauen. In solchen Augenblicken, wo ich so ergriffen und bezaubert von der Schönheit der Kunft und Natur bin, da sehnt sich mein Herz doppelt nach dem Deinen. — Letzt gingen wir mit der Herz und Thorwaldsen zu Camucini, um seine Bildersammlung zu sehen, die wirklich ein Schat ift, und die ich mit großer Freude wiedersah. Er hat zwei herrliche Garofalos, einen Guido Reni und viel Schönes, was zu lang ware zu nennen Das Juwel der Sammlung sind zwei Raffaels, unaussprechlich schön. — In der Galerie Borghese waren wir auch wieder, man mußte in jedem Zimmer einen Tag bleiben, um all die göttlichen Bilder in Ruhe genießen zu können. Da ift so ein lieber Francia und die Grablegung von Raffael, für mich das schönste Bild auf Erden. Nein, es giebt doch nur einen Raffael, und Reiner fann je biefe Sobeit, biefe Broße, mit fo viel Grazie und Lieblichkeit verbunden, Diefen Schmelz der Farben nachahmen, er ist und bleibt einzig. . . . "

Ein großer Schmerz für Gabriele war die Trennung von ihrer geliebten Adelheid. Ende November verließen Hebemanns Kom, um sich der Heimath wieder zuzuwenden, und Gabriele sieht den Tag des Scheidens mit großer Wehmuth nahen:

"Bald wird der Tag kommen, wo sie von uns reisen wird und ich mich auf lange, lange Zeit werde von ihr trennen müssen. Ach, dieser Gedanke ist schrecklich und stimmt mich zu einer Traurigkeit, die ich nicht auszudrücken vermag. Du wirst es begreisen, theurer Heinrich, wie schrecklich er mir sein muß. Gott weiß es, wie lieb ich alle meine Geschwister habe, wie ich Jedem mit herzlicher Treue anhänge, und nun vollends Adel, die so gut und lieb ist, so ein treues, wahrhaft edles Wesen, das ein jeder Mensch ehren und lieben muß. Sie steht mir so nahe, ist in jedem Gesühle mit mir verwandt, ist immer so liebevoll gegen mich, daß ich nächst Dir und den Eltern wirklich keinen Menschen lieber haben kann. Diese Trennung wird entsetzlich sein, jetzt gerade, wo ihre Nähe und ihre Theilnahme mir so werth sein muß, so unsentbehrlich, wo sie mir so wohl thut, ach, es ist hart! . . ."

Von dem Winterleben in Rom, dem Verkehr mit den Künftlern und auch der damaligen Physiognomie der Stadt geben wohl einige Briefe Frau v. Humboldts an die schon mehrsach erwähnte Friederike Brun das lebendigste Vild in engerem Kahmen als Gabrielens tägliche Briefe.

"Rom, ben 19. Oftober 1817.

Hier ist in allem diesem ein regeres Leben als in Neapel. Der ganze Campo Vaccino ist eine Ausgrabung. Die einzelne Säule, die für eine übriggebliebene eines Jupitertempels galt, war immer eine einzelne, einem Kaiser (Phocas heißt er, dünkt mich) geweiht. Man ging von den Seiten auf Stusen hinaus. Es haben sich darüber in der Aussgrabung Inschriften gesunden. Die drei Säulen, die in einer Reihe standen, sind Ueberbleibsel eines Tempels der Dioskuren. Man hat in dem Scavo alte konsularische Taseln gesunden, wodurch auch Lücken in den alten Schriststellern werden ergänzt werden. Man giebt unverzüglich ein Wert darüber heraus. Die drei Säulen des Jupiter Tonans, die in dem Hügel des Kapitols eingesunken standen, stehen von allen Seiten frei auf ihrem hohen Fundament. Es geht eine Treppe hinauf, wahrscheinlich in das Innere des Heiligthums, denn alle diese Tempel und die vorhin erwähnte einzelne Säule stehen auf hohen Fundamenten in

demselben Niveau, und nothwendig mußte man zu ihnen auf Stusen hinausgehen. Vom Musco Chiaramonti glaube ich geschrieben zu haben. Immersort wird an seiner Vervollständigung und Ausdehnung gearbeitet. Thorwaldsen hat während meiner Abwesenheit wieder eine Statue gemacht. ein sitzender, jugendlicher Schäfer, wunderschön, ach, und mich tief rührend, denn die Figur hat eine unendlich rührende Aehnlichseit mit meinem seligen Wilhelm. — Vor drei Tagen war ich mit den Kindern auf der Via Appia. Wir irrten viele Stunden unter diesen Trümmern umher. Es ist von Trauer und Zerstörung, doch eins der ergreisendsten Bilder. Wie ost, wie tief hab' ich Sie zu uns gewünscht! Sie werden doch wiedersommen (seien Sie es gewiß) und vielleicht dann nicht wieder gehen! Ich bleibe den Winter und gehe zum Sommer über Berlin, wo ich bei Theodors Heirath gegenwärtig sein soll, nach England."

"Rom, den 24. Dezember 1817.

Im Mai, meine geliebte Freundin, werde ich von hier scheiden müssen, ach, mit schwerem Herzen. Die Wolzogen kommt im Mai hierher, meine Freundin aus frühesten Lebensjahren. Die Schlegel kommt schon im März, um ein Jahr mit ihren Söhnen hier zu leben, die beide ausgezeichnete Künstler sind. Die Herz aus Berlin ist seit drei Monaten hier. Also hätte man auch einen lieben weiblichen Umsgang; aber man muß scheiden!

Im Angust 1818 deute ich auf der Nebelinsel zu sein. Lund sehe ich viel und gern. Seine immer gleiche treue Freundschaft ist wie ein sester Punkt im Leben. Sein Bild ist fertig. Es ist schön, harmonisch und voll stiller Andacht. Daß sich jeder Maler mit in sein Bild malt, wird mir innmer klarer; ich meine sein inneres Wesen, und nach diesem Bilde allein möchte ich sagen: Lund ist ein vortresslicher Mensch und in seinem Innern geordnet. Sie sehnen sich, meine Theure, zu uns, und wir sehnen Sie her. Ich lebe hier ganz nach meinem Sinn, den Morgen von 12 bis gegen 3 Uhr spazieren gehend oder fahrend zu den Ruinen, in die Villen und Vignien, mit den ganz einzigen Aussichten, still beschäftigt mit den Kindern und mit mir selbst; den Abend kommen meist viele Leute zu mir. Ich bin gut mit Allen, sie mögen neus oder altkatholisch sein oder Protestanten. Wenn sie nur gute Menschen und gute Künstler sind. Zu diesen guten Künstlern muß ich allerdings einige katholisch gewordene rechnen, aber sie sind es im Geist

der Liebe. Als Künftler sind diese Katholiken mit die besten. Wilhelm Schadow hat ein seltenes Talent und Gefühl für die Farbe, sein liebendes Gemuth spricht fich in seinen Bilbern aus, fie haben bie gunigkeit, bie in ihm wohnt. Overbed zeichnet und komponirt mit außerordentlicher Reinheit und Korrektheit. Gin gewisser religiöser und sittlicher Sinn waltet über Allem, was aus ihm hervorgeht. Philipp Beit, der Sohn ber Schlegel, hat die außerordentlichsten Fortschritte hier gemacht, die man noch je von einem Rünftler bemerft hat. Zwischen seinem ersten und zweiten Bilde liegen nicht drei Monate (welches der effektive Zwischenraum war), sondern drei Jahre. Johann Beit, sein Bruder, arbeitet mühsamer, aber tief, wie es sein ganges Wesen ift. Diese Brüder Beit waren Juden und wurden katholisch, als sie Christen wurden. Cornelius ift ein außerordentlicher Zeichner, groß, ernft und mannigfaltig in der Komposition. Der Marquis Massimi läßt jett Cornelius und Overbeck seine Villa bei Porta San Giovanni ausmalen. Cornelius malt das Gedicht bes Dante, Overbed das des Tasso. Mehrere Kartons find dazu fextig, es wird eine außerordentlich gehaltvolle Malerei. . . .

Thorwalbsen werben Sie balb sehen. Er benkt ernstlich auf die Reise nach Kopenhagen. Bon seinem Vorschreiten als Künstler kann ich nie genug sagen; er steht auf lichter Höhe. Er hat eine neue Statue gemacht (ihm eingegeben durch die Nestauration der äginetischen Kunstwerke, die etwas ungemein Hohes, ganz Gigenes, Neues, nie Gesehenes sind), die Hossnung, die in der Nechten die Granatblume hält, still erhossend, daß aus ihr die Frucht entkeime. Mit der Linken hebt sie das schöne Gewand. Wie göttlich diese Statue ist, wie sie leicht von dem Fußgestell, obgleich sie mit beiden Füßen darauf steht, Einem entgegenzuschweben scheint, wie sie schön und im höchsten Sinne des Wortes graziös ist, kann ich nie genug sagen. Nauch sah ich leider noch nicht. Er ist in Carrara, wo er sehr viele und sehr schöne Arbeit macht. Rudolph Schadow, Schaller, Eberhard gehören hier nach Thorwaldsen zu den allerbesten.

Bei einem Bäcker auf Piazza Colonna sieht man jetzt eine Auferstehung und ein jüngstes Gericht von Fiesole, aus der Sammlung des Kardinals Balenti, die alle Augen auf sich ziehen. Ein herrlich Bild! Seligere Selige sah ich noch nie als die, so in diesem Bilde, von ihren Schutzengeln geleitet, dem Himmel zuwassen.

Ein sehr braver, neuangekommener, obgleich nicht katholisch gefinnter Maler ist Wach. Er malt das Leben der heiligen Elisabeth — merkwürdig schön. In San Pietre in Montorio hat Palmaroli aufs Herrlichfte die Geißelung unseres herrn Chrifti von Sebaftiano bel Piombo hergestellt, in San Clemente zum Theil, was noch zu retten war; in dem von Masaccio dargestellten Leben der heiligen Katharina von Alexandrien. Aber habe ich Ihnen von dem Biolinspieler in dem Palast Sciarra geschrieben? (Sciarra und Barberini haben endlich alles Sab und Gut getheilt.) Ach, welch ein Bild, welch ein Portrait! Es soll dieser Biolinspieler sein bester Freund gewesen sein; in ber Linken hält er den Biolinbogen, über den der Maler einen Lorbeerkranz geworfen hat; er ift mit einem Mantel befleibet und hat ein Barett auf. Er sieht über seine eigene rechte Schulter. Das Bildnif ist gemalt in der Art wie die Fornarina in Florenz; aber welch eine Physiognomie hatte dieser Freund Raffacls! Aller Schmerz und alle Wolluft bes Lebens und ber Liebe sind in diesem Mund und in diesen dunklen Augen! Die Bilder in Sciarra sind fehr schön aufgebängt, nicht solcher Schmutz wie bei Barberini. In Borghese wird auch Alles pulitamente aufgehängt. Die Grablegung da von Raffael ist mit das erfte Bild in der Welt.

Wie danke ich Ihnen für die lieben Zeilen über die Gräber meiner Kinder! Wohl ruhen ihre Gebeine in theurer Erde, und über ihrem Grabhügel führt die allgewaltige Zeit ewig neue Gestaltungen des irdischen Lebens, dem sie, so früh entnommen, nur wie eine noch geschlossen Blume angehören.

Ich eile noch zu ben nothwendigsten Beantwortungen. Die in der Gegend von Albano gesundenen Gefäße aus sehr hohem Alterthum sind wahrscheinlich, nach hirt, germanischen Ursprungs, denn man sindet die selben in Deutschland. Man hat sie zur Seite unter den Lagen von Peperino am See hereingeschoben, um eine bergende Decke für die Grabssätten zu haben. Die Basen, Urnen, in denen zuweilen Halsdänder von Ambra, einiger Schmuck, kleine Schilde und Speere lagen, standen immer, wahrscheinlich samilienweise in einem großen irdenen Gefäß, einem solchen ungefähr, wie man noch jetzt zum Ausbewahren des Dels gebraucht, mit Deckeln. Der Ort, wo man sie sand, war zwischen Castel Gandolso und Marino. Aus Montecavo in Pallazuola war ich

beim allerhimmlischsten Wetter diesen Herbst. Selbst Künstler, die dreißig Mal oben waren, sagten, es nie so gesehen zu haben. D, Sie kommen gewiß wieder hierher zurück. Wir schließen Beide hier den Kreis des Daseins. Das Buch von Bisconti werde ich Ihnen suchen zu schaffen. Das Neueste hier ist, daß der reiche Graf Sommariva in Mailand den Mexanderzug von Thorwaldsen, der bis jetzt nur in Gips existirte, in Marmor aussühren läßt. Sie können denken, wie sehr sich Thorwaldsen freut und wir Alle."

"Rom, den 25. Mai 1818.

Liebe Freundin, wie wund mir das Herz ist über mein Weggehen von Rom, können Ihnen keine Worte sagen! Kommen Sie nicht wieder her, wenn Sie nicht bleiben können! Wie das Leben vorschreitet, werden die Kreise des inneren Erkennens weiter und ausgedehnter, und so eignet man sich besser, tieser und immer inniger diesem Sein hier an, wahrlich ein Eigenes. Ich gebe gern zu, daß es tausend Mangelhaftigkeiten als Leben des Tages hat; aber wenn man selbst dem Tage nicht mehr ansgehört, wenn das innere Leben ausgeht in dem Ewigen, das Alles, was da ist, umschließt und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst in sich begreift, dann kann man nirgends reicher leben und enden als hier. Gedenken Sie mein den ersten Juli (dieser Brief wird in Ihren Händen sein), da scheide ich von Rom, wie man vom Leben scheidet!

Gewiß hat sich auch eine innigere Tiefe in der Annäherung an das Höhere in uns entwickelt, und diese Annäherung zeigt sich in vielsfältigen Formen des Lebens, von denen die Kunst die Blüthe ist.

Thorwalbsen hat seinen Merkur fertig, die Blüthe aller seiner Arbeiten, die schönste aller seiner Statuen, die man aber nicht\*) feet gegen jede Antise stellen und vergleichen kann. Ein Merkur als Merkur, schön wie der Antinous und Meleager als solche. Man muß dies Götterbild sehen! Außerdem hat er ein Basrelief für den Kronprinzen von Bayern gemacht. Dieser will nämlich einen Fries, 200 Fuß lang, haben, die Geschichte der christlichen Religion darstellend. Zu dem hat Thorwaldsen ein Stück als Probe gemacht: die drei Marien, die zu dem Grade sommen und den Engel sitzend auf demjelben sinden; herrlich schön! Der Engel begeistert nach oben deutend, die Frauen innig und bewegt. Seine Speranza (ich werde davon geschrieben haben) führt er sür mich in Marmor aus.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist augenscheinlich in ber Abschrift des nicht mehr zugunglichen Originals verteen, da fie das Gegentheil dessen ausdrückt, was gesagt werden soll. Statt "nicht" ist vielleicht "auch" oder "wohl" zu lesen.

Cornclius ift als Direttor der Akademie in Duffeldorf, feiner Baterstadt, mit 2000 fl. Gehalt berufen und foll außerdem drei Gale in München, alte Götterfabel, fpatere und Hervenzeit, in Fresko aus= malen. Overbeck macht herrliche Kartons zu der Billa Maffimi, beide Brüder Schadow als Maler und Bildhauer machen herrliche Arbeiten; Ranch ift in diesem Angenblick in Neapel, geht im Juni nach Berlin mit großen Arbeiten, die er in zwei Jahren in Carrara ausführte; Wach aus Berlin malt zwei herrliche Bilder für ben König und für Prinzeffin Wilhelm, das Leben der heiligen Elisabeth von Thuringen. Ein gang neuer Anflug junger Leute, gang junger zwanzigjähriger, verspricht Außerordentliches. Namen, die Sie vielleicht noch nie gehört haben und die es so verdienen, daß Schadow mir letthin fagte: "Wenn wir uns nicht daran halten, so überflügeln uns biefe!" Darunter ift 3. B. Schnorr aus Leipzig, Ruhl aus Rassel, Eggers aus Strelit, Lengerich aus Stettin, Fohr aus Beibelberg u. a. m. Mit einem Wort, ein reges Leben zeigt sich überall. Bon dem wirklich schönen Feste, das die Künftler dem Kronprinzen von Bayern gegeben haben, werden Andere Ihnen geschrieben haben. Agricola schließt sich den Deutschen an und malt schöne Bilder; &. und C. sind auch wirklich nicht mehr anzusehen, denn es ist das Eigene des Schlechten und des Buten, daß es nie stehen bleibt, es wird immer schlechter oder immer besfer; so ift Thorwaldsens lette Statue immer seine beste, Schadows lettes Bild immer das beste. Bogel hatte ich, besonders in Sinsicht der Farbe, auch noch unter den Ausgezeichnetsten nennen sollen, er ist aus dem Erzgebirge.

Roccas Tod hat mich bewegt und gefreut. Er war in einem üblen Gesundheitszuftand und hatte erlebt, was nicht zu überleben ist Wohl ihm, die Ruhe gefunden zu haben!"

Fran v. Humboldt machte in dieser Zeit manchen Ankauf schöner alter Bilder, deren Auffinden, Entdecken und Erkennen die Künstler nicht selten in heftige Aufregung versetzte und zu interessantem Disputiren veranlaßte. Die ganze Familie, gegenwärtig oder abwesend, alle Freunde und Bekannten nahmen den lebhaftesten Autheil an dem Erwerb eines echten Giulio Romano, Luca Signorelli oder Filippo Lippi. Gine damalige Acußerung Fran v. Humboldts über ein Bild Raffaels kennzeichnet einen Grad der Begeisterung, der in unserer Zeit, die sich mehr

der Würdigung materieller als wahrhaft edler geistiger Genüffe zuneigt, nur allzu selten geworden ift und daher hier mit angeführt sein möge: "... Die Grablegung ift das himmlischste Bild, das es giebt, die Arone aller Rompositionen, die Blüthe von Raffaels heiliger Runft! Er war tiefbewegt um den Tod feiner Eltern, als er dies Bild in der Fülle seiner Jugend malte. Die Wehmuth und die Liebe seines Gemuths spricht aus Allem. Der Kopf des verblichenen Erlösers ift unnachahmlich, - ein milbes ewiges Erbarmen spricht aus den todten Zügen. Maria Magdalena ift in ihrem Schmerz, in der Liebe und Innigkeit, mit der sie die Hand des Verblichenen an ihre Bruft brückt, so, daß man sie nicht ohne Thränen ansehen fann, Maria, die Mutter, sinkt vor dem Anblick wie aufgelöft in die Anie, und wie wird fie unterftütt! - Ich gehe, so oft ich fann, nach dem Balaft Borghese, aber wenn ich was Anderes sehen will, muß ich in das Zimmer, wo die Grablegung hängt, zuletzt geben, benn sonft kann ich nichts mehr seben. In der Zeit der römischen Republik war das Bild, das Original, einen Tag, einen einzigen, um schnell Gelb zu haben, um 2000 Scubi feil! Und hatte man lebenslang Waffer trinfen und Brot effen muffen, fo hätte ich's gekauft, das weiß ich!"

Sie hatte wenigstens die Freude, eine alte vorzügliche Kopie erwerben zu können, um deren Schönheit willen man Raffael selbst Einzelnes darin zuschrieb. Zedenfalls ist sie wohl noch zu des großen Meisters Zeit und unter seinen Augen ausgeführt. Andere ihr besonders theure Bilder ließ Frau v. Humboldt von den ihr bekannten Künstlern nach den Originalen kopiren. Alle diese Bilder schmückten auch später die Wände von Gabrielens Wohnung, und dis in ihr Alter erfreute sie sich unter anderen an den schnung, und dis in ihr Alter erfreute sie sich unter anderen an den schnung Mariä, die Madonnen della Sedia, del Cardellino, Colonna, Conestabile, der Violinspieler, die Vision des Ezechiel.

Doch zurück zum Jahre 1818! Gabriese selbst stellt das neue Jahr in der Sylvesternacht vor, und so brach es für sie unter heiteren Scherzen an. Zu dem immer größer werdenden Kreise römischer Freunde, die, gesesselt von Frau v. Humboldts Geist und Liebense würdigkeit, sich jeden Abend in ihrem Salon versammelten, gesellte sich ber kunstliebende, geistvolle Kronprinz von Bayern, der nachmalige König

Ludwig I. "Ich fann", meint er, "nicht ruhig schlafen, ehe ich nicht in Frau v. Humboldt wie in einem Spiegel Alles wieder erblickt habe, was ich den Tag über sehe und genieße." Nebenbei quält er Gabriele, deren Berlobtsein er auf unerklärliche Beise ersahren, mit unerschöpfslichen Neckereien, apostrophirt sie immer als Fräulein Braut und deklamirt ihr "Der Gichwald brauset, die Wolken zieh'n" und andere rührende Lieder vor. Hatten aber auch hier und da die Leute ihren Berdacht — denn: Liebe und Husten lassen sich nicht verbergen, sagt schon ein altes italienisches Sprichwort —, so wurde das Geheimniß des Brautstandes von der Familie doch streng bewahrt, und Gabriele hatte eine lange lebung in der Selbstbeherrschung durchzumachen, die ihr im späteren Leben sehr zu statten kam, aber ihr damals oft noch recht schwer wurde.

"Es geht mir oft kalt und warm durch die Seele", schreibt sie, "wenn fremde Menschen von der Zusammenkunst der Monarchen reden und sie bald hier, bald dort, um diese und sene Zeit bestimmen. Es hängt an dieser Zusammenkunst für mich so Vieles, ich möchte sagen, Alles, unsere Heimreise, unser Wiedersehen. Es gehört wirklich viel dazu, sich nicht zu verrathen, so hätte ich es neulich bei anderer Gelegenheit beinahe gethan. Es war ein junger Mensch hier den Abend, der erzählte mir, er schriebe nur alle sechs Wochen seiner Braut. Der bloße Gesdanke brachte mich so außer mir, daß ich sehr lebhaft wurde und beutlich und heftig ihm meine Meinung sagte. . . ."

Ihrem Schwager schreibt Gabriele:

"Rom, ben 28. Märg 1818.

Lieber, theurer August!

Ich schreibe Dir diese Zeilen, damit Du nicht glauben sollst, daß ich pedantisch erst auf eine Antwort warte, und um Dir endlich wieder einige Worte der Liebe und des Andenkens zu sagen, was ich recht lauge nicht gethan, obgleich mein Herz ganz durchdrungen davon ist. Ihr, meine Lieben, habt mir seit dem traurigen Augenblick Eurer Abreise täglich gesehlt, und stets habe ich die herzlichste Sehnsucht empfunden, doch nie war diese so groß wie in dieser setzen Zeit. Es ist ein großes tieses Bedürsniß meines Gemüths, in Augenblicken, wo ich ganz ergriffen von etwas Schönem bin, die Menschen, die mir lieb und theuer sind, um mich zu haben und mit ihnen mich zu freuen, und die

Entbehrung dieser großen, vielleicht einzig wahren Freude macht mir viel Schmerz. Diesen Schmerz habe ich benn in großem Mage gehabt, da ich so viele solcher Augenblicke erlebt habe und so viel Schönes sah und hörte. Das Miserere in Capella Sistina, die Kuppel- und Kreuzerleuchtung und Girandola. Alle diese Feierlichkeiten wurden von dem himmlischsten Wetter begünftigt, und ich kann Dir nicht beschreiben, welch einen Eindruck sie mir machten und auf ewig zurückgelassen haben. Die Auppelerleuchtung bleibt denn noch immer das Schönste und Granbiofefte, und infofern fonnt Ihr Gud troften, nicht hier gewesen zu fein, indeß auch das Wiedersehen ist sehr schön, und die Kreuzerleuchtung ist, obgleich kleiner, doch unendlich schön. Mich aber hat das Miferere am tiefsten ergriffen. Die anderen Feierlichkeiten haben wir, das große Gedränge fürchtend, nicht gefeben. Ich freue mich febr, das Betersfeft noch einmal hier zu erleben, es ist doch zu einzig schön, und man nimmt ein herrliches Bild mit sich. Verzeih, theurer, lieber August, wenn ich heute nicht mehr schreibe, ich muß jetzt schließen, aber einige Worte mußte ich Dir doch wieder aus der von uns Allen so geliebten Roma fagen, die fo, wie fie einst die Weltbeherrschende war, jest die Gemüthbeherrschende ift, denn wer sie einmal sah und nur einen Funken wahrer Empfindung in seinem Herzen hegt, muß sie ewig lieben. Wir fommen aber gewiß einstens Alle wieder ber. Ich wenigstens muß mit Bulow eine Zeit lang hier leben. Lebe wohl, geliebter August, lebe recht herzlich wohl, griffe innigst die lieben Deinigen und alle Befannten und gedenke freundlich meiner.

(S5. "

Rauchs Rückfehr nach Kom machte den Mai zu einem besonders glücklichen Monat, und Rauch ist wieder wie früher der Hausfreund und stete Begleiter bei allen Kunftreisen innerhalb der ewigen Stadt.

Bu ihrem sechzehnten Geburtstage wird Gabriele von den Künstlern in Wort und Bild angeseiert, aber der nahende Abschied von Rom erfüllt sie mit Traner. Eine tiese, wehmüthige Liebe zur ewigen Stadt hatte sich in ihr entwickelt, und während sie ansangs immer sich zu dem Geliebten zurücksehnt, so wünscht sie ihn jetzt zu sich her: "In wenigen Wochen werde ich Rom Lebewohl sagen", schreibt sie, "und eigentlich beginnt diese Zeit schon jetzt. So unaussprechlich beseigend mir auch die Ursache davon ist, so kann ich doch nicht anders, als mit tiesem

Schmerz Abschied von hier nehmen. Das begreifst Du, und dieser Schmerz wird um so größer, da unser Wiedersehen nicht gleich auf die Abreise von hier erfolgt. Es liegt in dem nie wieder etwas so Schmerzliches bei Allem, was man lieb und gern hat, — aber nach Kom muß mein Schicksal mich einst zurücksühren mit Dir."

Gabrielens Stellung war zwischen widerstreitenden Gefühlen eine recht schwierige; ihr weiches, mitfühlendes Gemüth, ihre herzliche Theilsnahme und die Achtung vor dem Schmerz Anderer, aber dabei auch das Festhalten ihrer Eigenart spricht sie schwin und wahr aus:

.... Ich bin in einer recht wunderbaren Lage, die mir webe Stunden und Tage verursachen wird. Du weißt es, wie ich Rom liebe, aber Du fennst auch die ftarken Bande, die mich fort von hier ziehen. Man kann mir viele Fehler vorwerfen, die leider nur zu wahr sind, doch des Einen kann man mich nicht beschuldigen, nämlich des Mangels an Theilnahme, was meine Umgebung betrifft, und da wird gerade in meinem jetigen Verhältniß mein Berg manche Bunde erleiden. Für die Mutter und Caroline wird die Abreise von hier noch unvergleichlich viel schmerzlicher als für mich sein, besonders für Caroline, obgleich sie nicht so wie die Mutter Rom lieben kann. Aber ift auch die Liebe der Mutter zu Rom ihrer innersten Natur und ihrem Wesen, ihrer Kenntnif und ihrem Interesse für die Runft und für alles Schone, furz ihrem ganzen Sein nach größer als die von Caroline, so ziehen zu ftarke Bande sie zuruck (meiner Empfindung nach), um daß nicht nach dem ersten heftigen Schmerz die Freude überwiegend sei. Allein bei Caroline ift das nicht so der Fall. Sie liebt ihre Angehörigen mit wahrhaft rührender Treue und Anhänglichkeit, aber auch die Freude des Wiedersehens tann sie nicht entschädigen für das, was sie hier verliert. Es ift nicht allein die Liebe zu Rom an und für sich, denn die, glaube ich, habe ich mit ihr gleich. es ist so vieles Andere, was ihr den Ausenthalt hier theuer und angenehm machen muß. was ich, da ich sie so genau kenne, begreifen, obgleich nicht mit ihr theilen kann. Rurg, ber Schmerz, ben sie empfinden werben, wird schrecklich sein und von größter Wirkung auf mich. Ich begreife die Ursachen gang, ich werde sie mendlich bedauern, aber ich kann es nicht theilen, und dieser Widerspruch, dieses Schwanken von einer Empfindung zur anderen ift es eben, das, ich fühle es schon jett, mir entfetslich schmerzlich sein wird. Sie sind Beide zu lieb und zu gut, um

zu verlangen, daß ich in dem Maße mit ihnen trauern soll, aber wenn man ein weiches Herz hat und die Seinen so innig und herzlich liebt, dann thut es so weh, nicht vollen, reinen Antheil gerade an ihrem Schmerz nehmen zu können, und ich kann's doch nicht. Die Ursache dieses Widers spruchs ist zu wichtig und mir zu theuer."

Ueber den letzten Tag in Rom, den 2. Juli, breitete sich unerwartet ein Trauerschleier durch den jähen Tod eines der Künftler, die den Humboldtschen Kreis geziert hatten, eines jungen Malers, Philipp Fohr, aus Heidelberg. Erst zweinndzwanzig Jahr alt, zeigte er schon ein jo hervorragendes Talent, daß man ihm die glänzendste Zukunft vorausfagen und für die Runft Bedeutendes von ihm hoffen durfte. Seine lette Federstigge, nach welcher er für Frau v. Humboldt ein Bild ausführen sollte, und die er ihr wenige Stunden vor seinem Ende brachte, stellt den grimmen hagen dar. So hatte wohl ein Durer die ritterliche Gestalt gezeichnet, wie er vom hohen Ufer herab Zwiesprache mit den Donaunigen hält, die ihm den unabwendbaren Untergang verkünden. Schon naht ihm von hinten brohend der Sensenmann. - Ift es schon an sich eine seltsam packende Darstellung, so gewinnt sie noch eine besonders ergreifende Bedeutung durch den unmittelbar darauf folgenden Tod des jungen Malers. Im Bollgefühl seiner jugendlichen Kraft hatte er sich vermessen, den Tiber zu durchschwimmen, und wohl die reißende Strömung unterschätzt. Die Tibernigen zogen ihn hinunter in die fühlen Wellen, die er so meisterhaft wiederzugeben verstand. Nach langem Suchen erst wurde der Leichnam gefunden, und auch er ward am Testaccio bestattet. -

Der Humbolbtsche Reisewagen rollte zur Porta del Popolo hinaus über Ponte Molle gen Norden. Bis zur ersten Station La Storta gaben alle Freunde und Bekannte den Scheidenden in fünfzehn Wagen das Geleit, von da an blieb nur der Maler Ausscheweigh mit ihnen, da man doch nicht ganz des männlichen Schutzes entbehren konnte. Ueber Terni, Spoleto und Foligno gelangten die Reisenden in vier Tagen nach Nocera, einem kleinen unschönen Bade in den Apenninen, wo Frau v. Humboldt und Caroline die Quellen brauchen sollten. Während des dortigen Ausenthaltes entschied es sich, als Folge von Humsboldts vergeblichen Bemühungen, aus London abberufen zu werden, daß die Seinigen ihn zunächst nicht in Deutschland vorsinden und daher

auch die Heimreise noch nicht antreten würden. Frau v. Humboldt beschalb, im August nochmals nach Rom zurückzukehren, um dort ihre Bestimmung für die Zukunst abzuwarten. Für Gabriele war diese gänzliche Unbestimmtheit der Rückschr gerade jetzt, wo sie sich dem Ziele näher glaubte, eine rechte Geduldsprobe. Aber da sie nicht mit ihrem Berlobten vereint sein kann, ist ihr kein Ausenthalt sür die Zwischenzeit lieber als Rom, und gern machen sich Alle wieder dorthin auf den Weg, der dieses Mal über Perugia und Ussis genommen wird. Gabriele schreibt über diese Orte:

.... Die Ebene zwischen Foligno und Perugia ift unendlich icon. Bur Linken fieht man in ber Ferne buftig blaue Gebirgofetten, zur Rechten anmuthig blühende Hügel mit freundlichen Villen und Lufthäusern geschmudt. Bald erblickt man auf biefer Seite bas ichone Affisi mit seiner majestätischen Kirche San Francesco. Perugia selbst liegt auf einem hohen, steilen Berge, von welchem man die ganze herr= liche, blühende, fruchtbare Gegend überfieht. Die Stadt ift groß, aber, ausgenommen die Hauptstraße, sehr eng gebaut und todt, wie über= haupt alle diese Städte. Aber sie scheint Einem wie geheiligt durch die Erinnerung an die hohen Künftler und Menschen, die dort gewandelt haben. Ergreift Ginen dies Gefühl schon beim Hereintreten mit wunderbarer Stärfe, so geht das Berg gang in demfelben über und verfinft in Entzücken und Bewunderung, wenn man erft ihre Werfe sieht. Bietro Perugino lernt man hier erst ganz fennen. Wir blieben drei Tage und gingen immer früh um fechs Uhr aus, um Alles recht mit Muße und Ruhe zu sehen. Das waren sehr herrliche Stunden, die ich nie vergeffen werde. Einen nicht minder schönen Tag brachten wir in Affifi zu, wohin wir dann fuhren. Das ift etwas ganz Einziges und herrliches. Die Kirche dieses Ortes, San Francesco genannt, ist dem Beiligen zu Ehren erbaut, der aus Affifi gebürtig war. Sie zu beschreiben, ist mir nicht möglich, und Du mußt es mir verzeihen, wenn Du fein flares Bild durch meine Beschreibung erhältst. Es sind drei Rirchen übereinander, das Bange ruht auf alten Substruftionen. In die erste und unterste Rirche tann man gar nicht kommen, es geht eine dunkle Sage, daß der Leichnam des Beiligen drin liege, und feit undenklichen Zeiten ift Niemand hinein gefommen. Die zweite Rirche ist an Banart das Bunderbarste, was man seben fann, mit ihren weiten niedrigen Bogen und hohen gemalten Jenstern. Es ift nicht mit Worten wiederzugeben, welchen geheimnisvollen, feierlichen, ich möchte fagen, schauerlichen Gindruck biefes Gebäude auf Ginen macht. Bang verschieden wirkt die dritte Kirche, die wieder, hoch und schlank, einen heiteren Charafter hat. Beides hebt aber zur Anbetung und zum tiefften Dank gegen Gott. Die obere Kirche ift gang von Cimabue und Giotto gemalt, von Ersterem bas alte Testament, von Letzterem die Lebensgeschichte des Heiligen. Die untere Kirche ist ebenfalls, ja noch mehr, gang und gar, bis auf bas tleinfte Fledchen gemalt von Giottino, Giotto, Memmi, Taddeo und Giovanni Gaddi und Anderen. Es ist eine ganze Runftgeschichte in diesem Gebäude und die Schönheit der Gemälde nicht auszusprechen. Acht Stunden brachten wir allein mit dem Besehen bieses Wunderwerkes zu. In Spoleto hielten wir uns auch auf und erreichten über Terni bei guter Zeit am Donnerstag, ben 6. August, Rom. 3ch freute mich fehr, wie ich die liebe Stadt erblickte und die bekannten Berge in der Ferne sah. Es ist und bleibt die Sauptstadt ber Welt, und feine andere kann auch den Charafter haben."

Raum nach Rom zurückgekehrt, wurde Frau v. Humbolots leidender Ruftand um so Vieles schlimmer, daß beide Töchter eine forgenvolle Pflegezeit verlebten. Als es Humboldt endlich gelingt, den Londoner Posten zu verlassen, ihm nach bem Nachener Kongreß und ben Arbeiten am Bundestage in Frankfurt der Gintritt ins Ministerium und damit ein längerer Aufenthalt in Deutschland in Aussicht steht und er nun die Rückfehr der Seinen wünscht, da ift für seine Frau die Reise unmöglich. Ihr lebhafter Geist überwand zwar immer wieder die Schwäche bes Körpers, und mit nie versiegender Beiterkeit suchte fie die Ihrigen über ihre Leiden zu beruhigen, allein die beschwerliche Reise, ber Alimawechsel in ungunftiger Jahreszeit wären bei ihrer Zartheit ein tollfühnes Unternehmen gewesen, und so verstrich noch ein Winter in Rom. Infolge von Frau v. Humboldts Gefundheitszustand war er weit weniger gesellig als die vorigen, aber im näheren freundschaftlichen Berkehr bot er auch seine Freuden. Frau v. Schlegel, Madame Herz. die ichonen Bringessinnen von Aurland: die Bergogin Wilhelmine von Sagan, Fürstin Pauline von Hohenzollern und Bergogin Jeanne von Acerenza, mit welch letzteren zwei Schwestern namentlich Frau v. Humboldt schon aus Paris und Wien ber eine herzliche Freundschaft verband, — sie alle machten längere oder kürzere Aufenthalte in Rom und gehörten zu denen, die Frau v. Humboldt täglich bei sich sah und denen sie auch die Töchter hin und wieder zu Fahrten und kleinen Aussschien mitgab, wenn sie selbst sich der Anstrengung nicht gewachsen fühlte.

Gabriele schreibt ihrer Schwester:

"Rom, den 15. Januar 1819.

Mit der herzlichsten Freude habe ich gestern Deinen lieben Brief vom 25. Dezember erhalten, meine theure, geliebte Abelheid, und beeile mich, Dir sogleich für selbigen zu danken. Rauchs fortgehende Besserung freut mich unbeschreiblich, wir haben recht angstvolle Tage um ihn verslebt. Grüße ihn recht sehr von mir, liebe Schwester.

Dein Weihnachten ist ja unendlich schön gewesen, und ich gratulire Dir dazu. Des Baters Geschenk ist nicht das schlechtefte barunter. Wegen der Festlichkeiten, in denen Du lebst, beneide ich Dich nicht, jondern bedaure Dich herzlich. Wir leben hier um desto stiller, haben doch aber auch große Feierlichkeiten gehabt, nicht für das Leben, sondern für den Tod, doch den Römern ift das ziemlich einerlei gewesen, und fie haben denselben Spaß dabei gehabt. Die Königin von Spanien ift nämlich vor vierzehn Tagen geftorben, und eine ganze Woche haben ihre Ueberrefte die Stadt unterhalten muffen. Es klingt häßlich, aber es ist wirklich wahr. Mehrere Tage war sie im Palast Barberini aus= gestellt, am Sonnabend Abend wurde sie nach S. Maria Maggiore gebracht und von bort aus am Sonntag Nachmittag nach St. Beter, wo sie beigesett worden ist, begraben ift sie ober wird sie in St. Alessio, boch ganz in der Stille. Der Zug war schön, herrlich aber sah S. Maria Maggiore aus, gang schwarz behängt und mit vielen Lichtern geziert, es machte großen Gindrud. Gine graufenerregende Sitte ift die, daß, bis die Rönigin beerdigt ift, alle Geschäfte im Palast fortgeben, als lebte fie noch. Es wird für fie gekocht, angespannt, kurz Alles wird gethan, ihre Hofdamen puten und fleiden sich wie zu ihren Lebzeiten, bis daß fie fortgebracht wird. Dann wird Allen im Saufe gefagt, daß Ihre Majestät nichts mehr beföhlen, und dann wird erft die Trauer angelegt. 3ch finde Diefe Sitte entsetzlich und kann auch nicht ihren Sinn erkennen.

Es sind allein zehntausend Meffen für Die Königin von Spanien

gelesen worden, und zweitäusend läßt ihre Tochter, die Königin von Etrurien, noch für sie lesen. Bera sagt, sie hätten sie per sorza spedita nell' Paradiso.

Am Sonntag kam die Nachricht des Todes der jungen regierenden Königin von Spanien, die am 26. an einem Schlagsluß gestorben ist. Es ist ein wunderbares Schicksal.

Bülow ist fortwährend noch in London. Gewiß, Du begreifst es, wie ich oft recht traurig bin. Ich fann nicht froh genug sein, daß ich mit einem eigentlich heiteren Sinn begabt bin, so daß meine innere Traurigkeit nicht die Heiterkeit der Anderen ftort, wie ich wenigstens hoffe und danach strebe, benn ich sehe das als eine Pflicht an, sowohl gegen die Meinigen als gegen Bülow. . . . Berzeih, meine theure Abel, all diese Alagen, mein inniges Vertrauen zu Dir ließ sie mich Möchten nur meine Wünsche für Dich und Deinen aussprechen. August in Erfüllung gehen, so werdet ihr wahrlich sehr glücklich sein. Es kann wohl schwerlich einen Menschen auf dieser Welt geben, ber so wie ich Euch mit so inniger, herzlicher Liebe anhängt. Meine geliebte Schwester, lag es mich zu meiner eigenen Freude wiederholen, mich es fagen, wie groß meine Liebe zu Euch ift, wie ich Euch mit ganzer Seele anhänge und wahrhaft liebe, mehr als Ihr es vielleicht wißt und ich es je habe beweisen können, aber es ist wahr, ich habe etwas Berschlossenes in meinem Wesen, und darum kann ich nie gang ausdrücken, was ich im Herzen empfinde. Lebe nun wohl, meine liebe, liebe Schwester, schreibe mir recht bald wieder, gruße Deinen August mit aller Herzlichkeit und allem Antheil meiner Seele. Mit immer aleicher Liebe

Deine Gabriele."

Fran v. Humboldts Geburtstag, der mit dem letzten Tage des Karnevals zusammentraf, wurde sehr heiter geseiert, und Gabriele besrichtet ihrem Berlobten, wie sie vollen Antheil an der allgemeinen Luftigkeit genommen:

"Rom, den 24. Februar 1819.

Mein lieber, theurer Heinrich!

Es würde mir sehr große Freude gemacht haben, Dir gestern an dem uns Allen so theuren Tage wenigstens einige Zeilen haben schreiben zu können. Allein es war mir durchaus unmöglich, denn der Tag war so besetzt, daß kein ruhiger Augenblick blieb. Den ganzen Morgen famen Besuche, um der lieben Mutter zu gratuliren. Gie hat von den Rünftlern die iconften Geschenke bekommen an Bildern und Reich= nungen, bie icon an fich febr ichon find, aber burch ben Ginn und durch den Beweis der herzlichsten, treuesten Unhänglichkeit, den fie gaben, noch viel schöner werden. Die liebe Mutter wird hier wirklich allgemein verehrt und geliebt, und es wird ein großer Schmerz fein, fie fcheiden au sehen. Es ift fehr angenehm, dieser Empfindungen gewiß zu sein im Kreise seiner Gesellschaft, denn burch sie kann boch erft bas Berg sich wohl darin fühlen. Doch diese wohlthuende Empfindung wird bie liebe Mutter überall und an jedem Orte genießen, denn fie trägt bie Urfache bavon in ihrem Gemuth. Gott erhalte fie uns noch viele, viele Jahre und stärke bald ihre Gesundheit vollkommen, die feit vorgestern etwas besser wieder ift zu unser Aller Freude. Da es ber lette Tag des Karnevals war, gingen wir in den Korso. Der Spaß mit ben Moccoli, von dem ich Dir wohl schon voriges Jahr schrieb, fiel noch fehr gut aus. Dieser Spaß ift wirklich hübsch; die Idee ift, baß ber Karneval mit diesen vielen Lichtern zu Grabe getragen wird, allein es ift ein sehr luftiger Leichenzug. Von allen Sciten schallt es: "è morto il Carnavale" und "ammazzato chi non ha moccoli", und Einer versucht bem Anderen bas Licht auszublasen ober zu schlagen, und bas erloschene wird wieder möglichst rasch an dem des Nachbars angegundet. Man muß an biefer Luftigkeit theilnehmen, fie reißt Ginen mit sich fort. — Nach Hause gekommen, maskirten wir uns in aller Gile, ich als Trasteverina, in welchem Anzuge ich so verändert erschien, daß ich glaube, Du felbst, mein Beinrich, würdest mich nicht erkannt haben. Es wurde eine Komödie gespielt; bann kamen bie Rünftler, auch verkleidet in wunderbarem Aufzuge, und brachten allerhand Wite vor. Run wurde soupirt und darauf getanzt. Es herrschte die munterste Laune bei Allen, und ein Zeder war froh und heiter. Auch ich, denn wie follte ich es nicht an einem solchen Tage sein! Daß ich aber trothem, ja gerade darum recht aus tieffter Seele an Dich dachte und nach Dir mid fehnte, brauche ich nicht erft zu versichern, wir lieben uns zu innig, um des ununterbrochenen Denkens aneinander nicht fest überzeugt zu sein und uns nicht Freude und Freudigkeit zu gönnen auch in weiter und langer Trennung. Du haft mich selbst oft innig gebeten, an der

Beiterkeit meiner Umgebung freudigen Antheil zu nehmen, daß es nicht gut von mir wäre, es nicht zu thun, und dann treibt mich auch der mir angeborene beitere Sinn bazu, der große Bewalt, ja mir kommt es beinahe vor, oft zu große Gewalt über mich hat, denn mich erschreckt doch oft der Gedanke, daß aus diesem leichten Sinn Leichtsinn entstehen fonnte, der doch nicht gut ift. Die Scheidewand zwischen Gutem und Bösem ist so dunn, so fein. Ich habe ja kein tieferes und innigeres Streben als das, Dich in jedem Augenblick meines Lebens glücklich zu machen, Deine Freude zu erhöhen und Deinen Schmerz zu milbern. Ich werde dieses Ziel, was mir einftens zur heiligen und ernsten Pflicht gemacht werden wird, nie so ganz erreichen, als ich es wünsche, als Du es verdienst, allein auch in Deiner Schuld zu sein ist mir unendlich füß, so daß ich immer durch Deine Liebe glücklich sein werbe. Du erwartest von mir ein Aushelfen? - Ich werde banach streben, dieses Bertrauen zu verdienen, und Gott darum bitten, und so wollen wir in liebender Bereinigung Giner dem Anderen helfen und zusammen des Lebens Schmerzen und des Lebens Freuden ertragen und genießen. Beide find unzertrennlich und muffen das leben begleiten, und mir will es scheinen, als sei diese innige Bereinigung ein Glück. Wie leer ware auch das Leben, wenn man aus Furcht vor folgendem Schmerz sich nicht freuen wollte.

... Der Himmel ist heute wieder ganz grau, und es regnet in einem fort. Mit dem Allem, oder vielmehr gerade dadurch fangen die Bäume schon an grün zu werden. Auf der Trinitä sind einige Thränens weiden mit einem grünen Schleier angehaucht. Mich ersaßt es wie eine wehe Vorbedeutung, daß gerade die Thränenweiden zuerst zu grünen bezinnen. — Es sehlen nur noch wenig Wochen dis zu dem Tage, der unsere zweizährige Trennung bezeichnet, und noch sehe ich die Ersüllung unseres Wunsches nicht nahen. Kann man es mir verdenken, wenn ich Augenblicke tiesster Betrüdniß habe? Du hast mich sehr gerührt, meine liebste Seele, indem Du Dich mit einer Hierogluphe vergleichst. Allein und ungekannt dist Du in London, das ist wahr, aber unverständlich mir, erlaube, daß ich's sage, bist Du, Gott sei Dank, nicht. Dir selbst unverständlich, gebe ich schon eher zu und verstehe, wie Du's meinst, denn auch ich bin es mir, wie es überhaupt wenig Menschen geben mag, die sich selbst ganz verstehen, ich weiß nicht zu sagen, ob glücklichers oder

unglücklicherweise. Ich glaube aber Beides, nämlich: für den, der im Leben keinem Wesen begegnet, das ihn mit Liebe erfüllt, ist es unglücklich, für den aber, dem dieser Segen zu Theil wird, ist es nicht unglücklich, denn er lernt sich in dem Gegenstand seiner Liebe selbst erkennen.

Lebe wohl, mein theuerstes Leben, Du liebes Wesen, durch das der Liebe Glück mir geworden ist, der Himmel mache mich dessen würdig und segne Dich, Geliebter, Theuerer.

(B. "

Bülow war seit Humboldts Abberusung zu dem Aachener Kongreß (November 1818) als erster Geschäftsträger in London zurückgeblieben und bewies in dieser verantwortlichen Stellung zum ersten Male seine glänzenden Fähigseiten als Diplomat. Ze höher aber nun seine Thätige seit in London anerkannt wurde, desto mehr schwand die Aussicht für ihn, von dort abgelöst zu werden; immer wieder verzögerte man die Ernennung eines neuen preußischen Gesandten, unwiderstehlich wuchs die Sehnsucht nach seiner Braut, und endlich fündigt er Gabriele seine Abssicht an, einen längeren Urlaub zu erbitten und alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ein Wiedersehen zu erreichen.

"London, ben 4. Dezember 1818.

. . . Sollte es mahr werben, was ich hoffe und glaube, daß bis zum Kebruar bestimmt der neue Gesandte hier sein wird, so baue ich tühne Luftschlösser und sehe die Unmöglichkeit ihrer Verwirklichung nicht ein. Das Sein hier foll meinen Ruf bilden, und ich haffe es, ich sitze wieder in dider Nebelluft, während Ihr unter blauem himmel wandelt. Was die Gewohnheit beim Menschen vermag, zeigt der Engländer. Stockfinster war es heute Morgen um elf Uhr noch, und doch versicherte mir mein Sprachmeifter beim hereintreten ins Zimmer, es fei: a very fine day. Diesmal ärgerte mich dies Gewohnheitsthier, und ich gab meiner Galle Raum. Ich bat ihn um einen fashionablen Ausdruck für einen nebligen Tag in der Art, wie ich einen folden für einen regnichten in dem Worte umbrelliserous gefunden hatte. Gegen die Rebel ichütt nichts als gänzliches Ausschließen des Tageslichts. Zum Ausgeben muß ich an solchen Tagen meinen Bedienten mit der Laterne mitnehmen, benn man kann nicht Hand vor Augen seben. Solange man nicht anfängt zu behaupten, daß ein gelber Tag ein schöner sei, will ich nie anders als in Geschäften wieder in dies Giland gurudtommen. In

meinen Zimmern ist ein ewiger Wirbelwind. Jett laffe ich alle Riten verkleistern, doch was hilft das Alles, hänge ich den Thermometer an meine Stuhllehne, so zeigt er 7 Grad Wärme mehr, als wenn ich ihm seinen Platz vor mir am Tisch anweise. Das Beste ist wahrlich bei all bem Ungemach, daß ich von Geschäften überhäuft bin. Sind wir aber einmal über die winterlichen Tage hinaus, so ist der Frühling und die Stunde ba, wo Entscheidung und Ausführung meiner Plane zusammentreffen muß. Ich wüßte nicht, was ich darum gabe, wenn die liebe Mutter meinen Wunsch etwas zu Berzen nehmen wollte. Glaubt sie. daß es anginge, wenn ich London verlassen und Urlaub erhalten sollte, zu Guch nach Rom zu fliegen und dort bis zum Zeitpunkt zu bleiben, wo ihr zurücktommen wurdet, nun, so möchte ich mit dem Moment die Sache als gewiß ansehen. Der Bater wurde gewiß, wenn sie ihm beshalb schriebe, nichts dawider haben, ja, er würde gewiß Alles thun, um mir zu diesem Glude zu helfen, für bas ich keinen Ramen weiß, ja, von dessen Erfüllung viel mehr abhängen dürfte für unsere freudenvolle Bufunjt, liebste Gabriele, als ich es Dir jett sagen kann. Ich werde mir ein Berg nehmen und dem lieben Bater meine Bitte geradezu vor= tragen, vertritt Du, suge Seele, bei ber lieben Mutter mich und beschwöre und flehe fie an, mir meinen Wunsch zu gewähren. Bon ihr muß die Sache ausgehen, sonft wird nimmer was daraus, ich habe ein gang gewaltiges Vertrauen zu ihr in dieser Hinsicht; könnte ich nur schon wissen, was fie zu meinen schönen Plänen fagt! Sie liebt Italien ja so schr, daß sie es begreiflich finden muß, daß ich auch bas zu sehen wünsche, was Dir und Euch Allen so unaussprechlich theuer ist. Euer Glud und Eure Freude sind ja auch mir gemein, wie follte ich da nicht den Gegenstand folder Gefühle fennen lernen wollen? Ich febe ichon nichts als Kunft und italische Gebilde, wenn ich in meinen Gebanken auf diesen Punkt komme. Lag nur nicht ab, die Mutter inftändigft und immer inftändiger zu bitten. Sie weiß ja, welche Gefühle uns zu diesen Bitten treiben. Mit welchem Bergklopfen werde ich ben Brief erbrechen, der mir Antwort bringen wird! . . . . "

Gabriele mußte auf alle diese Pläne, die ihr Herz höher schlagen ließen, deren Berwirklichung sie beseligt hätte, ganz anders erwidern, als ihr Geliebter erwartet hatte. Rührend ist die Selbstverleugnung, mit der sie ihm vorstellt, daß er um seiner Zufunst willen ausharren müsse, und ihm schreibt:

"Rom, den 16. Januar 1819.

... Gerade das Gefühl, welches mich die Ausführung Deines schönen Planes so unaussprechlich wünschen läßt, fordert mich auf, recht flare, helle Blicke in die Folgen zu thun, die sie für Dich, mein sußes Leben, haben fann. Es ist und wird, so Gott will, stets mein fehnlichstes Streben sein, keinem Menschen zu schaden, sondern Allen wohl zu thun, soweit es nur irgend in meinen Kräften fteht. Wie viel mehr muß es mein Wunsch sein, Dir Gutes zu erweisen, Dir, bem mein ganzes Herz gehört, Dir, durch bessen Liebe ich so glücklich bin und noch immer mehr sein werde! Ein furchtbares Gefühl muß es mir also sein, zu benfen, daß Du Dir gerade durch Deine Liebe zu mir schadest, indem sie Dich treibt, einen Ort zu verlassen, wo Du eine vortheilhafte Stellung haft, und Plane zu machen, die vielleicht nicht zu Deinem Beften gereichen können. Deine Reise hierher könnte Dir in Deinem Dienstverhältniß jetzt mehr schaden, als Du durch Deinen Aufenthalt in London gewonnen haft. Ich bitte, ich beschwöre Dich, bedenke, was Du thuft, betreibe nicht so eifrig Deine Abberufung aus dem dunklen Lande, noch die Erlaubniß zur Reise nach diesem schönen Himmel. Ach! was man doch Alles thun muß. Doch fühle ich zu tief die wahren Gründe, die mich zu dieser Bitte treiben, und die Rube, die ich trot der tiefen Wehmuth, die mich ergreift, dabei empfinde, ist mir Bürge, daß ich nicht unrecht habe. Ich muß Dir das sagen, es wäre nicht reine Liebe, wenn ich nicht so aufrichtig mit Dir wäre und sein durfte. Ich weiß, daß die Freude, mich wiederzusehen, sowie meine Liebe Dich, mein Engel, für Bieles entschädigen kann, aber eben je tiefer ich dies empfinde, je inniger mich das Blück darüber beseligt, defto heißer ift mein Berlangen, die Zukunft zu bedenken, in der uns ein noch größeres Glud blüht, und dem muffen wir auch die füßeste Gegenwart aufopfern. Dag dies leichter zu sagen als zu thun ift, weiß ich wahrlich nur zu aut, doch Gott wird uns nicht verlassen! . . . "

Auf diese Vorstellungen hin, die auch von Seiten seines Schwiegers vaters nicht weniger nachdrücklich waren, ergab sich Bülow darein, in London auszuharren, begrüßte aber mit doppelter Freude die Nachricht von Frau v. Humboldts baldiger Rückschr in die Heimath. Kamen dadurch die Liebenden auch immer noch nicht zusammen, so war Berlin doch schon viel leichter erreichbar, und die Möglichkeit einer Reise oder

gar Versetzung von London dorthin nicht ausgeschlossen. Am 2. Mai verließ dann Frau v. Humboldt Rom zum letzten Mal — ihr Schicksal führte sie niemals dorthin zurück. — Gabrielens Briese an ihren Berslobten von dieser Reise zeigen einen außerordentlichen Fortschritt ihrer Entwickelung, eine Empfänglickeit für alle Eindrücke und eine Harmonie in den verschiedenen Empfindungen des sehnsücktigen Harrens auf die Zuhmst und der vollen Freude an der Gegenwart, daß man der Mutter beistimmen muß, wenn sie äußert: "Gabrielles Ausbildung und Fortschritt in jeder Richtung ist die schönste Frucht unserer Reise. Die Sehnsucht und die Liebe zu ihrem Verlobten vereinigt sich in ihr auf eine sehr schöne Weise mit Allem, was sie uns schuldig ist." Gabriele selbst schreibt an Vülow verschiedentlich aus Florenz:

"Florenz, ben 10. Mai 1819.

Mein lieber, theurer Heinrich!

Mit wahrer Freude setze ich mich hin, um Dir nach so vielen Tagen endlich wieder zu schreiben. Am 2. haben wir denn wirklich unser geliebtes Rom verlaffen. Meine Briefe vom vorigen Jahre sagen Dir über das, was ich bei unserer Abreise fühle, Alles, was ich nur fagen kann. Meine Liebe zu diesem Aufenthalte und diesem Leben hat zu=, nicht abgenommen, aber ebenfalls mein Verlangen, Dich wiederzusehen, fo ift Alles in demselben Verhältniß! - Wir reisen mit der Herz, Professor Beder und Brandis in zwei Wagen und haben nur einen Diener mit. Die Herz ift sehr gut und sorgsam und mir ein wahrer Trost bei dem leidenden Zuftande der lieben Mutter. Bis zur ersten Poststation gaben uns unsere Bekannten wieder das Geleit. Der Abschied war unendlich schmerzlich. — Wir gingen ben ersten Tag bis Civita Castellana, den zweiten bis Terni, dann nach Foligno, welchen Ort ich, ich weiß selbst nicht warum, gar nicht liebe. Den fünften Tag kamen wir nach Affifi, den sechsten nach Perugia. Ich habe mich unbeschreiblich gefreut, ben ganzen schönen Weg zurud zu machen oder vielmehr wieder zu machen, denn ich muß es wiederholen: Das Wieder= sehen ist doch das Schönste. Deshalb bin ich auch wieder nach dem Wasserfall in Terni gefahren. Weit mehr noch habe ich mich über bas Wiedersehen von Assisi und der himmlischen Kirche San Francesco gefreut. Leider war gerade bas Wetter in der Stunde fo bunkel, baf wir in der unteren Rirche die herrlichen Gemälde kaum feben konnten.

doch störte die Dunkelheit den allgemeinen Eindruck nicht, im Gegentheil, die untere Kirche ward noch geheimnisvoller, und die obere kann bei dem dunkelsten Himmel ihre unbeschreibliche Heiterkeit nicht verlieren, die in ihrer kühnen, hohen und ich möchte sagen, lieblichen Bauart liegt. Ach könntest Du es sehen!

In Affifi und Perugia sahen wir eine Menge Bilder, auch folche, die wir das erfte Mal nicht gesehen hatten. Ich freute mich sehr darüber, denn man kann schöne Bilder nicht genug sehen, oder vielmehr kennen, denn in dem Augenblicke, daß man fie fieht, wird es Einem, gerade weil sie schön sind, leicht zu viel. Doch dies ift auf Reisen nicht zu ändern, und in der Erinnerung ordnet es sich bald. Von Perugia kamen wir nach Cortona, welches nicht auf dem Wege liegt, wohin wir aber doch einen Abstecher machten der schönen Bilder wegen, die von Luca Signorelli im Dom sind. Von Perugia an waren mir die Gegenden unbekannt, der Weg von dort bis an die florentinische Grenze, der immer längs des Trasimenischen Sees sich hinzieht, bietet herrliche Aussichten. Auch die Lage von Cortona ist äußerst schön und überhaupt der Ort hübsch und angenehm. Den achten Tag kamen wir abends nach Levano, wo ein etwas schreckliches Wirthshaus war, doch ba es außer dem in Incisa, wo wir gestern Mittag waren, das lette war, ließ es sich noch ertragen. Gestern Abend kamen wir hier an, wo wir in einem gemietheten Hause wohnen und zwar sehr hübsch: die Aussicht auf den Urno, der unter unseren Fenstern fließt, und auf die Brücken und Berge ist sehr schön und Alles sehr freundlich. . . .

... Wir waren wieder sehr slessig mit Beschen. Den Morgen gingen wir in die Kirche Santa Maria Novella, wo die prächtigsten Freskogemälde von Ghirlandajo, Lippi, Simone Memmi, Taddeo Gaddi und Anderen sind. Es ist unglaublich, was die Menschen gemalt haben, und schon allein die Menge der Sachen muß man bewundern, und wie schön, wie herrlich sind sie! Mir wird immer unendlich wohl bei Anschauung dieser Berke. Den Nachmittag sahen wir aber die Madonna aller Madonnen, die ich wenigstens gesehen habe, auf einem Bilde von Raffael, welches der Großherzog hat, und das wir auch zum ersten Male sahen. In zwei Tagen zwei solcher Vilder wie dieses und die Madonna von Tempi zu sehen, ist etwas, was man freilich nicht immer haben kann. An Vildern ist Florenz reicher als Rom, was doch viel

sagen will. In der Galleria Pitti sind wir stundenlang, mit unendlicher Freude sehe ich all die herrlichen Bilder dort wieder. Ich weiß selbst nicht, wie das kommt, aber ich sehe jetzt noch mit weit größerem Interesse und Bergnügen diese Kunstwerke an, als da ich früher hier war, und namentlich als auf der Hinreise nach Rom. Ist es, daß man sich erst an Alles, selbst an das Schöne, gewöhnen muß, oder ist es meine innere Stimmung, ich weiß es nicht, aber daß es so ist, sühle ich und kann nicht anders, als mich darüber freuen, recht herzlich freuen...

fahrt nach Fiesole, einem Aloster, das auf einem hohen Berge liegt, und von dem man eine sehr schöne Aussicht auf die unendlich freundliche und reizende Gegend hat. Freundlich, reizend, lieblich ist die Gegend von Florenz, allein Roms Grandiosität und hoher Ernst, der indeß doch so tief zum Herzen spricht, sehlt ganz, sehlt schon in den Formen der Berge, obzleich diese hier auch schön sind. Man muß, wenn man nicht zu Fuß hinauf gehen will nach diesem Aloster, das San Francesco heißt, auf einer Art von Schlitten oder vielmehr Schleise, von Ochsen gezogen, sahren, ein sehr sonderbares, aber doch sehr nützliches Fuhrwert. Bis San Domenico fährt man auf einem äußerst hübschen Wege. In der Kirche dieses Ortes ist ein sehr schons Bild von Fra Angelico da Fiesole, beinahe eins der größten, die ich von diesem Meister, den ich sehr liebe, gesehen habe. In allen seinen Gestalten spricht sich ein so tieser, reiner Sinn aus, etwas so Alares, ich möchte sagen Helles. . . ."

Nach einem dreiwöchigen Ausenthalte in Florenz setzte man die Reise dis nach Mailand fort, wo jedoch nur kurze Kast gehalten wurde. Am 14. Juni suhren die Reisenden über den Simplon, hielten sich in Bern auf und nahmen dann über Stuttgart ihren Weg nach Franksturt a. M., wo Humboldt, obwohl er bereits im Februar das ihm ansgetragene Ministerium des Junern angenommen, immer noch durch die Territorialrezeß-Arbeiten gesesselt war. Es gelang der List Hardenbergs, ihn unter diesem nichtigen Vorwande dis Ende Juli von Berlin sernzuhalten.

In Heidelberg wurden die Reisenden von Humboldt, Theodor und seiner Mathilde, einer geborenen v. Heineken, mit der Theodor seit 1818 vermählt war, und Hedemanns, die ihnen Alle entgegengeeilt, empfangen. Die endlich wieder vereinten Familienmitglieder, von denen Gabriele die

Einzige war, der zum vollen Glücf die eine Hauptperson sehlte, konnten sich nur wenige Tage des Zusammenseins in Frankfurt freuen, denn Frau v. Humboldts Gesundheit machte eine Kur in Ems nothwendig. Dorthin wurde sie auch von Hedemanns und Theodor mit seiner schönen, jungen Frau begleitet. Humboldt kam hin und wieder aus Frankfurt herüber, und als der Dienst Sohn und Schwiegersohn abrief, blieben die Töchter in Ems zurück, und Gabriele hat die Freude, wieder ganz mit ihrer geliebten Adelheid zusammen zu sein und sich von ihr über die noch immer nicht abzusehende Trennung vom Geliebten trösten zu lassen.

"Die gute Abelheid", schreibt sie, "hat mit mir zusammen einen Brief von ihrem Manne bekommen; es ist hübsch, daß uns auch darin das Schäcksal gleich bedenkt, wie ich es denn überhaupt als ein großes Glück ansehe, daß wir so in inniger Liebe und Anhänglichkeit aufsewachsen sind, und daß diese Gefühle uns lebenslang begleiten werden. Auch das ist gewiß das größte Glück, was der Himmel geben kann, daß wir schon in so früher Jugend des Lebens Trost und Befriedigung in treuer, ewiger Liebe gefunden haben. Den Frieden, den dies Gefühl dem Herzen giebt, kann nichts stören, und die Freudigkeit läßt jeden Schmerz mit Fassung tragen, sogar mit Heiterkeit. Abelheid hat gleich dem Gegenstande ihrer Liebe ganz angehören können, dies Glück ist mir nicht geworden, aber ich klage nicht, ich will nicht klagen, ich will nur hossen und vertrauen. Daß ich das kann, ist ein unendlich Glück, dem wird das Schönste folgen. Aber Dich wiedersehen muß ich bald, wahr= haftig, ich muß es bald!"

Gabrielens Stellung wurde dadurch bedeutend erleichtert, daß die Mutter ihr erlaubte, Bruder und Schwägerin ihr Verlöbniß mitzutheilen, und sie nun wenigstens rüchaltslos die Pläne für die Zufunft machen konnte.

Am 20. Juli verließ Humboldt Frankfurt und ging nach Berlin. Seine Frau blieb noch in Ems, bis sie Ende August ihre Kur beendet hatte. Die Einförmigkeit des Badelebens wird durch einige Ausflüge nach Nassau Steins und nach Koblenz unterbrochen, und für Gabrielens Geschmack bietet sich durch die Gegenwart einer großen Anzahl gekrönter Häupter allzu oft Gelegenheit zu geselligen Freuden. Immer wieder erwähnt die Mutter ihrer als "unser Aller unermüdliche Pflegerin.

Gabrielle ift uns Allen ein Troft, hülfreich, liebend, zuvorkommend steht fie die Erste auf und geht die Letzte zu Bett, bedient uns Alle und fett fich ftill bin in den Zwischenmomenten und schreibt ihrem Geliebten."

Bor dem Berlaffen der ichonen Gegend wird noch ein Ausflug an den Rhein gemacht. Der Aufenthalt in Röln erhält noch einen besonderen Reiz durch eine Begegnung mit Stein und das beiderseits unendlich beglückende Zusammentreffen mit Thorwaldsen und Lund, die Rom bald nach Humboldts verlaffen hatten und sich ebenfalls auf dem Heimwege befanden, der für Thorwaldsen zum Triumphzuge wurde. In Frantfurt a. M. findet noch ein kleiner Aufenthalt statt, und dann geht die Reise über Hanau, Julda, Gisenach, Erfurt, Weimar, Leipzig birekt nach Tegel, wo die Familie am 17. September eintrifft. Hier sind vierzehn Tage Ruhe, wenigstens bem Namen nach, benn eigentlich ist die dortige Einsamkeit sehr belebt durch Besuche, die sich auch durch den langen Weg im tiefsten Sande nicht abhalten ließen, die endlich Beimgekehrten zu begrüßen. Um 2. Oktober wird bann in Berlin eine Wohnung Ede der Behren- und Charlottenftrage bezogen, die auch die Unnehmlichkeit bietet, gang nahe dem Saufe, das Bedemanns bewohnten, zu fein. Namentlich für Gabriele ift dieser Borzug erfreulich, sowie auch der, ein eigenes Zimmer zu erhalten, in dem sie auch in später Abendstunde noch ungestört an Bülow schreiben kann, benn am Tage findet fich bagu wenig Muße. Zu Tische kommen meistens und abends immer Gäste, Gabriele bringt auch viele Abende mit der Schwester im Theater zu und hört die Meisterwerke der großen Dichter mit unbeschreiblichem Genuß. Taffo, Wallenftein, Egmont finden ein in Begeifterung leicht entflammtes Berständnig, und auch gute Musik wird mit Entzücken angehört. Mitten aus dem Rausch dieser Bergnügungen beraus wird bann Gabriele hin und wieder auf ein bis zwei Tage von Abelheid nach dem stillen Tegel entführt, wo diese die Mutter als Gutsherrin vertritt. Gabrielens Wesen sagt die ländliche Einsamkeit weit mehr zu als alle Geselligfeit, so schreibt sie nach London:

"Tegel, ben 17. Oftober 1819.

Es ist so still und ruhig rings um mich her, daß ich meinem innigen Berlangen, Dir, mein lieber, lieber Beinrich, zu ichreiben, unmöglich nicht folgen kann. Ich habe einen wunderhübschen Tag hier verlebt mit der lieben Adel und dem guten Anguft. Wir find den ganzen Tag in Bewegung gewesen. Um acht find wir von Berlin weggefahren, gleich nach ber Untunft bier machten wir einen großen Spazier= gang im Bark und an den See, den übrigen Morgen brachte Abel mit Wirthschaftsangelegenheiten zu, ich konnte nicht viel babei helfen und wanderte noch allein im Park; hättest Du mit mir diese friedliche Stille theilen können! Die Feierlichkeit mit dem Erntekrang, die dann war, hat mich ordentlich gerührt. Die Leute kamen wie eine Prozession unter Spiel und Sang, por bem Sause hielten fie ftill, wo wir dann auf ber Treppe standen und Adelheid den Kranz, den ihr ein Mädchen mit einer Rede überreichte, würdevoll in Empfang nahm. Dann wurden viele Lebehochs ausgebracht, und dann tanzte man auf dem Hofe, was nun freilich nicht sehr schön auf dem Pflaster und mit Ravaliers wie der Gärtner und Milchmann ging, doch war Alles so gut gemeint, und es ift der freudigste Tag im Jahre für die armen, braven Menschen. Sie tangen nun seit zwei Uhr und werden noch die Nacht durch tangen. Morgen ift noch ein Festtag wegen ber Schlacht von Leipzig, sie werden aber wohl etwas matt sein. - Tropbem es fehr herbstlich schon ift, bliebe ich sehr gern noch einige Tage in dieser himmlischen Ruhe und Einsamkeit, die gerade zu dieser Jahreszeit, die ich mit all ihrer Wehmuth sehr liebe, sich eignet. Tegel ist zu hübsch, so unendlich heimlich und still."

Der erfte nordische Winter begann sehr früh und unerhört streng für die so lange von südlichen Lüften Berwöhnten. Wie ihrem Bater, so ist auch Gabriele die Abneigung gegen den Anblick von Schnee und Eis angeboren, und sie schreibt:

"Berlin, ben 11. November 1819.

... Der Winter ist da, man kann es nicht lengnen; eben fällt der erste Schnee, den ich mit eigenen Empfindungen wieder sehe. Ich sehe, daß ich mich hierin nicht verändert habe durch die lange Entsternung, indeß ist meine Abneigung doch auch nicht größer geworden, und ich will versuchen, ihm mit Heiterkeit entgegenzugehen, also, mein Heinrich, fürchte Dich nicht vor der im Süden aufgewachsenen Frau. Es wäre recht traurig, wenn man nur darum das Schöne, das Gott geschaffen, sehen sollte, um sich nachher nirgends anders zu gefallen, wo das sehlt. Man kann sich auch in der Erinnerung glücklich sühlen, und die Sehnsucht, welche diese auch weckt, giebt doch nicht Leerheit, nicht

Trübsinn, sondern recht innigen Dank gegen das Schickfal, das Einem das Glück gab, das Schöne zu sehen und das Gemüth zu bereichern."

Dreimal war nun schon der Berlobungstag wiedergekehrt, und noch immer zeigte sich keine Aussicht auf Bülows endliche Abberusung aus London. Die Ernennung eines preußischen Gesandten verzögerte sich von Woche zu Woche, salsche Gerüchte erregten Gabriele von Zeit zu Zeit und versetzen sie in die höchste Spannung, um sich dann wieder trügerisch zu erweisen und sie ihrem ungestillten Hoffen und Sehnen zu überlassen. Während sie sich über die Langsamkeit öffentlicher Angelegenheiten vor Ungeduld verzehrt, ereignet sich mit überraschender Schnelligkeit in ihrer nächsten Nähe eine bedeutende Umwälzung: Humboldt erhält seinen Abschied. Wie er selbst immer über den Dingen stand und sich, der wahren Größe seines Charakters angemessen, in allen Momenten gleich blied in heiterer Ruhe und Fassung, so hob er auch die Seinen über jede kleinliche Erregung oder Bitterkeit bei diesem Ereigniß hinweg, und auch Gabriele schreibt in diesem Sinne an Bülow in ihrem Neujahrssbrief:

"Berlin, ben 31. Dezember 1819.

### Lieber, theurer Heinrich!

So neigt sich denn zum dritten Mal seit unserer Trennung das Jahr zu Ende - das neue beginnt, und mein Berg muß hoffen, trot der Erinnerung an die vergangenen Jahre, wo es auch fo schöne Hoff= nungen hegte und doch o! wie getäuscht ward. Tiefe, tiefe Wehmuth haben diese Täuschungen, die ich erfahren, in mir zurückgelaffen, und so find auch von ihr die jetzigen Hoffnungen begleitet, obgleich sie in dem fommenden Jahr mit mehr Sicherheit als je auf Erfüllung rechnen könnten. Aber das ist nicht anders möglich, und ich wünsche auch gar nicht von dieser Wehmuth zu scheiben, bis ich überhaupt nicht mehr in der Hoffnung, sondern in der Erfüllung derselben glücklich sein werde - dann, wenn ich erft Dich wieder habe, und dann, wenn ich Dir erft ganz angehöre, werde ich ihr Lebewohl fagen auf eine freundliche Weise, und dann möchte sie mich vielleicht nicht verlassen wollen. Das Berg kann sie doch nicht entbehren, sie erscheint mir oft als die Schwester ber Freude und nicht des Schmerzes, so nahe auch diese Beiden verwandt find, sie ist die Mittlerin Beider und vereinigt Beide wunderbar in ihrem eigenen wunderbaren Wesen. . . .

1. Januar 1820.

She ich Dir, mein lieber Heinrich, von Anderem rede, will ich Dir meine Glückwünsche darbringen, obgleich ich eigentlich nicht die Mögslichkeit, wie ich es thun soll, begreife, denn unaussprechlich sind die Gefühle, die mich bewegen, wenn ich bedenke, welches Glück ich Dir wünsche in diesem, wie in jedem Jahre, besonders aber in diesem, das wir mit den schönsten Hoffnungen für die Erreichung unserer tiesen Bünsche antreten können, wenigstens wollen! Der liebe Bater war sehr lieb und gütig, in seinen Glückwunsch den mit einzuschließen, daß mich dieses Jahr nicht allein mit Dir vereinigen, sondern auch verheirathen möchte; ich war zu bewegt, um mit Worten zu danken, — aber ich war in meinem tiessten Herzen gerührt und erfreut.

Im Uebrigen hat das Jahr sehr sonderbar geendigt und begonnen, Daß ich mit der Neuigkeit, die ich Dir mittheilen werde, diesen Brief endigen würde, dachte ich nicht, als ich ihn gestern begann. Wie ich geftern hinunter ging, fand ich die Eltern zusammen und erfuhr, daß eben der Vater seinen Abschied erhalten habe. Dich wird das erschrecken, da Du nicht so darauf vorbereitet bist, als ich es war, die ich es wußte. daß es lange nicht mehr dauern könne nach allem Vorgegangenen und nach des Ministers Beyme Verabschiedung. Doch so bald haben wir uns es nicht vermuthet, doch war unfer Aller erster Gedanke, daß, da es über turz oder lang so fommen mußte, es im besten Augenblicke für die Person des Baters selbst geschehen ift, und so sind wir sehr rubia, da wir überdem in unserem häuslichen Leben unendlich mehr gewinnen als verlieren. Aber betrüben, tief schmerzen muß es Ginen um der Sache willen, daß das Bose siegt, daß alle Guten entfernt werden. Auch der Minister Benme hat seinen Abschied erhalten, doch hat er einen Theil seines Departements behalten, der Bater aber ift aller Dienste entlassen, auch des Staatsraths. Beide follten nun 6000 Thaler jährliche Benfion bekommen, der Bater aber wird dafür danken. In folden gallen ift es ein Glud, Bermogen zu haben. - Sei Du nur nicht traurig über bes Baters Entlassung, wir Alle sind es nicht, für ben Bater selbst freut sich Jeber, ber ihn liebt."

Bülows Antwort an Gabriele.

"London, den 18. Januar 1820.

Herzlichsten Dank, meine liebste, beste Gabriele, für Deine langen Briefe, für Deine lieben Glückwünsche, Poffnungen und Erwartungen.

Alles war mir lieb und angenehm, was Du mir gesagt, und somit bin ich froh und zufrieden. Die Entlassung des lieben Baters hat mich weder in Erstaunen gesetzt — noch betrübt. Alles war vorauszusehen, und wenn gleich Du mir nichts von den Geheimnissen der Zeitereignisse mitgetheilt hattest, so wirst Du doch aus allen meinen Briefen, gutes Seelchen, erfahren haben, daß ich ziemlich richtige Vermuthungen und Schlüffe zu machen verstehe. Die Zeit wird immer ernster, die Maßregeln ftärker und die Gefahr größer. Man verlangt Zuftimmung ober Schweigen. Wer nicht durch seine Stellung aufgefordert wird, seine Meinung in die Wagschale der Beschlüsse legen zu müssen, der muß gehorchen, soll weder rechts noch links schauen mit eigenen Augen. Höchstens darf er sich den Wunsch zu äußern erlauben, daß das Werk ben Meister loben möge. Hier in diesem Lande der Meinungen wird bes Mannes am meisten in Ehren gedacht, ber die seinige nie aus ben Augen verliert, und den preist Gegenwart und Zukunft glücklich, der Selbständigkeit höher schätzen konnte als launenhafte Zierde. Ich weiß nicht zu beurtheilen, ob des lieben Baters Schicksal eben jetzt unvortheilhaft auf das meinige einwirken wird. Dies sollte mich schmerzen, insofern ich dadurch länger von der Bereinigung mit Dir, meine gute Gabriele, abgehalten würde, sonst aber sollte mich das wenig rühren. Ich gehe meinen Weg, wie ich ihn nach Pflicht und Gewiffen wandeln zu müffen glaube, und ich kehre mich weder an Pontius noch Pilatus. Sehr werbe ich mich freuen, sollte H. v. C.s Ernennung endlich gur Gewißheit werden. Unser Wiedersehen, theuerste Seele, wird wohl wahrscheinlich in Burg-Derner statt haben? Ich habe von je her stark baran geglandt. Möchte nur ber Zeitpunkt nicht mehr fern sein! Ich werde die Tochter des Erministers womöglich mit noch größerer Freude jum Hochzeitsaltare führen als die des begünftigten Rathgebers, denn mir waren in dieser Hinsicht zuweilen Gedanken höchst unangenehm. Ich liebe Dich, meine theuerste Gabriele, weil ich Dich liebe, und ich möchte um keinen Preis meiner Liebe das Geringfte entzogen wiffen. Sie macht das Glück meines Lebens, und dem Gefühl, welches mir die Gottheit in die Brust gepflanzt hat, dem folge ich blindlings. —

Dem lieben Bater, gute Gabriele, sage Alles und nichts, er kennt mich wie Ihr Alle, und somit braucht es der Worte nicht. Mein Herz ist ganz bei Euch, und so sei denn dieser Händedruck Dir ein Zeichen meiner Empfindungen, die ewig Dir, meine liebe Gabriele, zugewandt bleiben werden.

Dein H."

Das innigste Familienleben konnte nun, seit Humboldt nicht mehr von Geschäften in Anspruch genommen war, sich recht entsalten, und das allseitige Glück über diese schöne Gemeinschaft klingt auch in Gabrielens Worten wieder:

"Berlin, ben 4. Januar 1820.

Familie recht gut. Der Vater ist liebenswürdiger denn je und froh, in der lang entbehrten Freiheit sich nach seinem Gefallen beschäftigen zu können. Er ordnet seine Bücher, was er bisher noch gar nicht hat thun können, und ist nur insosern müßig, als er uns mehr Zeit schenkt beim Frühstück, Mittag und Abend, wo er uns dann aber in stetem Lachen erhält mit seinen wizigen Einfällen. Bir haben wirklich nur gewonnen durch diese Beränderung, dennoch sehen wir ganz ein, wie nicht überall diese Stimmung herrschen kann, wie Du denken kannst. Es hat die größte Sensation gemacht, die ganze Stadt ist in Aufregung, und man soll von nichts Anderem sprechen. Die Leute amüsiren sich damit, uns abreisen zu lassen und sogar in drei Tagen, eine Dame kam letztens her, um Abschied zu nehmen. Ich freue mich immer, diesen Meinungen widersprechen zu können, denn wir bleiben ruhig hier, und zwar in demselben Quartier auch für den nächsten Winter."

Der März endlich bringt die Entscheidung über Bülows fernere Bestimmung, und Gabriele theilt sie ihm hochbeglückt mit:

"Berlin, ben 4. März 1820.

Mein theurer Heinrich!

Du wirst wohl hoffentlich früher als durch diesen Brief ersahren, daß Dein Loos weder für Kassel noch Brasilien, sondern für Verlin entschieden ist, daß Deine Anstellung hier beim Answärtigen Departement gewiß ist, daß am 24. vorigen Monats die Kabinetsordre darüber ausgesertigt worden ist. Ich selbst hab' es erst in der Nacht vom 1. zum 2. ersahren, wirklich in der Nacht. Der Bater war zur Prinzeß Lusse gesahren, kam aber später als gewöhnlich zurück, so daß ich schon schließ, als er an meine Thüre kam und mir diese Nachricht verkündigte, die er von Ancillon ersahren. Ich dankte es ihm herzlich,

daß er sie mir gleich mitgetheilt. Von allen Nebenumständen weiß ich nichts und verlange es kaum. Wenn ich nur Dich habe, bin ich schon glücklich und zufrieden; der innige Wunsch meines Herzens, hier in Berlin in der Nähe der lieben Eltern mit Dir zu leben, ist erfüllt, und freudig sehe ich in die Zukunst."

Allein ein baldiges Wiedersehen war deshalb noch immer nicht mit größerer Bestimmtheit zu erwarten, noch immer zögert man mit der Neubesetzung des Londoner Gesandtenpostens, und auf Bülow ruhen alle Geschäfte.

Mitte Mai ging Gabriele mit ihrer Mutter und Schwester nach Dresden, während Humboldt mit Hedemanns nach Tegel hinauszog. Frau v. Humboldt, deren Gesundheit immer noch viel zu wünschen übrig ließ, sollte von ihrem bewährten Arzt Weigel eine Zeit lang in Oresden bevbachtet und dann in ein Bad geschickt werden. Während dieses Ausenthalts verkehrten Humboldts viel im Hause des Gesandten Graf Bombelles, dessen Frau jene Ida Brun war, mit der Caroline noch aus der römischen Kinderzeit her die innigste Freundschaft verband. "Auch in der Oresdener Welt", schreibt die Mutter, "hat Gabrielles Anmuth und ihr ganzes Wesen ordentlich Epoche gemacht." Im Juni wurde eine Badereise nach Karlsbad angetreten, ein Monat dort, dann drei Wochen in Teplitz zugebracht, und dann nach abermaligem kürzeren Ausenthalte in Oresden, traf man am 1. August in Burg-Oerner ein. Dorthin kommt auch Humboldt Mitte August.

Um dieselbe Zeit trifft endlich der neue preußische Gesandte, Herr v. Maltahn, in London ein. Bülow muß noch einige Zeit dort zusbringen, um seinen Nachfolger in alle Geschäfte einzuweihen, und endlich am 5. September schlägt ihm die langersehnte Stunde, in der er England verlassen kann. Gleichzeitig brechen Humboldts von Burgs Derner auf und gehen nach Tegel, und hier findet an Bülows Geburtstag, am 16. September das Wiedersehen des Brautpaares nach dreisundeinhalbjähriger Trennung statt.

Eine Zeit ganz ungetrübten Glückes brach nun für Gabriele an. Bülow war häusig bei ihr in Tegel, und als im Oktober Humboldts wieder zur Stadt gezogen, verging kein Tag, an dem sie den Geliebten nicht sah. Körperlich und geistig auf das Schönste entsaltet fand Bülow seine Braut wieder. Welche Entwickelung geht nicht in jedem Mächen

vom vierzehnten bis zum achtzehnten Jahre vor sich, und nun gar hier in Gabriele, für welche so Vieles zusammengewirkt hatte! In ihrer Liebe unverändert, aber noch demüthiger, noch selbstloser, nachsichtiger für Andere, strenger gegen sich selbst, nicht allein glücklich in sich, sondern Glück und Liebe ausstrahlend, wohin sie sich wandte, voller Mitgefühl für alle Leiden und Freuden Anderer, war sie zu dem herangereist, was sie ihr Leben lang blieb: ein Segen sür die Jhrigen, eine Sonne sür Alle, die in den Bereich ihres Wirfens traten.





# VI.

# Die ersten Zahre der Lhe 1821-1828.

Heirath. Leben in Berlin. Bülows Ernennung zum Gesandten in London hebruar 1827. Unkunft Gabrielens in London Mai 1828.

#### 1821.

achdem Bülow Wirklicher Legationsrath und vortragender Rath im Ministerium des Auswärtigen geworden und somit sein Bleiben in Berlin gesichert war, stand der Heirath nichts mehr im Wege, und am 10. Januar 1821 findet die Trauung durch Schleiermacher statt.

Trennungen hatte Gabriele in ihrem Leben schon zu häufig erschren, als daß sie sich hätte entschließen können, dem seligsten Augensblick ihres Lebens gleich einen Abschied von Eltern und Geschwistern solgen zu lassen, und so bleibt das junge Paar ruhig in Berlin. Täglich ist Gabriele bei den Eltern, und diese oder Adelheid kommen zu ihr. Häusliche Sorgen machten Gabriele vorerst keine Noth, da sie keine Nöchin hatte, sondern täglich mit ihrem Manne zu Tisch bei den Eltern war. Dafür mußte sie aber viel in Gesellschaften gehen, sich bei Hose zeigen, Besuche machen und abends hin und wieder Gäste bei sich sehen. Im März brachte Bülow seine junge Frau nach Mecklenburg und stellte sie den Seinen vor. Daß sie auch hier unter nicht ganz leichten Verhältnissen mit seinem Takt sich zurecht fand und Aller Herzen gewann, ist ein neuer Beweis für den unwiderstehlichen Zauber, den ihre kindliche Güte und sanste heiterkeit überall ausübten.

In dem folgenden Briefe erzählt sie ihre Erlebniffe in Schwerin und erwähnt im Anfang eine Eigenthümlichkeit, die für das richtige Berständniß ihres Wesens nicht unbeachtet bleiben darf: 'daß sie nämlich in Briefen ihre Gefühle viel inniger aussprach als im personlichen Umgang, eine Eigenschaft, die fich häufig gerade bei tiefangelegten Naturen findet. Sie war im mündlichen Verkehr auch den Liebsten gegenüber oft wie unter einem Bann und litt felbst schmerzlich unter der Unfähigfeit, ihren Gefühlen mit dem lebendigen Wort Ausdruck zu geben. Hierin unterschied sie sich hauptsächlich von Abelheid, der nicht nur die Sprache, sondern auch Lachen und Weinen in jedem Augenblick zu Gebote standen. Geschah es aber einmal unter dem Eindruck besonders bewegender Momente, daß sich einzelnen Nahestehenden die ganze Tiefe von Gabrielens Gemüth gleich einer Wunderblume erschloß, so offenbarten sich eine tief innere Religiosität, ein sieghafter Glaubensmuth und eine Kraft der Empfindung, die auch das höchste Alter nicht zu mindern vermochte.

"Schwerin [März 1821].

Meine theure, geliebte Abelheid!

Um ja die morgende Post nicht ohne einen Brief für Dich absgehen zu lassen, beginne ich denselben schon heute und freue mich ordentlich dazu. Es ist mir eine zwar schmerzliche und dennoch süße Freude, Dir's noch selbst zu sagen, wie sehr schwer mir die Trennung von Dir, meine holde Schwester, ward, wie oft und wie viel ich stets Deiner gedenke und mich nach Dir sehne.

Mir ist zwar gar nicht lächerlich hierbei zu Muthe, ich muß aber doch lächeln, wenn ich mir denke, daß Ihr wieder ausrusen werdet: "Wie ist doch der kleine Sassa viel zärklicher im Schreiben als im Sprechen!", allein ich bin nun mal so, und Ihr müßt wahrhaftig nicht benken, daß ich salsch bin in meinen Briefen. Doch wozu sage ich dies, da ich überzeugt bin, daß Ihr das nicht von mir denken könnt, nicht wahr, meine lieben Lieben? Uch! brauchte ich doch nicht zärklich zu sein, sondern könnte ich nur ganz unzärklich bei Euch sein, ich denke, das wäre Euch auch lieber als die schönsten Versicherungen meiner Liebe, ist's nicht so?

Ich fange indeß doch an, den Aufenthalt hier ganz angenehm zu finden. Wenn man nur will, so geht Alles, und ich will es wirklich,

denn ich halte es für meine Pflicht gegen meinen geliebten Heinrich. der sehr gut einsieht, daß es hier nicht so hübsch als in Berlin ift, und Alles thut, um es mir angenehmer zu machen, da er doch natürlich wünschen muß, daß ich gern hier sei. Wie könnte ich den Bemühungen ber zärtlichsten Liebe widerstehen! Ich will beshalb froh und heiter sein und bin es also, wenn auch nicht so ausgelassen luftig als in Berlin, assein das ist ja unmöglich. Ueberdies ist die Familie recht angenehm, ben alten Bater liebe ich wirklich von ganzem Herzen, wie er's verdient, die Mutter ist viel angenehmer, als ich dachte, gar nicht so, wie in ihren Briefen, sondern recht natürlich und verständig. Dann ift fie auch nicht lang und hager, sondern ftark und von mittlerer Größe, eigentlich noch hübsch und im Wesen gar nicht so kalt, sondern freundlich. Sie wird von ihren Kindern "Du" genannt, ben Bater nennen sie "Sie", was mir und Heinrich ganz eigen ist, so daß er sich oft verspricht. Mit den Töchtern weiß ich mich recht aut zu unterhalten. fie find jett ganz anders als zuerst, wo sie sich vor mir als vor einer gelehrten Berson fürchteten. Die Meerheimb gewinnt bei mehr Bekanntschaft an Amüsement, wenn auch nicht viel an Herzlichkeit, doch vielleicht kommt das noch. Bis jetzt amüsirt sie mich durch manche mofante Bemerkung, die sie über ihre eigenen Landsleute macht. Die zweite, Charlotte, ift ein sehr gutes Mädchen, gegen die ich mich befleißige sehr freundlich zu sein. Da sie im Hause sehr zurückgesett zu werden scheint. Friderike ist ein sehr niedliches Madchen, schon sehr in ihrem Wesen ausgebildet. Den Morgen stattet mir die Frau Mama gewöhnlich einen Besuch ab, ich werde es nun einführen, daß ich ihr benselben turz erwidere, nachher aber in meinem Zimmer bis zum Essen bleibe. Das Haus liegt ganz hübsch auf dem Markt und ist an sich recht hubsch und bequem und in seiner Einrichtung gang eigenthümlich, da Alles noch so steht, als es vor einigen vierzig Jahren zur Berheirathung meines Schwiegervaters eingerichtet wurde. Ich finde eben darin etwas sehr Hübsches, und dieses Festhalten am Alten und Gewohnten gefällt mir gang gut, ba boch Alles in gutem Stande erhalten wird. Uebrigens würde das Herz der lieben Mutter sehr durch die filbernen Waschbeden, die hier allgemein herrschen, gewonnen werden. Der Birvl oder Widiwidiwale ist aber treulich an Allem angebracht.

Am Sonnabend Abend war mir zu Ehren hier im Hause eine große Gesellschaft, ich habe mich recht in die Lage einer Prinzessin benken können, die eine Cour annimmt, und sie nicht um bieses Glud beneidet. Mir wurde gang schwach zu Muthe bei den ungähligen Präfentationen und steter Wiederholung des alten Liedes: daß die Wege ichlecht gewesen wären, daß ich's sehr bedauerte, nicht in der schönen Jahreszeit hier zu sein u. s. w. Ich pries in mir die Erfindung des Spielens unendlich, die mich endlich befreite von allen diesen Redensarten, indem wenige nicht Spielende übrig blieben, als meine Schwägerinnen und einige andere ganz leidliche Damen und Herren, die denn doch was Anderes vorbringen mußten; ich gab mir auch die größte Mühe, und so ging's benn auch. Aber die meisten von den Herrschaften, die da spielten, können mir zehnmal wieder begegnen, und ich kenne sie nicht, denn ich bin nicht vermögend, sie alle zu behalten, da ich trotz der angenommenen Cour keine Prinzessin geworden bin, die allein von der Natur mit solchem Gedächtniß begabt ist. Ich frage nur Heinrich, ob's Berwandte find, und dann suche ich sie in meinen Gedanken festzuhalten, die Anderen können das nicht verlangen. Die Trauerkleidung läßt die Damen eine wie die andere aussehen, und die Herren sehen sich, behaupte ich, alle ähnlich, was Keinem zum Kompliment dient. (Wir trauern hier noch immer um den alten Rurfürsten, ich habe es recht überdrüssig.)

Es giebt boch wirklich nichts Dümmeres als diese Spielgesellsschaften; sie sagen, in solcher kleinen Stadt könnte man nichts Anderes haben, weil sie doch selber die Schwachheit ihres Geistes fühlen, allein dann sollten sie's überhaupt aufgeben, sich so zu sehen, und zu Hause ihr Wesen treiben. Kaum ist die Gesellschaft versammelt, so geht die Hausfrau oder der Hausherr im Kreise umher und theilt geheinnisvoll die Karten aus; mir kommt immer das Lachen dabei an, und ich preise mich glücklich, nicht spielen zu können, denn, ist auch die Konversation nicht eben äußerst unterhaltend, so bleibt Ginem doch die Freiheit, sich zu bewegen. Die Unglücklichen sitzen aber wie angeschmiedet an ihren langweiligen Tischen.

Heute Abend steht mir das Glück wieder bevor, sie Alle wieder zu erblicken. Der Herzog Adolf, Sohn des Großherzogs, gieht eine Soiree, wie man behauptet, mir allein zu Ehren. Ich könnte ordentlich eitel werden, denn auch in Ludwigslust ist mir bei der Erbgroßherzogin dieses

Glück widerfahren, — allein mich rührt es nicht. Von der Gesellschaft will ich Dir aber doch noch erzählen, da ich weiß, daß es Dir Spaß macht, zu hören, wie der kleine Sassa sich als große Dame benimmt. Die Erbgroßherzogin nahm mich unendlich freundlich auf, indessen war mir die erste halbe Stunde ganz peinlich zu Muthe, obgleich ich sehr gut zwischen ihr und der Prinzeß Marie saß, die recht angenehm ist, aber es war unbeschreiblich seierlich um den Theetisch, sedes Wort wurde absgemessen. Die Erbgroßherzogin mochte das sühlen und wollte Bewegung hineinbringen, da kamen denn noch schwere Momente, da sie mich durchsaus zum Singen und Deslamiren nöthigen wollte, was ich natürlich ablehnen mußte; es gelang mir mit vieler Mühe. Hingegen sangen und spielten Einige aus der Gesellschaft. Da saß ich in einem größeren Zimmer wieder neben der Erbgroßherzogin, und allein mit ihr war es dann viel angenehmer, oder vielmehr recht angenehm, denn sie ist so sehn viel angenehmer, oder vielmehr recht angenehm, denn sie ist so sehn viel angenehmer, oder vielmehr recht angenehm, denn sie ist so

Nun muß ich aber für heute endigen, geliebte Abelheid, ich hoffe heute Abend Briefe von Euch zu erhalten; und werde ich abermals getäuscht, dann werde ich sehr böse, ich bin's eigentlich schon jetzt, ach! ich sehne mich so sehr nach Euch! Adieu, mein Adelchen, ich drücke Dich liebend an mein Herz und bin

## Deine getreue Gabriele."

Der Berliner Sommer wird nur durch kurze Besuche in Tegel unterbrochen, und im Herbst zieht das junge Paar bereits zum vierten Male im Lause des Jahres um. Die Einsachheit damaliger Einrichtungen erleichterte solche Wechsel sehr, an die man jetzt nur mit Schaudern denkt und die man möglichst selten vorninmt; wenn man jedoch die rührende Anspruchslosigseit in äußerem Komfort bedenkt, die wohl mehr noch in den bescheidenen Begriffen der Persönlichkeiten als in der Zeit lag, so erscheint Einem diese Leichtledigkeit ganz verständlich. Hatte doch Gabriele z. B. an Polstermöbeln zu ihrer Ausstattung ein einziges Sosa erhalten! Erst die fünste Wohnung, Ecke der Charlottensund Dorotheenstraße, erwies sich als ganz passend, und dort kam denn auch das junge Paar sür die folgenden sechs Jahre zur Ruhe. Am 7. Januar 1822 wird sein Glück durch die Geburt einer Tochter—Gabriele — gekrönt. Allein das Leben dieses Kindes war um einen hohen Preis erkauft: die Gesundheit Gabrielens hatte schwer gelitten,

und auch unter der treuesten Pflege ihrer Mutter konnte sie sich monatelang nicht erholen. Mit der Sanftmuth eines Engels ertrug sie geduldig alle Leiden, stets nur darauf bedacht, die Anderen zu trösten und aufzurichten, sowie die Pein martervoller Stunden ihr nur die Worte erpreßte:

"Mutter, Mutter, wie bedauere ich Dich!"

In ihrem leidenden Zustande ergriff Gabriele die Trennung von ihrer geliebten Adelheid doppelt schmerzlich, allein Hedemann war nach Herrnstadt versetzt, und es mußte geschieden sein. Gabriele schreibt der Schwester:

"Berlin, ben 11. März 1822.

Wie gern hätte ich Dir, meine geliebte Abelheid, schon früher geschrieben, allein ich wurde gleich den Tag nach unserer Trennung so frank, daß es mir nicht mözlich war. Uch, meine Abelheid, wie oft ich Deiner gedenke, wie ich Dich vermisse, das kann ich Dir ja doch nicht beschreiben, aber das brauche ich auch nicht, denn das weißt Du ja, wenn ich mich auch wenig darüber geäußert habe. Ich habe gerade dadurch, daß ich mich meinem Schmerz nicht so hingeben durfte aus Rücksicht auf mein liebes Kind, vielleicht noch mehr gelitten, sowohl in der letzten Zeit Deines Hierseins als beim Abschied.

Ich habe bann in dieser Zeit eine ordentliche bose Bruft gehabt und wirklich recht viel ausgestanden, in meinem Junern war ich doch aber immer recht heiter, benn wie fann ich's anders fein im Befit eines so lieben, lieben Kindes. Ach, was gabe ich darum, daß Du sie sehen könnteft, wie sie zugenommen hat. Ausgefahren bin ich nun auch zum ersten Mal. Das Fahren, das Sehen so vieler Gegenstände kam mir ganz wunderbar vor, wie viel habe ich in der Zwischenzeit erlebt! Wie viel Schmerz und wie viel Freude! Ich spreche nicht von den förperlichen Schmerzen, denn die habe ich boch beinahe wieder vergeffen, aber von denen, die mir die Trennung von Dir verursacht hat, ach, die habe ich nicht vergessen und werde sie auch nie vergessen! Was Du mir in Deinem letten lieben Brief über meine Kleine und die Empfindungen, die sie in Dir erregt, sagft, hat mich bis zu Thränen gerührt. Sage nicht, theure Schwefter, daß ich's mir nicht vorstellen könnte, wie viel Du durch den Mangel an Kindern entbehrst, nein, wahrlich, ich fühle es gang, indem ich nun bas Glück fenne, das der Besitz eines Kindes giebt. Ich habe Dich stets dieses unerfüllten Wunsches wegen bedauert, wie sehr ich es aber jetzt thue, da ich fühle, was Du entbehrst, kann ich Dir nicht beschreiben. Ich hoffe noch immer auf des Himmels Güte, der Dir dieses Glück gewiß noch verleißen wird. Ein größeres giebt es gewiß nicht auf dieser Welt.

Glaube mir, theure Schwester, auch mir ist es recht schmerzlich, daß mein geliebtes Kind Dich nicht gleich in den ersten Jahren kennen wird, Dich, die ich nach ihr und Bülow am liebsten habe.

Was aber Erzählungen vermögen, werde ich gewiß anwenden, um ihr Dein liebes Bild einzuprägen, daß Du ihr, ehe sie Dich kennt, schon lieb und bekannt seiest, und daß sie womöglich ein noch innigeres Band zwischen uns knüpfe. . . .

So lebe denn herzlich wohl. Du meine liebste Schwester, bald hoffe ich Dir mehr schreiben zu können. Bülow selbst sagt Euch Beiden tausend Liebes. Der Himmel segne und behüte Dich, Du liebe, theure Abelheid. Herzliche Grüße dem lieben August von

Deiner treuen Gabriele."

Ende Mai hat sich Gabriele endlich so weit erholt, daß sie mit ihrem Kinde nach Tegel hinausziehen kann. Bülow erlauben seine Geschäfte nur kurze Besuche auf dem Lande, Humboldts sind auf den anderen Gütern, und Gabriele hat einen stillen, einsamen Sommer, in dem ihr die ganze Wonne des Muttergefühls aufgeht, das sie der eigenen theuren Mutter womöglich noch näher bringt. So schreibt sie:

"Ja, meine liebe, liebe Mutter, wohl fühle ich's jetzt erst recht, wie sehr Du mich liebst, wie vielen, vielen Dank ich Dir schuldig bin, und es ist eben dieses Gesühl des tieseren, innigeren Begreisens der Liebe, das seit der Geburt meiner Gabriele so viel klarer in mir aufgegangen ist, das mich nächst der Freude über das holde Wesen selbst so sehr beglückt, denn es giebt doch nichts Schöneres, als das Herz mit Liebe und Dank gegen Gott und Menschen erfüllt zu haben. Daß der Himmel mir dieses Gesühl erhalten und stets neu beleben möge, war eine innige Bitte meines Herzens an meinem Geburtstag. Deine Glückwünsche zu demselben haben mich tief gerührt, sowie das, was Du mir über mein Kind sagst. Du beschreibst unendlich schön und tief Deine Empfindungen über sie. Wohl ist es wahr, daß so ein Kind wie ein Käthsel vor Einem liegt. Uch, daß Dein Segen und Deine Wünsche für sie sich ers

füllen mögen, daß Du sie aber auch an ihr sich erfüllen siehst, liebe, liebe, theure Mutter! . . . "

Im Herbst wird Gabriele durch den Besuch ihrer Adelheid erfreut, und zu Weihnachten versammelt sich in ihrem Hause die ganze Familie unter dem Christbaum, dem Humboldts erstes Enkelkind entgegenjauchzt. In stillem, glücklichem Beisammensein verstreicht der Winter in Verlin und auch der Sommer 1823 in Tegel.

Früher ein Jagdschlößchen des Großen Kurfürsten, war Tegel durch Erbpacht in die Familie von Holwede gekommen und durch die Mutter Wilhelms und Alexanders v. Humboldt, eine verwittwete Frau v. Holwede, in den Besitz des ältesten der beiden Brüder gelangt. Die bequeme Lage in der Nähe Berlins, die reizende Umgebung bestimmten Wilhelm v. Humboldt, sich hier einen Wohnsitz nach seinem Sinne au schaffen, und er beschloß 1821, dementsprechende bauliche Veränderungen vorzunehmen. Schinkel gelang es, in überraschender Weise humboldts Ideen mit dem Vorhandenen zu vereinigen, und während er auf der einen Seite das alte Schlößchen mit seinen runden Erkern unverändert ließ, schuf er nach der Gartenseite bin ein ideales Gebäude im griechischen Stil. Der Wunsch, den am alten Jagbschlößchen vorhandenen Thurm zu erhalten, veranlaßte ben Plan, das neue Haus auch an den drei übrigen Ecken mit Thurmen zu versehen, an denen Nachbildungen der Reliefs, welche den Thurm der Winde in Athen schmücken, angebracht wurden. Die edle Einfacheit der Façade ift durch vier Nischen unterbrochen, in benen, je zwei und zwei übereinander, vier Statuen Plat fanden. Humboldt ließ dazu vier Antiken, die er besonders bevorzugte. in Marmor nachbilden; es ftehen links oben die Pallas in Belletri, unten die Diana von Gabia, rechts oben die Amazone aus dem Batikan. unten der Faun des Praxiteles. Diese Vier bilden den einzigen Schmud des Baues, dessen Schönheit lediglich in den vollendet harmonischen Berhältnissen ber Linien beruht. Es war im Sinne Humboldts alle Pracht vermieden, und wie das Haus ichon von außen den Eindruck eigenthümlicher Klarheit und Heiterkeit macht, so noch weit mehr das Innere. hier umgab sich humboldt mit allen Runftwerken, die er im Laufe ber Jahre gesammelt, und die unvergängliche Schönheit antiker Meisterwerke erhellte in Original ober Ropie den Abend seines Lebens. Selten wohl gelingt es Jemand, seinem Wohnsitz so deutlich den Stempel



Bon dem Vertrauen, welches von maßgebender Seite in Bulows diplomatisches Talent gesetzt wurde, konnte ihm fein glänzenderer Beweis gegeben werden als dadurch, daß man ihn in so fritischem Augenblick nach England bestimmte, wo durch den Ministerwechsel eine Umwälzung von nicht geringer Tragweite zu erwarten stand. Canning, seit 1822 Minister des Auswärtigen, hatte eben das Ziel seines ehrgeizigen Strebens erreicht, er war an Stelle bes vom Schlage gerührten Garl of Liverpool zum Premierminister ernannt, und sein Antritt bezeichnete einen völligen Umschwung in der Politik Englands. Faft alle bisherigen Minister, Wellington und Peel, die Häupter der Torppartei, schieden aus dem Rabinet aus, was einer ganglichen Auflösung gleichkam. Bon ben Tories, benen Canning sich früher zugezählt hatte, als ein Abtrunniger angegriffen und, weil er sich Irlands annahm, katholischer Sympathien bezichtigt, konnte er es doch ebenso wenig mit seiner Ueberzeugung vereinigen, gang zu den Whigs überzugehen, mit benen ihn eigentlich nur das gemeinsame Befämpfen besselben Gegners, der Torppartei, verband. Cannings Geift und Gewandtheit überwanden indeffen alle Schwierigfeiten, und es gelang ihm während ber furzen Zeit seiner Führung, ein Werk, an dem er lange icon gearbeitet hatte, zu vollenden: Griechenland von seiner unseligen Anechtschaft zu befreien und Ruftland und Frankreich zu einem Schutvertrag mit England zu nöthigen. War auch Preußen in dieser Angelegenheit noch nicht unmittelbar betheiligt, so mar boch die Stellung bes neuen Gesandten schwierig genug zwischen den beiden erregten Parteien und dem schwachen, haltlosen König Georg IV., der selbst zwischen Tories und Whigs hin und her schwankte und nach Cannings frühem Tode - August 1827 - wieder ein torpiftisches Ministerium unter Wellington berief.

Die Ernennung Bülows zum Gesandten in London erfolgte im Februar 1827. Er erhielt 25000 Thaler jährliches Gehalt, 5000 Thaler Wohnungsentschädigung und 5000 Thaler zur Einrichtung. So ward also doch die "Nebelinsel" sein Schickfal!

In keiner Stellung wird wohl so sehr wie in der eines Gesandten oder Botschafters das leben der Frau mit in Auspruch genommen; ihre Pflichten stehen oft denen des Mannes nicht nach, und es war keine geringe Aufgabe für eine junge Frau wie Gabriele, deren kleine Häuselichkeit mit möglichster Einsachheit eingerichtet gewesen war, sich plöglich

in eine Stellung versetzt zu sehen, die nach allen Richtungen hin die höchsten Ansorderungen stellte. Ihrem bescheidenen Sinn war die Aussicht, repräsentiren zu müssen und eine der ersten Rollen in einer ihr ganz fremden Gesellschaft und in fremder Sprache spielen zu sollen, sehr erschreckend, und recht verzagt schreibt sie ihrer Schwester:

"Berlin, ben 12. Februar 1827.

Meine theure, geliebte Abelheid!

Dieser Brief bringt Dir eine Nachricht, die Du gewiß nicht erwartest, und die Dir mitzutheilen mir unendlich schwer wird, da ich weiß, daß sie Dich betrüben wird, so wie sie mich auf das Schmerzlichste bewegt. Es ist nämlich so gut als gewiß, daß Bülow zum Gefandten in London ernannt werden wird bei Gelegenheit der Beränderungen, die durch Hatzselds Tod veranlaßt werden. Uch, meine Abelheid, nun weißt Du, ob ich Grund zu trauern habe. Du weißt es, wie ich immer vor einem Gefandtichaftsposten gezittert habe, wie gang entgegen ein solcher meinem Geschmack und ganzen Wesen ist, wie ich für meine Person nie eine andere Stellung gewünscht, ja von jeher und für zeitlebens mit einer weit kleineren gang zufrieden gewesen wäre, hätte sich das vereinigen laffen mit sonstigen Verhältniffen und Bulows Wünschen, bie nur durch einen seinem regen und thätigen Sinn angemessenen Wirkungstreis befriedigt werden können. Mir erscheinen aber auch die Beschäfte eines Gesandten, außer in gang außerordentlichen Fällen, so wenig wünschenswerth. Doch mag ich das nicht verstehen, und in mancher Hinsicht muß ich mich über dieses Ereigniß freuen, es ist ein großer Schritt, mir aber ein zu großer. Die Auszeichnung, die Bülow dadurch wird, erkenne ich dankbar — aber das Alles hebt mich nicht über meinen Schmerz hinweg und über das Gefühl, wie ich so gar nicht in folde Lage passe. Ach, und dann die Trennung von Euch Allen, an denen mein Herz mehr hängt, als Ihr es vielleicht wißt, als ich es wenigstens äußern kann. Auch von Euch, von Mathilben, der lieben, holden, ist es nicht weniger eine Trennung; wenn wir auch lange nicht mehr vereinigt waren, so ist dies doch eine ganz andere. Das jährliche Wiedersehen ift dann doch unmöglich, ach, und ich entbehre Dich, Geliebte, jett schon so unaussprechlich, und die Trennung von den Eltern, Carolinen, der Mutter — gerade in den nächsten Jahren — ach! Du, geliebte Abelheid, kannst meinen Schmerz ermessen, und ich weiß, daß Du ihn theilst. Aber sage mir es dennoch bald, ich bitte Dich. Die liebe Mutter ist wie immer unaussprechlich liebend und entsagend, aber freilich auch betrübt, so auch Caroline. Des Baters Theilnahme und Güte kennst Du, sowie sein stetes Juteresse, das er sür Bülow hat, der ihm auch so viel verdankt. Bülow und der Bater versichern mich, daß ich, was Gesellschaft, Repräsentation und dergleichen betrisst, an keinem anderen Orte so ungenirt und angenehm sein könnte, aber gegen meine jezige himmlische Freiheit und Ruhe wird es doch ein gewaltiger Unterschied sein. So angenehm, als ich bisher gelebt, werde ich's wohl nicht wieder. Ach, theure Abel, mir ist das Herz schwer, recht schwer.

Mathilde wird doch nun wohl bei Dir sein, grüße sie herzlich von mir. Auch sie wird innigen Theil nehmen an der Beränderung unserer Lage. Sage aber weiter Niemandem davon. Die große und ungewöhnliche Schnelligkeit, mit der die Sache gegangen ist, macht, daß sie hier noch Niemand ahnt, und ich freue mich nicht auf die Bekanntmachung. — Die Kinder sind, Gott Lob, wohl. Mich rührt es unbeschreiblich, zu denken, wie sie so unwissend sind über eine Beränderung, die doch Einsstuß auf ihre ganze Zukunft haben kann.

Daß mich außer dem mich so schmerzlich Bewegenden auch so manches Andere beunruhigt, begreifst Du gewiß, vor Allem die völlige Unkenntniß des Englischen.

Doch lebe wohl, theure, geliebte Schwester. Der Himmel sei mit uns. Grüße Alle und erfreue bald durch Beantwortung dieses Briefes Deine Dich so unendlich liebende

Gabriele."

Fürs Erste bringt Gabriele die neue Würde nichts als eine Trennung von ihrem Manne, der im April zunächst allein auf seinen Posten geht, um sich in London einzurichten. Ueber seine Ankunst dort und die erste Einrichtung schreibt er ihr:

"London, den 18. April 1827.

An Dich, meine innigst geliebte Gabriele, das Ziel aller meiner Gedanken, Freuden und Wünsche, an Dich richte ich das erste schriftliche Wort, für Dich nehme ich hier zuerst die Feder in die Hand. Es ist dies mir eine liebe Vorbedeutung, und ich sühle den ganzen Inbegriff meines Glückes, daß ich in dieser ungeheuern Stadt nicht allein dastehe, sondern durch Deinen Besitz und den der lieben Kinder reichlich bedacht

worden bin. Du weißt, daß ich dem Leben keinen anderen Reiz abserwinnen kann, als Dir zu gefallen und Dich fortwährend zu beglücken, und daß mein Herz brechen würde, wäre es anders. Als ich hier vor zehn Jahren eintraf, waren meine Gedanken zwar auch bei Dir, mein Leben, und sie leiteten mich, wohin ich ging und kam. Es waren glückliche Gefühle, hoffnungsvolle und erfüllt von dem Glück jugendlicher Liebe. Die, welche ich jetzt empfinde und in mir hege, sind mir aber viel lieber. Was nur Liebe zu geben vermag, gehört mir, ich weiß, was ich habe, kann es einen schöneren, herrlicheren Beweis von dem Einsklange unserer Herzen geben als den, welchen stets wachsende beglückende Liebe giebt? —

hier bin ich geftern gegen sechs Uhr abends angekommen. Der Onkel Alexander hat mich, wie ich es Dir bereits geschrieben, von Baris bis hierher begleitet. In Calais trafen wir um sieben Uhr morgens am zweiten Ofterfeiertage ein, und mittags um zwölf schifften wir uns auf dem Dampficiffe "Le duc de Bordeaux" ein. Bei der Abfahrt und bei der Ankunft in Dover regnete es, sonst aber war das Wetter wundervoll, und ich hatte auch dieses Mal das Glück, von der Seefrankheit verschont zu bleiben. Gleich nach vier Uhr waren wir in Dover, wo ich von den Hafen- und Bollbeamten auf die allerhöflichste Weise empfangen wurde. Alles, was mir gehörte, wurde unverzüglich von ihnen ans Land geschafft und unvisitirt nach dem Wirthshause gebracht. Wir fanden dort Alles zu unserer Aufnahme vorbereitet. Der Oberzollinspektor und der Aufseher über die Fremden machten mir Befuche und entschuldigten sich, nicht zur Stelle gewesen zu sein, mit der Bersicherung, daß sie mehrere Stunden auf mich gewartet und erst bann nach Hause gegangen wären, als das französische Dampsichiff in die Nähe des Hafens gekommen sei und keine Flagge zu meiner Chre aufgezogen habe. Ich hielt dies für eine leere Redensart, allein gestern Morgen bei unserer Abfahrt donnerten plöplich die Kanonen von den Höhen der Feftung, und es wurde mir gefagt, daß dies mir galte. Als ich in den Wagen stieg, stand ein Unteroffizier der Artisserie gerichtet daneben und hinter ihm ein Anderer mit der Flagge Großbritanniens. Diese Ehre koftete Geld. Unferer Abfahrt folgten fortwährend Schüffe, fo daß gar nicht zu ermessen ist, wie viel Pulver ich gekostet habe. Meine Roffer befanden sich in einem sehr zierlichen Packwagen, der, mit zwei Pferden

bespannt, vorangesahren wurde. Wir solgten in der Kalesche mit vier Pferden. So hielten wir gestern unseren Einzug. . . .

Ich habe das Haus des Herrn v. Maltahn genommen, 10 Hereford Street, Oxford Street; so ist der Anstand beobachtet. Das Haus ist groß, jetzt viel zu groß für mich, — allein für Dich und die lieben Kleinen ift Blat darin. Falls Du aber erft im nächsten Frühjahr kommft, so nehme ich dann doch wohl noch ein anderes. In ein Wirthshaus hätte ich doch nicht gut meine Aften bringen laffen dürfen. Man würde es mir in Berlin verdacht haben, und es dürfte mir auch hier im Bertrauen geschadet haben. Wenn man icon Gesandter gewesen, kann man Manches ungerügt thun, was man beffer unterläßt, wenn man zuerft in solcher Stelle auftritt. Ich mußte hier erft klein anfangen und zu ersparen suchen, um aus dem Ersparten meine Ginrichtung bestreiten zu können. Dies ift aber nicht fo leicht, als ich dachte, denn als Minister liegen mir boch gang andere Verpflichtungen als einem Geschäftsträger ob. Die Summe ber Einrichtungskoften wird sich auf 18000 Thaler belaufen, und auch meine Lebensart muß eine andere, viel theurere sein. Ich behalte die Haushälterin und zwei Bediente von Herrn v. Malyahn, mein Friedrich wird Kammerbiener, muß Stiefel und Livree ausziehen und in Schuhen und seidenen Strumpfen erscheinen. Den Rutscher ber Befandtichaft behalte ich auch, einen Roch werde ich nehmen muffen, fo= bald die Batterie de cuisine aus Paris angelangt ist, und ob ich mit einem Mädchen auskommen werde, ist zweifelhaft. Wegen meines Wappens, das ich auf Porzellan und Silberzeug seten lasse, war in Paris große Noth, denn aus dem Vogel Billow wollten Alle durchaus eine Art Abler machen. Der Onkel Alexander hat mir geholfen, und durch seine Büte habe ich einen Namensvetter aus dem Jardin des plantes erhalten. Dieser ist denn auch treulich abgezeichnet worden und danach das Wappen sehr gut gerathen. . . .

London, den 11. Mai 1827.

... Ich danke Gott, daß ich noch kräftig und gesund bin — denn bei dem Leben, welches ich hier jetzt führen muß, würde Mancher zu Grunde gehen. Ich habe es wohl vorausgeschen, daß ich hier eine schwere, saure Zeit haben würde, allein so schlimm habe ich es mir doch nicht gedacht. Gestern Nacht habe ich bis drei Uhr chissrirt und heute Morgen um sieden Uhr wieder angesangen. Dazu kommen solche Mengen

von Einladungen zu Diners und Abendgesellschaften, daß ich sie nicht zu lassen weiß. —

Ueber Deinen Kampf gegen die "Excellenz" habe ich recht lachen müssen. Mir ging es ebenso, allein schon auf der Reise fügte ich mich. Herr v. N. meinte, es sei durchaus Sitte, die Gesandten von königlichen und kaiserlichen Hösen zu excellenzen, in Paris spielte die Excellenz wieder, und hier ist es vollends arg. Wollte man sich diesen Titel durchaus verbitten, würden die Leute der Würde des Hoses zu nahe getreten glauben. Ich ergebe mich also christlich. . . ."

Je mehr nun Gabriele von dem Leben in London hört, desto versagter wird sie, versucht aber auf alle Weise, sich für die neuen Pflichten vorzubereiten, und schreibt ihrem Manne aus Berlin und Tegel, wo sie vom Mai ab mit den Eltern lebt:

"Stein hat mich letthin sehr ausgescholten, daß ich mich nicht genug freute auf den Aufenthalt in London, daß ich gar nicht wüßte, von welchem Werthe fürs ganze Leben berfelbe wäre. Er hat gewiß sehr recht, aber das weiß er nicht, daß ich dem Allen nicht gewachsen bin. Was mir der Onkel Alexander über Eure Reise und das Leben in London erzählt, das klingt so fremdartig, bestätigt so meine Ueberzeugung, daß daffelbe nicht für mich und ich nicht dafür paffe, daß es mich recht qualt. Wie foll ich nur das Alles noch nachholen! Ze mehr ich will, je mehr sehe ich, daß ich nicht kann, und daß es mir gang fehlt an allem Nöthigen, um in ber Welt zu gefallen. Für meine Person kann ich das verschmerzen, aber für Dich thut es mir unaussprechlich leib. Ich muß mich Deiner Weisheit überlassen, und mit meiner Unentschloffenheit und meinem Mangel an Umsicht wirst Du zu kämpfen haben, solange Du mich haft, Geliebter, das weißt Du ja wohl auch schon? Du haft aber Geduld mit mir, und weil wir uns lieben, wird Alles gehen! Wie umsichtig, wie zart bift Du in Deiner Fürsorge, es rührt mich tief. Die Kinder fragen mich immer, warum ich so oft weine, wenn ich Deine Briefe lese, fie, die nur aus Leidwesen noch weinen, können bas noch fragen! Gott gebe, daß sie es fünftig erfahren, wie beseligend die Thränen der Freude sind. - Ich thue jetzt, was ich kann, um zu lernen und mich zu üben. So führe ich mit der lieben Mutter täglich eine französische Billetkorrespondenz, über die ich oft lachen muß, aber es übt boch. Montague lobt immer meine Fortschritte im Englischen und

sagt, daß ihm der Unterricht große Freude mache, das glaube ich aber nicht, oder er muß einen kuriosen Begriff von Freude haben. Wir treiben hier Alle das Englische. Die Wörterbücher kommen fast nicht vom Tisch, und der Bater ist der Eifrigste, jedem Worte nachzuspüren, und dabei unendlich komisch und amüsant. Man kann nicht liebens-würdiger sein als er und die liebe Mutter. Auch unsere Kleinen können schon englische Wörter und geben ihre ausgeschnappten Brocken dazu. Der Muth wächst mit der Gesahr! Muß ist ein großer Herr in Scherz und Ernst, und was sein muß, wird auch wohl gehen, damit tröste ich mich. Behalte mich nur lieb, mein süßes Herz, was ich Dir an mir sonst sehlenden Eigenschaften ersetzen kann durch treue, innige und aufsopsernde Liebe, das will, — und ich hosse, das kann ich Dir auch ersetzen. Ze mehr ich aber sühle, was mir sehlt, desto mehr werde ich trachten, daß es meine lieben Kinder erlangen, und in dieser Hinsicht kann ich mich auch der Borzüge Deiner jetzigen Stellung ersreuen.

... Diesen 26. Juni will ich mir roth im Kalender aufschreiben, benn es ist ein großer Tag, an welchem ich Dir, wie Du aus der Anlage ersehen wirst, den ersten englischen Brief geschrieben habe. Wer mir noch am Ansang dieses Jahres dies gesagt hätte, den würde ich ausgelacht haben! Auch der lieben Mutter Brief wird Dich überraschen, und wir lassen Dir keine Ruhe, dis Du uns auf Englisch geantwortet hast..."

Als die Eltern im Juli 1827 nach Gaftein gehen, begiebt sich Gabriele auf die erste selbständige Reise mit ihren drei kleinen Mädchen. In vier Tagereisen gelangt sie glücklich nach Hernstadt zu Hedemanns. Abelheid und ihr Mann, denen eigene Kinder versagt blieben, umfaßten die der Schwester mit um so größerer Liebe, und mit Recht konnten die Nichten in zärklicher Berehrung zu ihnen wie zu einem zweiten Elternpaare aufblicken. Während dieses Besuches erkrankten alle drei Kinder am Stickhusten, und Bülow, der zur Ordnung der väterlichen Erbschaft in Mecklenburg eingetrossen ist, eilt insolge der besorglichen Nachrichten nach Herrnstadt und überrasscht dort seine Frau am 4. September. Nach kurzem Ausenthalte geseitet er dann Frau und Kinder wieder nach Tegel, wohin auch Hedemanns solgen. Hier entwickelt sich nun wieder ein sehr geselliges Leben. Mit Alexander v. Humboldt und durch ihn kommt noch ein ganzer Kreis weiterer Bekanntschaften hinzu, und es

vergeht kein Tag, an dem sich nicht Besucher einfinden, sei es zu Tisch, sei es abends, eingeladen oder überraschend, aber stets willsommen. Der König mit der Fürstin Liegnitz, der Kronprinz und die Kronprinzessin, Prinz und Prinzessin Karl, Herzog und Herzogin von Cumberland und alle königlichen Prinzen besuchten Humboldt auf seinem Landsitz, der durch seine eigenartige Schönheit schon während seines Entstehens die Ausmerksamkeit und die Theilnahme der Herrschaften erregt hatte.

Mitte Oktober nahm Bülow seine Frau und die zwei ältesten Kinder nach Mecksenburg mit, und Gabriele wird in Ludwigslust viel am Hose gesehen, während ihr Mann die Erbschaft des Vaters ordnet und nach den Gütern sieht. Das Gut Düssin fällt ihm durch das Loos zu. Nach drei Wochen kehrt die Familie nach Berlin zurück, einen Monat später reist Bülow wieder nach London ab, und Gabriele ist abermals auf schriftliche Mittheilungen verwiesen. Zum Jahreswechsel schreibt sie ihm:

"Berlin, ben 1. Januar 1828.

Für Dich, mein Heinrich, schreibe ich diese Jahreszahl zum ersten Mal nieder, und mir ift fehr wohl, wenigstens am ersten Tage des Jahres zu sein, das uns wieder vereinigen soll, und mich dünkt, Dir schon näher zu sein. Möge ber gütige Gott uns Seinen Segen zum Beginn bieses Jahres schenken, und Du erhalte mir nur Deine Liebe und sei ber meinen in Ewigkeit gewiß, dann wird Alles, Alles gehen! Wie Vieles mir auch in diesem Jahre bevorsteht, ich gehe ihm ruhig entgegen im Gefühl unserer unwandelbaren Liebe und im Vertrauen auf Gottes Güte und Gnade. Seiner Allmacht befehle ich auch unsere theuren Kinder. Er behüte fie ferner, wie Er es gnädig bis jetzt gethan. Die Erfahrungen des eben verflossenen Jahres sind wohl geeignet, unsere Herzen mit dem seligsten Vertrauen zu erfüllen. Du weißt es, daß ich durch Dich so glücklich bin, wie nur Sterbliche es sein können, und wohl haft Du recht, daß das höchste Glück, was wir von Gott erbitten können, die Fortdauer des jetzigen ift, und ich füge nur noch das Gebet um balbige Wiedervereinigung binzu - und um eine einzige Bermehrung unseres Glückes durch -- brauche ich's Dir noch zu sagen, geliebter Mann — durch einen Sohn. Ach, den möchte ich Dir doch jo gern schenken! - Die Rinder wollen viele Gruge an Dich bestellt wissen, und ich, ach, ich füge denselben mehr, viel mehr bei, mein ganzes Herz begleitet diese Zeilen, und ich weiß, daß Du auch mehr noch darin liesest, als darin steht, denn so Vieles läßt sich nicht schreiben, wie im Zusammensein Vieles sich auch nicht sagen läßt, was man doch gegensseitig versteht. — Gott mit Dir, mein Glück, mein Leben, mein Alles!

In ihrer selbständigen Stellung muß Gabriele in diesem Winter auch allein an den Hof gehen und manche Entscheidungen treffen, die ihr Urtheil und ihre Unabhängigkeit auf das Vortheilhafteste stärken, was sich auch in ihren Briefen ausspricht:

"Berlin, Januar 1828.

... Mein Besuch neulich bei der Prinzeß Wilhelm dauerte sehr lange und war recht hübsch. In Erwartung dieses Besuches, d. h. des Dazubestelltwerdens, hatte ich es verschoben, mich bei der Erbaroß= herzogin von Mecklenburg zu melden, und erst Mittwoch Abend ersuhr ich, daß heute Cour bei Hofe sei. Die Erbgroßherzogin nicht vor dieser gesehen zu haben, war mir ein Grund, die Cour nicht mitzumachen, was ich überhaupt ganz unnöthig fand, benn ich weiß es ja, wie eng der Platz im Rittersaal ist, und wie es ganz übersehen wird, ob man dort ift oder nicht. Eben habe ich nun an die R. geschrieben, um mich bei der Prinzeß zu melden, denn durch die Hofdamen wollte ich es nicht thun, da sie nicht einmal so höflich gewesen sind, mir Karten zu schicken, viel weniger selbst zu kommen; da schien mir die R. am passendsten. Uebermorgen ist bei der Kronprinzeß auch Cour, d. h. so wie im vorigen Jahre, nicht in Roben, und da werde ich hingehen, weil ich bente, daß es Dir doch nicht recht sein möchte, wenn ich mich von Allem ausschließe. Sonderbar wird es mir aber vorkommen, zum ersten Mal ohne Dich in einer so großen Gesellschaft. Ich werde bei bieser Gelegenheit den neuen Brillantschmuck von Dir einweihen.

Der Bater hatte gestern einen sehr bewegten Tag und wir mit ihm. Des Morgens war wieder des Onkels Kollegium, wo wir immer um halb elf Uhr hinfahren und nach halb zwei Uhr erst wieder nach Hause kommen. Nachmittags um vier las der Bater auf der Asademie, wo öffentliche Sitzung war wegen des Jahrestages Friedrichs II. Die Prinzen waren auch dort und die ganze vornehme Welt, nur Herren natürlich, die zusammenzutrommeln der Onkel sich einen Spaß

gemacht hatte. Er war den Mittag unendlich amüsant. Ich kann gar nicht fort, wenn er so ins Erzählen kommt, und man lernt doch immer etwas dabei. Am 1. Februar ist die Vorlesung im Kunstverein, wer weiß, ob uns nicht auch das Glück hold ist. Wenn's aber zu ändern ist, will ich den Vater bitten, uns auf der Liste doch wieder zu verseinigen, ich kann dies getrennt und so selbständig für mich Vastehen

nicht leiben.

1. Februar 1828.

essant, und Herrn Saphirs Witz traf nur für die erste Hälfte zu. Er hatte im Courier gesagt: "Der Saal faßte nicht die Zuhörer, und die Zuhörerinnen faßten nicht den Vortrag." Mitunter mag er wohl Recht haben, was meine Wenigkeit betrifft, allein ist es doch sehr selten, daß ich es gar nicht faßte, denn verstehen und behalten sind auch noch verschiedene Dinge. Mit jedem Male werden die Vorlesungen schöner, es herrscht eine vollendete Klarheit darin, und eine solche Größe der Ansichten, daß sie wirklich erhebend auf Verstand und Gemüth wirken. Auch wird des Onkels Vortrag immer schöner und freier, er liest auch sehr selten etwas ab, wie zu Ansang, was mir immer nicht angenehm war.

Wir haben dieselbe Treppe wie der Hof und treffen auf dem Hinsoder Rückwege immer mit den Herrschaften zusammen, und es giebt dann jedes Mal eine Parlata." —

So geht der Winter schnell dahin, den auch noch ein längerer Besuch Adelheids für Gabriele erheitert, und die immer näher rückende Abreise erfordert allerlei Bestimmungen und Anordnungen in den häusslichen Berhältnissen. Gabriele lernt auch hierbei auf eigene Bergantwortung hin handeln und berichtet dann von ihren Regierungsakten nach London:

"... Eine ordentliche Schule für meinen Mangel an Selbstevertrauen und Selbständigkeit ist diese Zeit aber wirklich, und ich kenne mich oft nicht wieder, wenn ich so hin und her Besehle und Anordenungen zu geben habe und es mit ziemlicher Gewandtheit thue. Wenn ich auch beim Einpacken selbst nichts thue, so habe ich doch unsendlich viel zu bedenken, zu ordnen und zu bestellen, daß ich wirklich die Zeit her sehr beschäftigt gewesen din. Das Aussagen der Leute ist

mir sehr schwer geworden, b. h. mit ber Köchin und S. ging es leicht, aber A. traf es so unerwartet, daß es mir wirklich sehr leid gethan hat. Sie hatte geglaubt, ich würde sie mitnehmen, und war sehr traurig, doch benimmt sie sich sehr gut und ist so eifrig in ihrem Dienst. Den Bedienten nehme ich mit, und er scheint fehr glücklich in der Aussicht auf die Reise. Ich komme mir ganz ehrwürdig vor bei all den Roden, die ich in dieser Woche habe halten muffen, und hätte es me geglaubt, daß ich Alles zu Stande bringen würde. Dazu behauptet man, d. h. Hebemanns find der Meinung (Andere haben es mir nicht gesagt), daß ich jetzt jünger als je aussehe, also gar nicht so ehrwürdig. schreibe Dir das nur, weil ich weiß, daß es meinen lieben Mann erfreut, da es ein Beweis meines Wohlseins ist, und weil es mir doch angenehm ist für Dich, wenn ich noch eine Zeit lang etwas leidlich aussehe. — Zu alledem sind wir in dieser Woche auch noch sehr prinzlich gewesen. Montag waren wir beim Kronprinzen zu Mittag. Das Abichiednehmen war aber verfrüht gewesen, denn am Donnerstag waren wir wieder zusammen bei Cumberlands, wo ein sehr großes Diner war. der Groffürstin zu Ehren. Der König und die ganze königliche Familie waren dort, und der König lud dort den Bater und uns Alle zu sich ein, wo Komödie und dergl. ift. Er war überhaupt sehr freundlich, auch mit mir sprach er mehrmals. Die Kronprinzessin war wieder von unendlicher Güte und Freundlichkeit zu mir, ich bin wieder ganz von ihr entzückt. Geftern Morgen hatten wir auch bei Pringeg Wilhelm unsern Abschiedsbesuch, und heute vor dem König sollen wir noch zur Großfürstin. Mit den Abschiedsvisiten bin ich durch, aber Du fannst denken, daß mir der Kopf einigermaßen schwirrt." -

Am 31. März 1828 findet die Abreise statt und zwar in Besgleitung der Eltern, in denen noch einmal die alte Reiselust aufslammt. Sie hatten beschlossen, die Tochter nach London zu bringen, um auch gleich ein Bild ihres dortigen Lebens mit heimzunehmen. Sine ganz stattliche Reisegesellschaft war es also, die sich da in Bewegung setze: Herr und Frau v. Humboldt, Caroline, Gabriele mit ihren drei Kindern, Fäger, Diener und Jungser süllten die zwei Wagen reichlich aus. Der Weg geht zunächst über Frankfurt a. M. nach Paris, woman am 15. Upril anlangt. Ein vierwöchiger Ausenthalt dort wird auf die verschiedenartigste Weise ausgenutzt. Humboldt geräth in einen

wahren Strudel von Geselligkeit und fühlt sich darin ebenso wohl wie in der selbstgewählten Beschaulichkeit der letzten Jahre. Seine Frau nimmt an dem regen Verkehr so weit Theil, als es ihre Gesundheit erlaubt, und lebt im Uebrigen der Kunst und der Erinnerung an ihre früheren Ausenthalte in der ihr so lieb gewordenen Stadt. Gabriele wird von beiden Seiten in Anspruch genommen und hat außerdem unendlich zu thun mit dem Ankauf von Silberzeug, dem Beschaffen ihrer Toiletten und dem Suchen nach einer französsischen Kammerjungser, die ihr ein Gegenstand unverhohlenen Grauens, aber ein nothwendiges Uebel ist. Endlich wird Paris verlassen, und am 18. Mai empfängt Bülow die Seinigen in Calais und geleitet sie nach London.

Sofort treten hier an Gabriele die Pflichten ihrer Stellung heran, und ehe sie noch vierundzwanzig Stunden in ihrem neuen Heim Nr. 10 Cumberland Place ist, wird sie von Besuchen in Anspruch genommen und hat fremde Herren zum Diner, die auch abends nicht weichen, während ihr Herz sich an das Bettchen ihres ältesten Kindes sehnt, das frank angekommen ist.





## VII.

## Büsows in Sondon 1828-1833.

Reisebericht. Unfang des Condoner Cebens. Ubreise der Eltern, Krankheit und Cod der Mutter 1829.

on der Ueberfahrt und dem Leben in der neuen Welt, die sie umgiebt, berichtet Gabriele ihrer Schwester:

.... Der Aufenthalt in Paris, die Aufmerksamkeit, Die ich dort auf das Frangosische gerichtet hatte, hatte mein bischen Englisch agns weggepustet, und ich werde nie die Berzweiflung vergeffen, in der ich die Nacht auf dem Schiff war, wie ich die Schiffskammerjungfer ebenso wenig verstehen, als mich ihr verständlich machen konnte, und boch war mir ihre Hülfe so nöthig, besonders für die Kinder, deren ich mich gar nicht annehmen konnte, benn ich war gar zu krank. Es war eine sonderbare Nacht, die mannigfachsten Empfindungen erfüllten meine Seele, und ber Körper konnte biesen nicht folgen, so daß ich mir wie doppelt vorkam, im inneren Leben so bewegt, im äußeren wie todt. denn die Seekrankheit ist wirklich das Sonderbarfte, was es giebt, durch diese gänzliche Abgespanntheit, die sie mit sich führt. Du weißt, daß ich nicht müßig bin, wenn ich meinen lieben Kindern irgend etwas, und besonders wenn fie frank sind, helfen kann, auf dem Schiff aber war es mir ganz unmöglich, ihnen beizustehen, ich hörte sie jammern und tonnte mich nicht rühren, selbst Linchen, die mir im Arm lag, konnte ich nicht aufrichten. Nachdem ich so einige Stunden zugebracht hatte, schlief ich ein und erwachte mit einem unendlich angenehmen Gefühl

innersten Wohlseins und da konnte ich es kaum unterlassen, laut aufzulachen, als ich nun die Kajute recht übersah. Denke Dir einen Raum ungefähr so groß wie ein Thurmkabinet in Tegel, nur kaum ein Drittel so hoch, aber nicht mit ordentlichen Wänden, sondern ftatt dieser offene Komodenfächer, d. h. ausgezogen, in denen die Betten liegen. Ich lag in einem solchen unteren Fach, Lella über mir, und gegenüber einige fremde Damen, von denen eine immer jammervoller als die andere aus ben Raften heraussah, die Mutter und Caroline lagen auf Bänken, die an der Wand und vor den Fenftern herum ftanden, und auf der Erde lag der Mutter Jungfer und meine, furz, wie ein Schlachtfeld sah es aus, nur ftatt ber Waffen, die gefallene Krieger umgeben, waren immense Waschbecken dazwischen gestellt. Die wunderbarsten Toiletten und Stellungen waren zu sehen, meine eigene Toilette à la tête. Diese ordnete ich dann einigermaßen, und gegen neun waren wir nach und nach Alle auf dem Berdeck, wo es wirklich sehr schön war. Die Einfahrt durch die Themse gehört wirklich mit zu dem Schönsten und Großartigsten, was man sehen kann. Die näheren Details unserer Ankunft haft Du schon durch der Mutter und Carolinens Briefe erhalten.

... Ich muß Dir noch von so vielen kuriosen Gesellschaften, die ich hier schon mitgemacht habe, erzählen. Eines der hübscheften Feste war das, was der Herzog von Clarence\*) am 18. zum Andenken an die Schlacht von Waterloo gab, ein Frühstück auf mehreren Schiffen, die aber aneinander beselstigt waren, so daß man darin wie von einem Salon zum anderen ging. In den unteren Schiffsräumen wurde gegessen, und es war ein wunderschöner Anblick, von der Kajüte aus (die aber viel größer als unser Leidensplatz auf dem "Lord Melville" war), in der wir mit der königlichen Familie und den Botschaftern mit ihren Frauen aßen, auf die zwei langen, reich besetzten Taseln zu sehen, an denen Herren und Damen in buntem Gemisch saßen. Der Herzog von Clarence brachte ein sehr schönes Bivat auf Wellington aus, wobei ich aber Blüchers Namen unangenehm vermißte. Die Herzogin von Clarence ist eine unendlich liebenswürdige Frau von einer Güte, einer

<sup>\*)</sup> Herzog von Clarence, Bruder bes Königs und seit dem Tode seines älteren Bruders, des Herzogs von York — † 25. Januar 1827 — der Thronerbe. Seit 1818 mit Abelheid, Prinzeß von Meiningen, vermählt.

Freundlichkeit, die ihr alle Herzen gewinnen muß. Sie hat in ihrer Freundlichkeit, in ihrer mahren, nicht bloß pringlichen Söflichkeit große Aehnlichkeit mit unserer Kronprinzessin. Diese liebt fie auf das Innigste; oft, wenn sie von ihr spricht, treten ihr die Thränen in die Augen, und bas allein könnte ihr ichon mein ganges herz gewinnen. Gin Brief, ben ich ihr von der Aronpringes mitgebracht habe, veranlaßt, glaube ich, auch ihre unendliche Freundlichkeit für mich, die mich fehr erfreut. Wir find schon oft bei ihr gewesen, gleich ben Tag nach dem Schiffsfest agen wir dort, früher als gewöhnlich, und fuhren nachher mit der ganzen Gefellschaft nach Uftley-Theater, einer Urt Kunftreiter-Theater, aber im größten Stil, wo die Schlacht von Navarin und viele andere Schlacht= ftude mit wirklich großer Pracht und Runstfertigkeit aufgeführt wurden. Bon da kehrten wir wieder nach der Admiralität zurück, wo wir soupirten. Nicht ganz so angenehm war der große Rout am Abend bes 20. im nämlichen Hause, wo es wirklich zum Ersticken voll und heiß war. Bon einer solchen Gesellschaft macht man sich wirklich keinen Begriff, wenn man noch keine fah, und als Merkwürdigkeit hat es mich amufirt. Es war ein foldes Gedränge, daß viele Herren aus Berzweiflung ihre Hüte aufsetten und ich Mibe hatte, an Bulows Urm zu bleiben, so daß wir, nachdem wir die Herzogin vergebens in einigen Zimmern gesucht hatten, es aufgaben, uns ihr zu zeigen. Den Berzog fanden wir in einer kleinen Stube, wo die Taffen aufgewaschen wurden, hinter ber Thur sitzen, gang erschöpft, ruhten uns selbst bort einen Augenblick aus und zogen ab gegen ein Uhr, wo gewiß noch nicht die Sälfte ber Gesellschaft bort war, ben Wagen nach zu urtheilen, Die noch im Sinfahren begriffen waren. Mir fiel bort immer ein: "Man kann vor Menschheit nicht geben." Die hiefigen Gesellschaften sind überhaupt das Kurioseste, was man sehen fann; besonders das Urm in Urm Geben ganzer Familien, namentlich aber von Mann und Frau, die oft fo gange Albende wie bie Mauern auf einer Stelle fteben bleiben, fällt mir auf das Komischste auf. Mein größtes Amusement ift in diesen Gesellschaften, die Menge hübscher und oft wahrhaft schöner Frauengesichter zu bevbachten, deren Anzahl wirklich groß hier ift. Besonders hat mich das neulich auf dem Mastenball — fancy ball auf englisch — sehr erfreut. Die Pracht ber Juwelen und ber Koftime war groß. Cigentlich follten alle Damen koftumirt fein, und nur Wenige hatten es unterIassen, d. h. etwas Phantastisches hatten sich fast Alle ausgestülpt, was ihnen übrigens hier nicht schwer wird, denn in ganz gewöhnlichen Gesellsschaften sind sie oft so wunderbar angezogen, daß man es für eine Maskerade halten könnte. Dort hatten sich aber Biele mit einem bloßen Scheier geholsen, und das hatte auch ich gethan, denn mir den ennui eines wirklichen Kostüms zu machen, wäre mir jeht unmöglich gewesen. So hat der Schleier, den ich als Fürstin Talmont schon getragen (dessen Besetzung mit einem Nichts von silberner Borte hier vier Athl. gekostet hat), hier noch signrirt, was mich ordentlich lachen machte. Von der hiesigen Thenerung ein ander Mal, die geht aber doch wirklich so weit, daß man sie nicht unberührt lassen kann. . . .

Von unsern drei großen Schlachttagen, d. h. Dinertagen, haben Dir die Anderen, glaube ich, schon geschrieben, die waren bitter, doch habe ich ein Talent, mir's nicht merken zu lassen, wenn mir auch etwas recht ängstlich ist, und das ist ein Glück für mich hier. Ueber meine Dreistigkeit im Französischen muß ich ost selbst lachen, wenn ich denke, wie ängstlich ich sonst damit war. Wäre ich nur erst mit dem Englischen so weit!

Unter tausend Störungen habe ich an dem Briefe geschrieben, verzeihe also die Konfusion darin, ich will heute nur noch mein Lebewohl hinzussigen und din eben durch einen so lieden Brief von Dir erfreut worden, tausend, tausend Dauf dasür, meine gute, liede Abelheid. Du schreibst so ganz, wie Du bist, sedem Fremden könnte Dein Schreiben ein Bild Deines schönen, lieden Herzens und Deines ganzen Wesens, des gemüthvollsten, liedenswürdigsten, geben, — wie muß es mich erfreuen und ergreisen, die ich meine Abelheid so kenne, so ganz liede, — klänge es nicht assektirt, so möchte ich noch hinzusügen, die ich so verehre. Aber trotz dieses Klanges muß ich dieses Wort noch hinzusügen, denn ich empsinde es wirklich für Dich, geliedte Schwester, eben weil ich Dich so ganz kenne. Dir gleich zu sein, gehört zu meinen innigsten Wänschen und Bestredungen, und ich sühle, wie mich das bessert und bildet.

Doch Gott befohlen, Geliebte! Die liebe Mutter hat Dir selbst geschrieben, der Bater, Caroline und besonders Bülow sagen Cuch tausend Herzliches, wie ich dem lieben August. Der Himmel sei mit Dir und Deiner

An die Erlebniffe diefer ersten Tage reihen fich dann Besuche, Bor= stellungen, Empfänge, Diners, Svireen, Balle und Ausflüge auf die umliegenden Landsite, Besichtigungen von Museen und Galerien mit den Eltern, daß uns ichon bei einem Blick in Gabrielens Tagebuch, wo sich in kurzen Notizen hundert Namen von Menschen und Orten qu= sammenbrängen, ganz schwindelig werden möchte. War doch auch gerade die Segson auf ihrem Höhepunkt, und zu dem Berkehr, der den Gesandten betraf, gesellte sich nun auch noch der mit all jenen, die in das Bülowiche Haus um Humboldts willen famen. Der Verehrung, die man ihm zollte, wurde in einer für England gang erstaunlichen Weise Ausdruck gegeben, und vom König an der Spite ließen sich Alle angelegen sein, ihn zu feiern. Gabrielens Erfolge in der Londoner Welt konnten nicht glänzender sein. Da man gewöhnt war, die Damer bes diplomatischen Korps mit allen Ansprüchen auftreten zu sehen, so erregte es anfangs nicht geringes Staunen, daß diese junge Gesandtin und Tochter eines eben jett hoch gefeierten Mannes mit bescheibener Freundlichkeit ihre Stellung einnahm. — Sie war nicht für die große Welt geschaffen und, wie ihre Mutter schreibt, "fie ist eigentlich zu gut dazu, mit ihrem stillen, tiefen, in sich geschlossenen Wesen". Nicht sprühend oder witig in der Unterhaltung, haschte sie nie nach Effekt, hatte nie den Wunsch, zu glänzen, aber in ihrer Ginfachheit fiel ihr alle Gunft von felbst zu, um die manche Andere mit Runft und Reid sich muhte. Der Liebreiz ihres Wesens, die Anmuth in der Bürde, die Güte und Theilnahme, die Jeden aus den oft noch schüchtern ge= senkten blauen Augen anlächelte, gewann Aller Herzen, und noch war die Season nicht halb vorüber, da war es eine ausgemachte Sache, daß "the young baroness Bulow" bezaubernd sei.

Nicht mehr so wie sonst ihren Kindern leben zu können, war Gabriele ein schweres Opfer, das sie sich aber nicht merken ließ, und Abelheid, die eine unüberwindliche Abneigung gegen "ausländisches Volk" besaß, zieht aus der Ferne ganz heftig gegen das "Gesandtenweib", wie sie sie nannte, zu Felde, die ihre Kinder mitleidlos einem fremden Wesen, mit dem diese sich nicht einmal verständigen können, übersantwortet.

Am 18. Juli verließen Humboldts London, um sich nach abers maligem Aufenthalt in Paris nach Gastein zur Kur zu begeben.

Gabriele begleitete die Jhrigen bis auf das Schiff und verließ sie nicht eher, als die Signale zur Absahrt gegeben waren. Es war, als könne sie sich nicht losreißen aus den Armen der Mutter, als ahnten Beide, daß es der letzte Abschied sei. — Sie haben sich nicht wiedersgesehen auf Erden.

Nun erst fühlte sich Gabriele in der Fremde, und in den Briefen ihrer Lieben suchte sie Ersatz für den täglichen innigen Berkehr.

Ihrer Mutter schreibt sie gleich nach beren Abreise:

"London, ben 20. Juli 1828.

Meine theure, liebe Mutter!

Dier site ich schon seit einer langen Weile, die Feder in der Hand. ohne mich entschließen zu fonnen, sie zu gebrauchen, um Dir zu schreiben. Dir, mit der ich noch vorgestern hier zusammen war und von der mich nun schon das Meer trennt. D, es ist mir dies wie ein Traum, ein schwerer, trüber Traum. - Besonders gestern Morgen beim Erwachen, als ich mein Herz so unendlich schwer fühlte, war es mir, als hätten mich Träume geängstigt, ach, aber nur zu bald ergriff mich die Ueber= zeugung der schmerzlichen Wirklichkeit, und mit Thränen begann ich den Tag, wie ich den vergangenen geendigt hatte. Bon den Empfindungen, mit denen ich den Abend das öbe Haus wieder betrat und die Stube, wo mich sonst beim Nachhausekommen Eure freundlichen und liebevollen Begrüßungen empfingen und wo nun Alles so ftumm und todt blieb, davon laßt mich schweigen. — Ich eilte zu den Kindern, deren sorgloser tiefer Schlaf mich wieder auf das Tiefste ergriff, auch sie hatten so viel verloren und ahnten es nicht! Die Kinder erhöhten überhaupt meinen Schmerz über unsere Trennung, geliebte Mutter, benn durch die Liebe, die ich für sie hege, weiß ich es zu ermessen, wie Du mich und sie liebst, und was Du leidest durch diese schwere Trennung, und meine Freude an ihnen ist nun mit der tiefsten Wehmuth gemischt, da Du fie nicht mehr mit mir theilst. Wüßte ich nur erst, wie es Dir und Euch Allen geht und besonders wie es Euch auf dem Schiff ergangen ist, wo ich Euch mit so schwerem Herzen verließ. Es ist mir aber ein großer Troft, Euch noch dorthin begleitet zu haben, so sehr auch das Schmerzliche des Abschieds durch die Umstände erhöht wurde, denn Dich in folder Gemüthsbewegung dort zu verlaffen, war wirklich höchst schmerzlich für mich. Es wurde mir ordentlich schwer, so sehr ich selbst

der Anhe bedurfte, diese in meinem Vett zu suchen, ich hätte so unendslich viel darum gegeben, Dir gleiche Ruhe verschaffen zu können, Du liebe, gute Mutter, die Du Dich so vielem Ungemach, so vielen Ansstrengungen sür mich ausgesetzt hast. D, meine gesiebten Eltern, könnte ich es Euch nur so recht ausdrücken, wie innig dankbar ich Euch sür Eure liebevolse Begleitung din und für all Eure unendliche Liebe und Güte. Ihr habt wirklich nicht allein meinen ersten Eintritt hier außerordentlich erleichtert, sondern überhaupt mir für meinen ganzen hiesigen Ausenthalt eine dieibende Freude bereitet durch die lieben, wenn auch sehr wehmüthigen Erinnerungen, die mich nun überall hier umgeben.

Ich wollte Dir schon gestern schreiben, liebe, gute Mutter, aber ich vermochte es nicht, ich konnte durchaus nichts thun, ein Spaziergang mit Bülow und den Kindern in Kensington-Garden that mir sehr wohl. Heute ist ein solcher unmöglich, es ist ein so trostloses Wetter, wie wir es fast noch nicht hier gehabt haben. Die Kinder irren auch unglücklich im Hause umher, und es wäre gar nicht auszuhalten, wenn der liebe Vülow uns nicht viel von seiner Sonntagszeit schenkte, wie er überhaupt das Mögliche thut, mich zu erheitern und zu trösten.

Hier wurde ich durch den Empfang des Briefes des lieben Baters unterbrochen, für den ich Dich, liebste Mutter, bitte, ihm meinen innigsten Dank zu sagen. Ich habe ihn mit den wechselnosten Empfins dungen gelesen und bin tief davon bewegt. . . .

Nun lebe wohl, siebe, gute Mutter, ach! wie schwer wird mir das Lebewohl selbst auf dem Papier! Bon Bülow und den Kindern tausend Grüße an Euch Alle, Carolinen und den Vater umarme ich so wie Dich mit der innigsten Liebe.

Gott fei mit Guch und mit

Gurer Gabriele."

Der oben erwähnte Brief bes Baters lautet:

"Calais, ben 19. Juli 1828.

Wir sind glücklich angekommen, liebste Gabriele, aber die liebe Mutter und Caroline sind viel mehr angegriffen als bei der ersten Uebersahrt. Dies wäre schon an sich sehr begreislich, da wir damals zu Euch, liebste Kinder, und mit Euch hingingen und jeht Euch haben verlassen müssen. Allein die Fahrt war auch, wenn man einmal sees

frank wird, angreisender. Der Tag war zwar sehr schön, der Himmel von zehn Uhr an ganz klar, und auch dis dahin waren nur einzelne Wolken, die Minuten lang regneten. Allein der Wind war besonders von zehn dis vier sehr stark, obgleich nicht ungünstig. Solange wir in der Themse waren, ging es ganz gut. Es war Niemand krank. Allein wie wir ins Meer kamen, war die Bewegung des Schiffes viel stärker, als wie Du mit uns warst. Wan wurde auf dem Berdeck oft von den Wellen naß. Die meisten Frauen wurden da krank. Deine Mutter und Caroline sind im Grunde seit gestern Abend beständig in der Kajüte geblieben. Nur als wir den Kassee heute um acht tranken, den Ihr uns mitgegeben hattet, kamen sie in die vorderste Kajüte, und die Mutter war eine kurze Zeit auf dem Verdeck. Wir kamen hier um ein Viertel auf sechs an, waren also über dreizehn Stunden unterwegs. Lord Salisbury mit seiner Frau war auch auf dem Schiss.

Morgen Vormittag fahren wir wieder von hier ab und gehen vermuthlich bis Montrenil. Nun lebt wohl, innigst geliebte Kinder. Caroline und die Mutter umarmen Euch tausend Mal und wir Alle die lieben Kinder. Wir können Euch nicht genug sagen, wie wir Alle die Trennung von Euch fühlen und immer fühlen werden. Desto mehr danken wir Euch für alle Güte und Liebe in den nun leider verslossenen zwei Monaten. Möge der Himmel Euch behüten und in Allem recht glücklich sein lassen! Mit der innigsten Liebe Euer treuer Bater

5."

Frau v. Humboldt an ihre Tochter Gabriele:

"Paris, ben 23. Juli 1828.

Mein theures liebes Herz! Meine süße, geliebte Gabrielle! Mit welchem Namen der Liebe soll ich Dich nennen, um meinem eigenen Herzen Genüge zu thun, um in die Sprache, die mir in diesem Augen-blick todt erscheint und doch der einzige Bekelf meines innersten Lebens ist, einen Theil der Liebe zu legen, von der meine Seele ersüllt ist und gegen Dich überfließt?

Ich lebe und will suchen, in der Ergebung unter einen höheren Willen die Fassung zu gewinnen, die mir zur Pflicht gemacht wird, ach, meine theure Seele! wie freudelos ist aber mein Leben geworden, wie öbe! Ich mag Dir kein Bild davon entwersen, — Gott lege Deinem Leben alle die Freude zu, die mir durch die Trennung von Dir und

den Kindern abgeht, und lasse es Dir wohl gehen und nehme Dich und Deine Lieben, die ja die Meinen sind, in seinen heiligen Schutz. - Wie viel ist's mir werth, Dich begleitet zu haben, wie knüpft meine Sehnsucht, mein Schmerz und meine Liebe sich boch nun an ein Bild Deines äußeren und Deines Familienlebens! Schreibe mir doch Alles, damit ich mir Dich und die Kinder vergegenwärtigen kann, wo schreibst Du mir? unten oder oben? wie ist mein ehemaliges Zimmer arrangirt? Neber die neuesten Gäste muß ich Dich bedauern, solche Perücke ist gut für eine halbe Stunde, aber acht bis zehn Tage! c'est très dur. Aber das sind unvermeidliche Plaisirs eines Verhältnisses wie das Eure, und es ift uns nicht besser gegangen. — Wie wir gestern hier ausstiegen (die Sachen waren bei Weitem noch nicht aus dem ferrier genommen, und der Postillon stand schaudernd im Salon vor den fremden Namen von Südseeinsulanern, die er vernahm), war auch schon Papa Ampère\*) da, mit Humboldt im Salon etablirt, und die Herren sprachen über Grammatif der Gubfeesprachen. Ich machte der Sache ein Ende, indem ich hineinging und Humboldt sagte, der Postillon stände da. Ampère und der Vater kamen wie aus einer anderen Welt zu sich, und Ampère fiel es nun ein, daß wir in demselben Moment angekommen wären. . . .

Straßburg, ben 4. August 1828.

Du siehst, geliebte Seele, unsere Reise hat nur zu schnellen Fortsang. Wir sind gestern von Nancy aus gegen acht Uhr abends ansgekommen, mit einem dicken Wagen wie der unsere keine unbedeutende Tour. Heute ruhen wir uns aus und waren lange im Münster und bei dem guten, ehrlichen, im Gemüth unveränderten H. Er hatte eine kindische Freude, mich wiederzusehen und hat viel nach Dir gestragt. Ach, könnte ich dem nur drei mal 400 Pfund für ein Bild verschafsen, wie Siner in London sie so oft unverdient bekommt, so wäre ihm sürs Leben geholsen. Es hat etwas sehr Rührendes, ein so großes Talent lebenslang so mit den elenden Nahrungssorgen kämpsen zu sehen — und doch solche Stille, solche Milde und Freundlichkeit in ihm zu gewahren, solch inneres, unerschöpssiches Leben, das seine Freuden aus anderen Gebieten holt. Wie der Baum nicht bloß von den Wurzeln ausgenährt wird und gedeiht, sein Wipfel wiegt sich in den Lüsten, und so hoch er es vermochte, hat er hinausgestrebt und den gröberen Sinnen

<sup>\*)</sup> Berühmter Physiker und Prosessor am Collège de France in Paris.

unerkannte Nahrungsstosse hat er dort eingesogen, — so kommt mir der Künstler, jeder wahrhafte Künstler vor. Mit den Füßen sußt er freilich auf der Erde und muß es, und wäre es nicht, hätte nichts in Poesie, Dichtung und Musik die Wirklichkeit, die es haben muß; es ist der Körper des Kunstwerkes, aber das Begeisterte und Begeisternde in dem, was er hervordringt, das schöpft er aus seinem Leben der Poesie. Was überhaupt wäre das menschliche Leben, wenn dieses Leben der Poesie nicht wäre? Doch verzeih' diese Digression, ich bin, ich weiß nicht wie, hineingekommen, durch H.'s Andlick aufs Neue gemahnt. Im Münster da ward ich auch wieder von der Größe des Gedankens übernommen. Das ist Architektur, und das ist Poesie in der Architektur. —

Doch ich nuß nicht bavon schreiben, wenn ich zum Schluß eilen nuß. Die Wichtigkeit, mit der das C.sche Shepaar die Toilettesangelegenheiten betrachtet und davon spricht, ist rein zum Todtlachen. Sie wollte anfangen zu weinen, wie ich ihr sagte, Du seiest durch den späten Empfang der ersten Caisse in die Nothwendigkeit versetzt worden, Dir eine Robe lamée dei Mile. M. machen zu lassen, schien ein Nagel zu ihrem Sarge. Mais la première fois que S. M. aura vu Mad. de Bülow, comment, il aura fallu, qu'il la voye avec une robe brodée en or, c'est affreux, que peut-il avoir pensé d'habiller une aussi jeune et jolie semme en or! Ich beruhigte sie und verssicherte ihr, der König habe es überstanden, aber sie konnte sich nicht beruhigen.

Bülow alles Liebe. Ach, meine Gabrielle, muß ich schon wieder scheiden! Gott sei mit Dir. Der Bater umarmt Dich."

Gabriele v. Bülow an ihre Mutter:

"London, ben 22. Auguft 1828.

Noch immer hoffte ich vergebens auf einen Brief von Dir, meine liebe, liebe Mutter, und kann es nicht beschreiben, wie traurig ich über dessen Ausbleiben bin. Ach, wenn ich Dir überhaupt beschreiben wollte und könnte, wie traurig ich oft bin, wie ich mich an diese Trennung durchaus nicht gewöhnen kann! Gewöhnen werde ich mich auch nie daran, und meine Seele erfüllt stets die tiesste Wehmuth, die nur der Wunsch, meinen lieben Bülow, der so voll der innigsten Liebe und Güte für mich ist, durch meine Heiterkeit zu erfreuen, lindern kann. Durch

diesen Wunsch allein finde ich mich ja überhaupt in mein hiesiges Leben, und so fremd es mir auch vielleicht stets bleiben wird, meinem innersten Wefen nach, so befreunde ich mich im Ganzen immer mehr damit. An die Tageseintheilung bin ich nun so gewöhnt, als wäre es sonst nicht anders gewesen, und ich begreife es oft nicht, wie schnell der lange Bor= mittag vergangen ift. Bis jetzt beschäftige ich mich noch mehr mit dem Französischen, aber so wie Mr. N. vom Lande zurück ift, will ich sehr ernstlich ans Englische geben. Ich habe ber Haushälterin durch eine Lifte, die ich auf Englisch von der Wäsche gemacht habe, sehr imponirt, und bei der Gelegenheit hat sie mir vertraut: der Portier habe ihr erzählt, ich spräche sehr gut englisch. Ich glaube, er hat mich im Traum gehört, oder daß ich auch ohne Carolinens Hulfe einige Worte fage, macht ihm solchen Effekt. Wir haben das Projekt, unser Klavier kommen zu lassen, aufgegeben und wollen lieber eins hier miethen, hoffentlich kommt es in der nächsten Woche dazu. Ich sehne mich ordentlich danach, denn ich habe hier eine ganz besondere Paffion zum Singen, so daß ich meine mitgebrachten Musikstücke schon fammtlich ohne Begleitung durchgefungen habe. Das Singen ber alten Lieder versett mich oft mit einer bis zu Thränen rührenden Lebendigkeit in sonstige Zeiten, und es ist mir oft, als ware ich mehr in Rom als in London ..."

Frau v. Humboldt an ihre Tochter Gabriele:

"Gaftein, ben 5. September 1828.

Meine Gabrielle, meine einzig süße, liebe Scele! Wie unendlich glücklich hat mich Dein süßer, lieber Brief vom 18. und 22. August gemacht, so glücklich, wie ich es jeht sein kann! Zugleich mit ihm kam ein Brief von der lieben Abelheid aus Ottmachau. Ich blickte lange mit tieser Rührung die beiden Briefe an, wie sie, zusammen angekommen, zusammen auf meinem Tische lagen, als ich vorgestern früh nach sechs aus dem Bade kam. O, wann werde ich Euch, meine lieben Kinder, zusammen an mein Herz drücken? Werde ich wohl noch se? Ach, meine Gabrielle, wie entsernt din ich nun schon von Dir! Mein Herz bebt bei dem Gedanken, und ohne Hossmung, od Gott mir den Trost ausbewahrt, Dich und die Kinder noch einmal in diesem Leben zu sehen. Gottes Wille geschehe, — das ist mein einziges Wort des Trostes. In dem Gefühl der Unterwersung unter den höchsten Willen sinde ich allein

einige Ruhe und Freudigkeit. Mit Dir schwand die Blüthe meines Lebens, doch ich unterwerfe mich schweigend.

Heute ist wieder ein furchtbarer Nebel, nur hie und da blicken Berggipfel schwach hervor, das Thal ist dieses Jahr von der düstersten Melancholie — nun, Caroline fagt nicht mit Unrecht: zum Schießen. Und falt, falt, meine Zimmer nach Norden gelegen und höchstens zwölf und dreizehn Grad außen und innen. Der Vater ist aber in ber göttlichsten Laune, weil auch nicht ein Mensch von eigentlichen Befannten hier ift; er möchte, fagt er, daß, wenn ein Tag um ift, derselbe wieder anfange, und bergleichen Dikta mehr. Außerdem droht uns die Seccatura, ben 8. ausziehen zu müssen auf einen Tag, weil der Erzherzog Rainer mit seiner Gemahlin und Kindern auf eine Nacht herkommt und einundzwanzig Zimmer bedarf. Sotto sopra wird's hergehen, und wohin mit der Bagage? Zwei kleine Mansarden sollen wir bekommen. Wir haben heute das neunzehnte Bad genommen, kommen wir fort, so geschieht es wahrscheinlich den 13. Hier bekomme ich wohl keinen Brief mehr von Dir, theures Berg, ach, im glücklichsten Falle bin ich über drei Wochen ohne Nachricht von Dir, ohne alle Nachricht. In Berlin, was wir frühestens den 25. September, spätestens den 30. erreichen, finde ich doch wohl einen Brief von Dir? Wir möchten die nomadische Naturforschergesellschaft vermeiden, die in der zweiten Sälfte des September in Berlin herumschwärmt, denn ehe wir nicht eine Köchin haben, kann es in Tegel nur ein fataler Aufenthalt fein. Ach, überhaupt Tegel! wie fürchte ich mich! Den Morgen, wo Du nach Ludwigsluft abreistest, habe ich Dich zulett da gesehen! Linchen zeigte immer nach der Thür des Thurm-Schlafkabinets. "Mama", rief sie; da warst Du hinausgegangen, von da folltest Du zurücktommen und sie nehmen, ach, meine Gabrielle — nun werde ich nach der Thür schauen so lange — Gott! wie lange? -

Es freut mich, daß die Lust zum Singen so wieder bei Dir erwacht, und daß Du Dir ein Instrument zulegen willst. Du hast wirklich eine schöne, von innerem Gemüth bewegte Stimme. Hätte Mlle. Sonntag den zehnten Theil der Bewegung Deines Jnnern, wenn sie singt, dann wäre sie, bei der Ausgebildetheit und Geläusigskeit ihrer Rehle, eine große Sängerin. Bielleicht entschließest Du Dich, einige Monate lang außer der Season einen Lehrer zu nehmen, um wieder in die Gewohnheit der

Noten zu kommen. 3ch wünschte es auch noch um einer anderen Ursache. Du bift eigentlich, vielleicht ohne Dir felbst je Rechenschaft davon gegeben zu haben, gewöhnt, mit Leuten, die Runft und Wissenschaft vorzugsweise treiben, umzugehen. Dein Leben, Dein Bewußtsein hat sich im Land ber Schönheit erschloffen, und unsere zweite Reise nach Italien hat all die Gindrücke und Bilber Deiner Kindheit wieder lebendig gemacht. In Berlin haft Du boch auch in bieser Beziehung ein viel reicheres Leben gehabt, als Du es je in London haben fannst. Denn wie herrliche Runstwerke, ja einzige, London besitzt - es liegt in der Ratur Deiner Lage, ber Körmlichkeit bes englischen Lebens, ber Berftreutheit ber Gegenftande, es liegt in dem ganzen Zuschnitt, daß Du sie, zumal in dem Alter, in dem Du noch bift, nur felten genießen kanuft. Es wird ein Besehen ber Sachen. Aber Runftwerke besehen, heißt nicht mit ihnen leben. Und nach einiger Zeit würdest Du doch die Leere, die innere Trocenheit fühlen, die man immer empfindet, wenn man lange aus= schließlich bloß mit den Weltverhältnissen und fremden Menschen sich abgegeben hat. Darum fände ich es recht tröftlich, wenn Du vielleicht in dem Gesang das Band fändest, was das Berg sucht, um das Bergängliche mit bem Unvergänglichen zu verknüpfen, bas Froische mit bem Ewigen. Ich wünsche es um so mehr, da Dir auch das tief Erhebende eines zum Gemuth fprechenden Gottesbienftes fehlt. Doch verfaume nicht, geliebtes Rind, Dich zu erkundigen. Unter ben vielen deutschen Bredigern giebt es doch vielleicht Ginen, der gut und von der Art ift, daß er zu seinen Buhörern in dem wahren Sinne des Evangeliums redet. Wenn ich Dich fo verforgt wußte und etwas mehr in Berührung mit dem, was der eigentliche Reichthum der Menschheit und der Reiz bes Lebens ist, so würde es mir, da ich Dein chelich und mütterlich Glück so kenne, boch etwas leichter ums Berg werben.

Wenn ich mir benke, nur allein bes Laters belebendes Gespräch auf immer zu entbehren, so kommt mir das so traurig vor, denn er hat eine so vielseitig auregende Gabe, man versteht nicht immer das, wovon gerade die Nede ist, weil es einen einzelnen Zweig des Wissens betrifft, allein immer ist etwas Allgemeines mitberührt, was den Stoff zum Denken giebt, und wenige Menschen üben daher solch einen wohlthuenden Ginfluß auf Ginen aus wie er. Ich werde zum Essen gerufen und lasse Dich, mein liebes Herz, dis morgen, wo ich diesen Brief erst schließe. . . .

Alexander hat für die nomadische Naturforschergesellschaft seine Arrangements auf sechshundert Personen gemacht, er ist sehr komisch darüber in seinem Brief. Er hat über sechzig Briefe von Gelehrten bekommen und beantwortet, die ihn baten, ihnen Betten "ohne Wanzen" zu miethen. Alexander fagt, das zeige, in welcher gemachten Reputation Berlin im Auslande ftehe. Uebrigens brudt er fich außerst mitfühlend über unsere Trennung — Deine und meine — aus. Auch er — schreibt er - entbehre den Anblick Deiner Kinder: "Les enfants sont doués d'un singulier pouvoir de la nature de rajeunir ceux qui les voyent." Das ist sehr mahr! Ach, meine sugen, lieben Kinder, was machen sie? Ruffe, gruße, umarme alle drei von mir und der guten, wirklich engelguten Caroline. Ach, wie giebt sie sich Mube, Deinen Bunfchen nachzukommen und mich zu erheitern! Freilich kommt's manchmal so, daß wir inmitten eines Scherzes uns ansehen, und die Thränen geben uns Beiden über die Wangen. Laß das nur gut sein. Solche Thränen find auch gut. Wie ich die Tage so sehr gedrückt war und wie in mir vernichtet, konnte ich nicht weinen. — Die Wehmuth, gerade bie tiefe Wehmuth, hat auch ihre Freuden.

Der Erzherzog kommt wirklich! Wir müssen morgen ausziehen, und ich schließe baher heute diesen Brief, denn in dem Stübchen, wo wir hinkommen, wird man sich kaum umwenden können. Nun: cette journse passera, dit Ravaillac — so sage ich auch. Wenn wir nur den 13. wegkommen, so din ich schon getröstet, aber die Reise, die Reise! Es regnet immersort, und die Nebel wälzen sich im engen Thal wie dicke Wolssäke. Auf Deinen englischen Unterricht freue ich mich, es gehört doch zur Existenz dort, die Sprache zu wissen, wie überall, wo man ist. Lege Dir doch dann bald Byrons und Moores Gedichte und Werke zu, es ist dies wahrhaft Poesie. Ich habe letzthin ein unendlich süßes Liedchen von Moore gefunden, ein andermal schieke ich es Dir mit. Ich glaube, ich versuchte Chinesisch zu lernen, wenn ich in China leben müßte. Nun, meine geliebte, süße Seele, lebe wohl, umarme Deinen guten Wann für mich und uns. Caroline und mein Mann sagen tausend Liebes Dir und Bülow, ach, und den Kindern unsere ganze Liebe."

Nur turze Zeit noch hatte nach der Abreise der Eltern das gessellige Treiben für Gabriele gedauert. Die Season war zu Ende und schon im August London von der Gesellschaft verlassen. Auch Bülows

suchten am Meer Erfrischung und Ruhe, und Gabriele schreibt von bort aus ihrer Schwester Caroline:

"Broadstairs bei Ramsgate, ben 15. September 1828.

Ich fage Dir, meine geliebte Caroline, herzlichen Dank für Deinen lieben Brief; daß ich dies nicht aus London, sondern vom Meeres= gestade aus thun würde, hätte ich bei feinem Empfange nicht gedacht. Unsere Reisepläne sind dann wirklich in Ausführung gekommen, und seit Donnerstag find wir hier in der himmlischsten Ginsamkeit und Rube. Unsere einzige Gesellschaft ist das Meer, aber das ist eine für mich so neue und anziehende, daß sie wirklich allein Schuld ist, daß ich biefen Brief nicht schon früher angefangen habe. Ohne Spaß - ich fann wirklich stundenlang dem Spiel der Wellen zusehen und oft nur mit Gewalt mich davon losreißen. Es läßt sich so viel, so schön dabei träumen und sinnen — ach, oft sind meine Gedanken unbeschreiblich wehmüthig bei dem Anblick des unendlichen Meeres, das mich von Euch trennt, und doch ift mir wieder oft, als ware ich hier nicht so von Euch getrennt wie in London in den beengten Räumen. Wie hier nichts den Blick beengt, so auch nichts die Gedanken, - dazu nun unsere schöne Ginsamkeit, kurz, Alles trägt dazu bei, mir den hiesigen Aufenthalt unendlich angenehm zu machen. Gigentlich habe ich noch nie fo einsam und ungeftort mit Bulow gelebt seit unserer Beirath, benn in Tegel waren wir doch nie so ununterbrochen zusammen und so allein, wie es hier zu meiner größten Freude der Fall ift, und ich wünschte nichts mehr, als daß wir die ganze Zeit unseres Aufenthaltes wie diese ersten Tage zubringen möchten. Bis jett haben wir gar keine Bekannt= schaften gemacht und geben jeder Möglichkeit aus dem Wege. Bülow läßt sich die Zeitungen aus London kommen. Graf Donhoff halt ihn au courant des sonst Vorfallenden, und so braucht er von hier nichts zu erfahren.

Broadstairs ist ein sehr kleiner Ort, um die Mittagsstunde ist es indessen ganz belebt auf den Spaziergängen, auf der Höhe des Felsens und an seinem Fuß am Strande. Indessen ift es weniger die elegante Welt, die sich hier unten ergeht, als wie die Kinderwelt, und es ist, als zählten wir uns zu dieser, denn auch wir wählen diesen Gang am liebsten, besonders gegen Abend, wenn die Ebbe es erlaubt, immer eine Felsenecke nach der andern zu umgehen und in die stillen Buchten zu

gelangen, die, von den hohen Kreideselsen umgeben, vom Meer so glatt und rein gespült, mir eleganter als die glänzendsten Salons der Stadt vorkommen. Dem Geräusch der Wellen höre ich auch viel lieber als manchem Gespräch dort zu und verlasse steht ungern diese Pläze, denen nichts sehlt als eine Möglichkeit, sich ganz häuslich darin niederzulassen. Wollte man dies versuchen, so könnte es Einem wohl begegnen, daß man von dem bei der Fluth zurückehrenden Meere einen etwas stürmischen Besuch erhielte.

Die Rinder sind hier gang überglücklich und versichern, sie möchten nie wieder nach London zurud. Während der Cbbe suchen sie Muscheln und ziehen dies Vergnügen bei Weitem den Spaziergangen oder Fahrten mit uns vor. Das Englische fommt nun aber mit Gewalt bei ihnen, und die beiden Aeltesten wollen sogar mit uns englisch sprechen. Ich spreche aber immer beutsch mit ihnen, und Linchen ver= fteht mich boch, wenn sie auch englisch antwortet. "I am very fond of vou" ist jett ein Hauptsat von ihr. Die Kinder essen hier wie in London um zwei Uhr, wir nehmen da auch unser Luncheon und machen bann weitere Spaziergänge ober Fahrten. Ich habe in Borschlag gebracht, um zwei Uhr zu effen nach lieber Tegeler Sitte, allein noch hat sich Bulow nicht zu dieser Empörung gegen alle englische Sitte verstehen wollen, und es hat ja auch Manches für sich, es bei der späten Zeit zu laffen, das gebe ich zu. Aufstehen thun wir aber viel früher als in London, und die Kinder sind abends um sieben schon so müde, daß sie selbst nach Ruhe verlangen, wir suchen diese auch früher als in London, indessen doch nicht vor elf Uhr, und sind immer überrascht. wenn es schon so spät ift; so schnell vergehen uns die stillen Abend= stunden bei angenehmer Lektüre. Unser Häuschen ist klein, aber niedlich und zierlich wie ein Butfästchen. Wir fanden es durch die voraus= geschickten Leute icon gang in Ordnung gebracht, und es hat meinen vollsten Beifall. Ein Garten ist zwar nicht beim Hause, allein ba bieses ganz am Ende bes Quais liegt, so ift man mit wenigen Schritten aus bem Bereich ber Säuser und kann einsame Wege gehen. Der Gegend fehlen Bäume, und sie ift zu kahl, um schön genannt zu werden, allein das Meer macht Alles wieder gut. Bleibt man bemfelben nur nahe längs der hohen, schroffen Felsenufer, so ist das doch der granbiosefte Unblid, für den man icon manche andere Schönheit entbehren

fann. — Wo mögt Jhr, meine Geliebten, nur jetzt sein? Wie viel habe ich am 13. unseres vorjährigen Wiedersehens gedacht! — Wann, ach, wann werden wir uns wohl wieder in dem lieben Tegel versammeln? — Wie schmerzlich Euch das Zurücksehren dorthin und nach Verlin sein muß, ach, liebe, gute Schwester, das sühle ich ganz, ganz mit Euch. Wahrlich, ich entbehre noch viel mehr als Jhr, darum gedt mir den möglichsten Trost, daß es mir nicht zu schwer werde; besonders von Dir, meine gute Caroline, erwarte ich ihn darin, daß Du mir versprichst, das Dir Mögliche zu thun, um das schon so Schmerzliche dieser Trennung der lieben Mutter nicht noch zu erhöhen durch Deine zu große Betrübniß. Der Gedanke, daß Du nun von uns Allen allein so glücklich bist, um die geliebte Mutter zu sein, muß zu Seinem liebevollen Herzen den süßesten Trost und die innigste Ergebung in Gottes Willen verleihen.

Lebe nun wohl, meine beste Caroline. Bülow sagt Euch Allen tausend Herzliches, von mir und den Kindern umarme die geliebten Eltern. Gott geleite Euch auf Eurer weiten Reise, auf der ich Euch mit der treuesten Liebe folge.

Deine Gabriele."

Dieselbe an ihre Mutter:

"Broadstairs, ben 25. September 1828.

Obgleich dieser Brief erst morgen über acht Tage abgehen wird, kann ich es nicht unterlassen, meinem Herzen Genüge zu thun und ihn nun schon zu beginnen und Dir für Deine zwei lieben, lieben Briefe, geliebte, theure Mutter zu danken, die ich aus Gastein von Dir erhalten habe, und die mir so große, wenn auch sehr wehmüttige Freude gemacht haben durch den Ausdruck Deiner Liebe, Deiner Trauer. Liebe, liebe Mutter, könnte ich es Dir nur ausdrücken, wie es mich betrübt, Dich in so trauriger Stimmung zu wissen. Oft hatte ich schon den Gedanken, den Bunsch haben zu können, daß Deine Liebe zu mir und den Kindern weniger groß sein möchte, um daß diese Trennung nicht so schmerzlich sei, — aber, liebe Mutter, könnte das wohl ein Trost sür uns sein, wäre es nicht die schmerzlichste der Empfindungen? Und hieße das nicht vielmehr sich den wahren Trost nehmen? Denn je größer die Fülle der Liebe in dem Herzen ist, je eher sindet dieses auch wieder Kraft, den Schmerz der Sehnsucht zu tragen mit Ergebung in Gottes Willen. Uch,

liebe Mutter, ob ich bas nicht auch weiß und mit Dir fage, daß die Wehmuth auch ihre Freuden hat, und daß Thränen eine rechte Wohlthat sein können. Wie oft habe ich das auch empfunden und empfinde es wieder mit tieffter Wahrheit, hier, wo, wie ich schon neulich an Caroline schrieb, mein Andenken an Guch, meine Sehnsucht mich innig, womöglich noch inniger und tiefer als in London bewegt, weil mein Gemüth überhaupt bewegter und angeregter ist bier in dem leben in der freien, schönen Natur als dort in dem engen Stadtleben. Du fennft mich zu gut, um es nicht zu wissen und mich beshalb besser selbst zu verstehen, als ich mit meiner unvollkommenen Art, mich auszudrücken, mich verständlich machen kann, wie ich bas meine, wenn ich fage, bag ich folder Anregung bedarf, und das, was Du mir in Deinem letzten Briefe eben über den Mangel folder Anregung bei meinem Londoner Leben fagft, zeigt mir, daß Du mich ganz verstehst. Das ist es ja eben, warum ich sage, daß diese Trennung von Euch für mich noch viel mehr Entbehrungen als für Euch hat, und daß ich in jeder Art so unendlich viel dadurch verliere. Durch das, was Du mir über Deinen Bunfch, daß ich den Gefang wieder recht treiben möchte, saast, wird es mir recht flar, warum ich gerade in London folden Trieb und Neigung dazu habe, und gewiß will ich Deinen Bunichen barin folgen, wie überhaupt eine größere innere Ausbildung mein Streben sein soll. Sowie ich gurudfomme, foll auch mein englischer Unterricht beginnen, hier mache ich schon mit Bülow einige Vorübungen dazu, wie wir überhaupt unsere Zeit auf die schönste Beise, theils in der schönen Natur, theils in nüplicher und angenehmer Beschäftigung zubringen. Bulow ift selbst so gludlich, einmal ganz aus dem Londoner Treiben und Wefen heraus zu sein, und diefes gang stille Leben mit ihm hat unendliche Freuden für mich, und ich fann es Dir nicht genug ausdrücken, geliebte Mutter, wie glücklich mich Bulow macht, wie all sein Streben und Thun nur darauf hingeht, mir Freude und Glück zu bereiten, und wie es ihn freut, wenn er bies erreicht. Ich fann ihm bafür nur badurch banken, bag ich alle seine Wünsche zu erfüllen strebe und also in mein Londoner Leben nicht allein mich zu finden, sondern auch mir darin zu gefallen suche, und so geschieht bas auch. Ich möchte, daß Du bavon recht überzeugt wärest, liebe, gute Mutter. - Glücklicher bin ich freilich bier, denn der hiefige Aufenthalt ift wirklich äußerst angenehm, ach, und bas Meer

macht mein größtes Entzücken aus bei Tage und bei Nacht, wo ich an biesen mondhellen Abenden fast nicht vom Balkon wegzubringen war. Man wird am Ende mit den Wellen so vertraut, ihr Rauschen scheint zur Sprache zu werden, und es ist, als sprächen sie gerade von dem, wovon das Herz erfüllt ist. Wie ost fallen mir hier ein und singe ich die Worte Maria Stuarts: "Und diese Wellen, die nach Mittag jagen, sie suchen Frankreichs fernen Ocean", — und mit welcher Kührung sah ich neulich von Ramsgate aus die französische Küste!

Ich habe immer die Empfindung, als müßte das Leben am Meer einen wohlthätigen Einfluß auf das Gemüth haben, als müsse der stete Anblick desselben als das schöne Bild der Unendlichkeit das Herz freier, offener, das ganze Wesen empfänglicher für alle höheren und größeren Gesühle und Gedanken machen. Wäre es mir doch gegeben, das, was mich bewegt, in Worte fassen zu können! Wie mich Deine Briefe beglücken, geliebte Mutter, die Dich so ganz wiedergeben, kann ich Dir nicht genug sagen. Abelheid schreibt mir ganz begeistert von einem Gedicht, das Du in Paris auf die Pallas von Belletri gemacht hast. Warum, liebste Mutter, theilst Du mir das nicht auch mit? Bitte, thue es ja und sende mir auch das auf den Wasserall von Gastein...

Den 9. oder 10. werden wir wohl diesen lieben Aufenthalt verlaffen, da Bülow gut nicht länger abwesend sein kann. Wir haben fehr oft den Wunsch hier, wie der Bater in Gastein, daß der eben ver= flossene Tag gleich wieder beginnen möchte, so angenehm und nur gar zu furz sind die Tage. Heute muß ich Dir noch etwas von der rustic fête erzählen, die uns von heute Mittag um zwei Uhr bis gegen Abend beschäftigt hat. Schon am frühen Morgen wurde vor unserem Sause eine große Flagge angebracht (in Ermangelung eines einfachen Adlers hatten sie sich mit einem doppelten geholfen), Bulow zu Ehren as the highest subscriber. Diese Ehrenbezeugung erforderte einen Dank, und so spendete Bülow mitgebrachten Champagner für die preisgewinnenden Matrosen. Dafür blieb ber Dank auch nicht aus, und nach dem Ruder= stechen brachten die Matrosen mit Musik u. s. w. uns ein Lebehoch, ich sage uns, denn auch ich war auf dem Balkon und dankte huldreichft. Abends beim Schluß des Restes wurde das wiederholt, und wir bitten uns nun einige Komplimente von Euch aus über die uns erwiesenen Ehren! Ich nenne Bülow hier, wie Du sonst wohl den Vater, bon prince, da er geistiges und körperliches Streben befördert. Auch der Aufforderung, zum Bau einer Kapelle beizutragen, ist er gesolgt, hat aber seinen Wunsch, nur als ein visitor in die Liste eingetragen zu werden, nicht erreichen können. . . .

Lebe nun wohl, meine gute, liebe Mutter, aus London schreibe ich Dir erst wieder, hätte ich doch nur erst wieder Nachrichten von Dir. Ich umarme Dich, den Vater und die geliebte Caroline und din ewig Deine Gabriele."

Neugestärkt verließen Groß und Alein nach mehreren Wochen das Seebad, und November und Dezember verstrichen sür Gabriele vershältnißmäßig ruhig in London, hin und wieder durch kurze Besuche auf den Landsitzen des englischen Abels unterbrochen. Mit ihrer Mutter ist sie nach wie vor in regem Brieswechsel. Wie erfolglos in diesem Jahre die Bäder Gasteins für die Mutter gewesen, wie leidend sie zurückgekehrt, wie tief krank sie sich sühlte, das konnte Gabriele aus den Briesen nicht in vollem Umfange erkennen, wenn auch ein Zug des Schwerzes durch sie alle hindurchgeht, ein Bewußtsein nahenden Scheidens. Mit der ihr eigenen Lebendigkeit nahm Frau v. Humboldt immer noch an den kleinsten Vorkommnissen Theil, und so schreibt ihr auch Gabriele jedes äußere und innere Erlebniß:

"London, ben 22. Oftober 1828.

Ich erfahre eben, daß übermorgen wieder ein russischer Kurier nach Berlin oder vielmehr über Berlin nach Petersburg abgehen wird, und da säume ich nicht, einen Brief für Dich, meine liebe, theure Mutter, zu beginnen. Bis zum Abgang desselben hoffe ich, Dir noch für einen Brief aus Berlin oder Tegel danken zu können, nach welchem ich in allen diesen Tagen leider vergebens ausgesehen habe. Uch, und ich kann es nicht beschreiben, wie ich mich danach sehne. Aus der Zeitung habe ich Eure Ankunft in Berlin ersehen, so eine trockene Zeitungsnachricht hat immer für mich etwas unbeschreiblich Trauriges, und durch Graf Redern habe ich gehört, daß der Bater beim König gegessen hat. Das ist Alles, was ich von Euch weiß, ach, und das ist wenig, wo man so Vieles wissen möchte. . . .

Die vierzehn Tage, die beinahe seit meinem letzten Briese versstoffen sind, haben wir in gesellschaftlicher Hinsicht sehr still, aber eben darum recht hübsch verlebt. Ein großes Evenement hat sich indessen

doch begeben, ich habe nämlich das erfte Shakespearesche Stud englisch gesehen, den Kaufmann von Benedig. Ich las ben Morgen das Stud erst beutsch, bann englisch und nahm es abends englisch mit und las während ber Borftellung nach. Es machte mir viel Bergnügen und ift ebenso eine Epoche in meinem Leben wie Abelchens erstes englisches Bilberbuch in ihrem. Wir gehen nun öfters ins Theater. Die Shakespeareschen Stude in der Originalsprache aufführen zu sehen, ift freilich ein Großes, doch ist die Art des Spielens hier mir so sehr unangenehm, fo entsetzlich ftark in Wort und Gebärde, daß es mich gu sehr stört. Unmelodisch bleibt die Sprache doch. Dazu kommt, bag die Frauen, die Schauspielerinnen heißt das, sämmtlich schrockliche Organe haben; wenn sie sich nun in der schon nicht melodischen Sprache so fteigern, so giebt es Tone, daß ich mir die Ohren zuhalten möchte. Als Sprachübung ift aber das Theater gewiß sehr gut. Du solltest mich sehen, wie ich dann, wenn wir folche Projekte haben, des Morgens studire, und wie wir in Rom von Schadow sagten "è tutto fresco", so ich "tutto Shakespeare" bin. Wir machen jett immer Partie mit einem der Chepaare vom corps diplomatique, denn sonst kommt es gar zu theuer, eine Loge allein zu nehmen, unter zwei bis drei Guincen befommt man gar feine, so daß es uns neulich, als wir eine allein nahmen, ungefähr zwanzig Athlr. kostete. Chè ne dite?

Die Kinder hatten neulich wieder eine kleine Fete bei den Polignacschen Kindern, da gingen die Träume von: "Atlas dhunter und Tüll dhüber" in Erfüllung, und Du kannst Dir ihr Entzücken denken. Bülow hat denn seine Audienz bei der kleinen Königin\*) gehabt. Sie war von ihrem ganzen Hosstaat sehr seierlich umgeben und Bülow ebenfalls nebst Equipage in vollen socchi. Bei dieser Gelegenheit sah ich erst unsere Staatsequipage und mußte über die Haarbeutel und Perücken herzlich lachen. Morgen soll ich nun allein hin, was mir etwas schrecklich ist. Ich wollte, ich hätte diese Begebenheit hinter mir, aber "durch, edler Nar", auch hier!

(Später.) Ich kann doch noch hinzufügen, wie meine Audienz gewesen ist. Palmella und seine Frau empfingen mich und stellten mir den Marquis B. vor, der mich der Königin nannte, die im zweiten Zimmer.

<sup>\*)</sup> Donna Maria da Gloria, Königin von Portugal, die als siebenjähriges Kind ihrem Großvater Johann VI. auf den Thron folgte.

umgeben von brei Damen, ftand. Sie hatte ein schwarzes Merinofleid an und ein großes Ordensband um. Das blonde Haar war geflochten und vorn in fleinen Loden. Die Büge sind fehr ausgelegt und ftark, der Kopf ein bigden zu groß für die Geftalt, die überhaupt für ihr Alter und ihre Größe etwas zu ausgelegt ist, ein bischen vierectig, so zu sagen. Geantwortet hat sie mit oui und non, aber bem Gespräch, bas ich mit den Umstehenden führte, mit den Mienen sehr gefolgt. Ich habe nicht verfehlt. Votre und Sa Majesté öfters in Gespräch zu bringen. Ich fragte, ob fie Deutsch verftande, aber Balmella fagte nein. Auf ein Zeichen des Marquis machte mir die Königin eine Verbeugung, und ich zog ab und bin fehr froh, die Sache abgemacht zu haben. Die Kinder haben sich nicht wenig bafür interessirt, und von jedem Faden, den fie anhatte, mußte ich berichten. Und nun muß ich schließen, liebe, gute Mutter, ach, es wird mir immer so schwer, zu scheiben. Erfreue mich bald mit der Nachricht, daß sich Dein Befinden bessert, nachdem Du endlich nicht mehr unterwegs bist.

Deine Gabriele."

Frau b. Humboldt an ihre Tochter Gabriele:

"Tegel, den 16. Oftober 1828.

Mittwoch ist der glückliche Tag, wo Deine Briefe ankommen, meine Gabrielle. Schon zwei Mal, seit ich nun hier bin, genoß ich dies Glück, und wenn überhaupt, wie Du wohl nicht bezweifelft, jeder Gedanke an Dich mit dem sugen heiligen Schwellen des Herzens eins ift, mit dem sich das Innere des Menschen nach oben wendet, so darf ich wohl sagen, jeder Gedanke an Dich ist ein inniges und demüthiges Gebet um Segen für Dich. Du bift nun wieder in London. Wohl dachten wir Eurer Ueberfahrt, wo es auch hier so sehr stürmisch war und wir ganz allein waren. Ach! Du bist mir jetzt so nah und doch so fern und unerreichbar! Heute ist nun Abelheidchens Geburtstag; daß meine Gedanken liebend um Dich und das gute Rind find, das weißt Du auch heute. Du wirst sehr zu thun haben, bei den Kindern das Deutsche zu erhalten, da fie schon unter sich englisch sprechen, und ich rathe Dir, fehr ernstlich barauf zu halten, daß sie mit Dir und Bülow und den Hausgenossen, wie Donhoff u. s. w., deutsch sprechen. Wenn ich felbst annähme, daß eine ober die andere der lieben Mädchen in England sich etablirte, so dente ich, ware es eine herrliche Zugabe, wenn sie die das Gemüth am tiefsten bilbende Sprache besäße. Führt aber das Leben Euch nach einigen Jahren wieder aus England heraus, so ersparst Du jetzt den Kindern eine dann höchst kostdare Zeit, wo sie wahrscheinlich viel Anderes zu erlernen haben. Ich spreche aus eigener Ersahrung und weiß, wie viel Zeit und Mühr es Euch in Wien gekostet hat, Deutsch zu lernen, das bei Dir und Deiner Schwester Hedemann durch meine acht Monate dauernde Abwesenheit ganz verloren war. . . .

Ich kann es nicht ganz billigen, wenn Ihr Eure so jungen Kinder auf Kinderbälle bringt. Unter zehn Jahren thäte ich es auf keinen Fall, es möchte nun fashionable sein oder nicht. Physisch und moralisch halte ich es für nicht gut; es stimulirt die Citelkeit der Kinder und macht sie vor der Zeit alt und abgestumpft. . . .

Alexander ist sehr liebenswürdig und war den 13. zu Mittag bis 14. nach dem Frühftück hier, den 15. in Paret. Heute erwarten wir Rauch mit Ugnes,\*) die wohl ein paar Tage bleiben wird, was mir für die Abende lieb ift. Welche Todtenstille dann im Hause, nein, das kanust Du kaum glauben. Der Sturm ift seit dieser Racht wieder fürchterlich. Einmal war ich am See, ach Gott! ich mußte immer denken, wie diese Wogen mich zu Dir tragen könnten, erst in die Havel, von da in die Elbe und so ins Meer und hinüber zu Dir. O, meine Gabrielle, wie viele kleine und darum nicht weniger wehmüthige Er= innerungen umgeben mich hier und in Berlin von Dir. Ich nahm einen meiner Arbeitskörbe zur Hand. Da lag ein zusammengerolltes Streifchen Papier, und wie ich es aufmache, eins Deiner häufigen fleinen Billets wegen einer kleinen häuslichen Angelegenheit — meine Augen schwammen in Thränen. — Wenn aber das Wetter so furchtbar bleibt, so werden wir wohl bald in die Stadt ziehen, zumal wenn die Ausstellung den 31. geschlossen würde.

M. hat ein sehr schönes, sehr merkwürdig schön ausgeführtes Vildniß von Hirt ausgestellt. Nächstdem eine schauderhaft garstige Komposition: Glaube, Liebe, Hoffnung. Man kann nur sagen, daß es sein Glaube, seine Liebe, seine Hoffnung ist. Diessendaß Medizin, die ich seit Tagen brauche, bekommt mir, der Zustand, der excessiv geworden war, bedarf aber einer näheren Aussicht. Während unserer

<sup>\*)</sup> Rauchs Tochter.

Abwesenheit sind alle Stuben wieder gemalt worden, und wir fanden das Haus in einem Normalzustand der Reinlichkeit, die Parkets spiegel= blank - "und Marmorbilder steh'n und seh'n mich an; was hat man Dir, Du armes Kind gethan?" D Gott, Alles, Alles hat das Schicksal mir angethan, denn mein ganzes Leben ist ein anderes, und lange werde ich brauchen, um mich an das verödete zu gewöhnen. Nein, fage nicht, Geliebte, daß Du durch unfere Trennung mehr entbehrst als ich. Ach, ein ewiges Gesetz geht durch die Schöpfung. Der Strom der Liebe fließt abwärts und erneut sich in ewig frisch aufblühenden Geschlechtern. So wollte es Gott, und die Liebe, die göttlichen Ursprungs ift, die er dem Menschen mit auf die Wege des Lebens gab, die wird uns dereinst auch zurückleiten zu ihm, der solcher Liebe heiliger Urquell ist. Wie die Zufunft sich mehr und mehr Dir entwickeln wird, meine Gabrielle, so wird die Tiefe des Lebens und Deiner eigenen Brust Dir immer anschaulicher werden: "Man geht aus Nacht in Sonne, man geht aus Schmerz in Wonne, aus Tod in Leben ein!" - Ich muß abbrechen. Sott segne Dich, Bülow und die Kinder." -

Gabriele v. Bülow an ihre Mutter:

"Priory, den 12. November 1828.

Du wirft Dich über die Ueberschrift dieses Briefes wundern, geliebte Mutter, aber ich hoffe, Dich mit mir freuen, daß ich auch hier die Zeit finde, Dir zu schreiben. Wir sind hier zum Besuch bei Lord und Lady Aberdeen, die uns auf ein paar Tage hierher eingeladen haben, d. h. wir find gestern Abend zum Essen hergekommen und werden morgen, so daß wir in London wieder essen können, wegfahren. Das ist auch lange genug für einen Besuch bei so wildfremden Menschen. Doch suche ich mich in solchen Fällen immer so gut als möglich aus der Uffaire zu ziehen, und das sich amusiren Wollen muß helfen. Die Befellschaft ist übrigens recht angenehm, wenigstens interessant. Lievens find hier (fie ist immer von der ausgezeichnetsten Höflichkeit mit mir, und ihrem Gespräch mit Anderen höre ich immer sehr gern zu, denn sie hat doch ungemein viel Verstand), ein englisches Chepaar, Lord und Lady Clarendon, viele englische Herren, die aber größtentheils alle französisch sprechen, und gestern hatten wir auch den Herzog von Wellington und Mrs. Arbuthnot, die aber heute Morgen wieder fortgefahren sind. Ich habe Wellington sehr viel wohler aussehend gefunden als diesen

Sommer, und auch in seinem Wefen hat er mir viel beffer gefallen und mich doch etwas die Idee wiederfinden lassen, die ich mir früher von ihm gemacht hatte, und die gang zerstört worden war. Er hat mich öfters nach dem Bater gefragt. Die Mühe, die sich Lieven gab, aimable mit ihm zu fein, war höchft amufant, wie überhaupt ber Schleier, ben die gesellschaftliche Form über die widersprechendsten Gesinnungen zieht, immer amusant ift, wenigstens muß man es auf diese Weise nehmen, damit es Einen nicht zu traurig macht. Mir freilich gelingt das nicht immer. Lady Aberdeen ift eine äußerst liebenswürdige, schon durch ihr Meußeres interessante Frau, nur litt sie heute so an Hallsichmerzen, daß fie kaum sprechen konnte, weshalb sie auch erft beim Luncheon erschien, fo daß, da Lord A. nach London, wie täglich, gefahren war, die Gefellschaft gang sich selbst überlassen war. Dieses Ungenirtsein ist aber eben das Angenehme bei dem englischen Landleben. In den großen Drawingrooms find verschiedene Etablissements zum Schreiben, Bucher jum Lefen in größter Auswahl, Rupferftiche u. f. w. ju besehen, und Reiner wundert sich, wenn man sich auf diese Weise für sich allein beschäftigt. So habe ich heute Morgen nach bem Frühftud lange unten gelefen, bis bie Lieven erschien und wir mit ber, sowie mit mehreren Herren und Lieven lange spazieren gingen, d. h. von elf Uhr morgens bis gegen zwei. Das Wetter war so wunderschön, daß man sich nicht entschließen konnte, ins haus zurückzugeben, und daß wir lange braußen geseffen haben. Der Unterschied der Landluft und der Londoner ift wirklich groß, und die Fahrt hierher gestern war sehr merkwürdig. Wir verließen London um halb fünf Uhr bei einem folden Rebel, daß wir mit Mübe ben nächsten Borreiter vor unserem Wagen entbeden konnten und von bem vordersten feine Spur saben. Je mehr wir uns aber von London entfernten, desto heller wurde es, und die letten Meilen hindurch hatten wir den schönften Mondschein und gang klare Luft. . . . Neulich haben wir auch des Vaters Portrait bei Lawrence gesehen, der Ropf ist so weit vollendet, glaube ich, als Lawrence überhaupt seine Bilder vollendet, und ift im Obertheil, Stirn, Augen, Rafe ähnlich, aber im unteren Theil bes Gesichts unähnlich geblieben, wie es war, gar zu rosig in der Farbe, und fieht nebenbei Lawrence felbst ähnlich, wie alle seine Bilder, finde ich. llebrigens aber befindet sich der Kopf noch immer auf dem bewußten. so unendlich viel größeren Mann als ber Bater, und Bulow will barin das Bild des Lords Liverpool erkennen, behauptet wenigstens, ein Portrait von diesem in solchem braunen Rock zu kennen, und es ist sehr zu glauben, daß dies eine Kopie werden sollte, die man nachher vom Porstrait des abgesetzten Ministers nicht mehr hat haben wollen. Daß hier nun zwei "todtige" Minister übereinander hausen müssen, ist komisch. Lawrence war leider nicht zu Hause, sonst hätte ich ihn gebeten, Bülow die erste Zeichnung zu zeigen.

London, ben 14. November.

So weit schrieb ich vorgestern, bis ich zur Mittagstoilette schreiten mußte. Gestern Morgen gegen elf Uhr verließen wir die Priory, und ich war sehr glücklich, hier zu sein, als ich die lieben Kinder alse wohl und ein dicks Packet Briese von Euch sand. Ich wäre unaussprechlich glücklich gewesen, wenn diese Briese bessere Nachrichten über Deine Gesundeheit enthalten hätten, aber mit vielen, vielen Thränen habe ich Deinen Bries gelesen, meine liebe, liebe Mutter, und ich kann es Dir nicht besschreiben, wie mich die Erzählung aller Deiner Leiden ergriffen hat. Urme, süße, liebe Mutter, brauchte ich's Dir wohl zu sagen, wie ich Dich bedaure und wie ich leide durch Dein Leiden? . . .

Es ist mein einziger Troft, Dich in ben Sanden eines so geschickten und Dir so viel Vertrauen einflößenden Arztes zu wissen, ach, aber nicht bei Dir sein zu können, durch meine Abwesenheit Dein Leiden burch moralisches Leiden noch zu erhöhen, - ach, das ist trauriger, als ich es aussprechen kann. Bulow will Dir heute noch selbst schreiben. Die Kinder hören mit Betrübniß, daß ihre liebe Großmama wieder fo frank ift, Lella läßt mir keine Ruhe, wenn sie bort, daß ich Briefe von Euch habe, so muß ich sie ihr vorlesen. Bon ihrem Kinderball haben sie mir viel zu erzählen gehabt, besonders von den Taschenspielerkunften, die fie gesehen haben. Ich kann nicht gang Deine Ansicht theilen, liebste Mutter, über bas Bermeiden folder Gefellichaften für sie, ich bachte gerade, daß, wenn Kinder früh so etwas mitmachen, sie später weniger Werth darauf legen, und bente, es ift damit gerade wie mit dem Effen, wo es boch gewiß ist, daß, je mehr man ben Rindern darin verbietet, fie besto gieriger werden. Mur bas Tanzen mit ben Erwachsenen zu= gleich finde ich auch nicht gut, das ist aber auch diesmal bei der Fürstin Polianac nicht so wie das lette Mal ber Fall gewesen.

Ich muß nun schließen. Das ist wohl das letzte Mal, daß das

Dampfboot abgeht. So lebe benn wohl, ach ja, lebe wohl, wüßte ich das nur erst wieder, liebe, liebe Mutter. Mein ganzes Herz ist bei Dir. Gott sei mit Dir und erhöre meine innigen Gebete und gebe mir bald wieder und gute Nachrichten. Du mußt, dächte ich, oft die Nähe meiner Liebe und sehnsuchtsvollsten Gedanken sühlen, o könnten sie mich nur einmal selbst zu Dir bringen! Nochmals lebe wohl, ich kann mich immer nicht trennen.

Deine Gabriele."

Frau v. Humboldt an ihre Tochter:

"Berlin, ben 24. November 1828.

Ich fürchte, daß ich heute nur wenige Zeilen werde schreiben können, geliebteste Seele, aber doch ist das besser, als daß Du Dich ängstigst. Es ist doch etwas besser geworden, und ich habe doch wieder eine Hoffnung, daß es noch einmal wieder auswärts geht. Ich schlase nun schon drei Nächte nacheinander, zwar unterbrochen, aber doch füns bis sechs Stunden, und das erquickt meine Nerven, die wie zerstört waren. Die Freude Carolinchens, meines theuren Humboldt Beruhisgung, mich wieder auf dem Wege der Besserung zu sehen, rührt mich ties. Selbst Diessendach war letzthin so ergriffen, wie sich einige bessere Aspekten zeigten, daß er mir die Hand ergriff und sagte: "O, wenn es mir gelingt, Sie wieder herzustellen, so bin ich unbeschreiblich glücklich." Womit verdiene ich so viel Liebe und Antheil?

Also die lieben, süßen Kinder fragen nach der lieben, kranken Großmama? Ja, könnte ich eins der holden Gesichterchen sehen, das würde mehr Erquickung sein als alle stärkende Medizin. Der Bater sagte mir vorher die Uebersetzung eines Berses aus der Tamulischen Sprache: "Der nur sindet süß den Ton der Flöte oder der Zimbel, der nie das Geschwätz der Kinder gehört." Ich mußte recht weinen, und das that mir wohl. Matt din ich, matt war ich gestern, daß das Leben, die Birklickeit gleichsam wie ein Traumbild vorüberschwebte. Doch Dein süßes Bild war in dem Schleier der Gestalten und wie ein Ausströmen meines innersten Lebens hin zu Dir.

Den 26. November 1828.

Außer allem Unangenehmen, was das Kranksein hat, ist auch noch das, daß man den langen, lieben Tag mit seinem theuren Ich aussichließlich beschäftigt ist. D. ist ein gar lieber, sorgsamer Arzt, aber

was er Einem Alles aufgeben kann zu thun, nein, davon haft Du keine Roee, und den anderen Tag weiß er noch Alles, erkundigt sich nach Allem, hat von den oft zahllosen kleinen Aufgaben nichts vergessen, und man kommt von nichts los. Wenn Du Dir nun, fuße Seele, zu all der Abwartung meine gewohnten Beschäftigungen, ein wenig häusliche Aufsicht, Rechnungswesen, einige gesellschaftliche Verbindungen, täglich Spazierenfahren, ein bischen vermehrtes Schreiben denkft, da ich doch mit Dir, einzig lieber Engel, nur dadurch noch so in einer Konnerion bleiben kann, so wirst Du begreifen, wie die Zeit gar nicht ausreichen will. Alle Tage fage ich zu D.: "Machen Sie, daß ich besser werde, ich habe gar nicht die Zeit, frant zu sein." Dann lacht er und findet mich viel beffer. Etwas bin ich es auch, aber man hat so viel Mine, ehe man dazu gelangt, alt zu werden. Und Alles will abgewartet und beforgt werden, so viel kleine Geschichten, ich bin ganz desolirt, ewig nur mit mir zu schaffen zu haben. Ich wende mich nun zu der eigentlichen Beantwortung Deines letten lieben Briefes. Solche Partie auf bem Lande muß ziemlich amufant sein, en passant, wegen der Eigenthumlichkeit der Sitten und Bersonen; benn wenn ichon ber äußere Anftrich ziemlich berselbe ift, so ift die gewisse Varietät nicht abzuleugnen. Diese Varietät aber finde ich außerordentlich dieselbe bei den verschiedensten Individuen, und wenn man sich's überlegt, kann's auch eigentlich nicht viel anders sein. Wie es so klar hier ift, so wunderklar und nun schon seit acht Tagen, frage ich mich immer, hat sie's auch so? Genießt mein liebes Kind den Anblick des dunklen, blauen, wolkenlosen himmels? Eine milde, tiefe, alle Schicksale ausgleichende, versöhnende Wehmuth ftrömt immer mit dem Anblick solchen klaren himmels in meine Seele, zieht mir die Gedanken und Gefühle leise, leise wie in unbeftimmte Fernen.

Die Begetation in England ist wirklich sehr schön, und es freut mich recht, daß Du einen so lieblichen Tag in Priory hattest. Mein Mann wird nun die Unisorm mit den Orden von einem Wachschen Schüler abkonterseien lassen. Schrieb ich aus Paris, daß Gerard ein außerordentliches Gaudium über den Mann gehabt hat, der unter Humboldts Gesicht und Körper steckt? Er versicherte, daß er nie, nie etwas Aehnliches gehört hätte. Solch ein rosenrother Engländer, wie Sir Thomas Lawrence meinen Mann dargestellt, ist jetzt hier und kommt

oft her. Er lernt deutsch hier. Wirst Du nicht einmal der Mrs. Fry einen Besuch machen? Zetzt regt sich hier viel wegen der Verbesserung der Gefängnisse. Die Fry ist eine Gestalt, die mir bleibt, die mich sortbauernd erheben wird. Welche Klugheit ist in ihrem Auge, und welcher höhere Friede in ihren Zügen! Solltest Du sie sehen, so grüße sie von mir.

Ich fann mit den Kinderbällen eine irrige Meinung haben, aber mir kommt es als ein nicht unbedenkliches Probestück vor, wenn man die Mädchen auf etwas Tieferes als solchen gesellschaftlichen Schnack bilden will. Mit dem Verbieten des Essens kann man es nicht verzgleichen. Bei dem richtet man durch das Verbot die Gierigkeit der Kinder auf einen sinnlichen Genuß. Verbieten möchte ich auch nicht jene Vergnügungen, aber lieber hätte ich, sie erführen nichts davon, weil sich Verzleichung mit anderen Kindern, Puhlust, Sitelkeit und, mit einem Wort, Wichtigkeit für das Unwichtige entwickeln muß, und die schöne Unschuldswelt der Kindheit mir vielsach gefährdet scheint.

Von Wunschzetteln weiß ich gar nichts. Ich habe nur einen Wunsch, und obgleich er an Dir hängt, kannst Du, Geliebte, ihn doch nicht erfüllen. Uch, ich fürchte mich vor dem Weihnachten! Könnte ich doch nur einmal die lieben Kinder sehen und wäre es auch nur im Traum! Aber Träume und Wirklichkeit bleiben fern, und mein Herz schlägt bang in die endlose Ferne der Zukunft hinein — es muß ja Alles enden — auch die Sehnsucht, und allein bleibt ewig die Liebe, weil sie allein göttlichen Ursprungs ist. —

Gott sei mit Dir, mein theures Leben, meine geliebte Seele. — Caroline umarmt Dich, und ich bin mit treuester Liebe und vielen Grüßen an Bülow und den zärtlichsten Umarmungen an die Kinder

Deine treue Mutter.

Ich habe die bestimmte Ahnung in mir, daß es nun etwas auf= wärts wieder gehen wird."

Wilhelm v. Humboldt an seine Tochter Gabriele:

"Berlin, ben 30. November 1828.

Du mußt mir nicht böse sein, liebes Kind, daß ich Dir, seit wir uns in London so schmerzlich verließen, noch nicht geschrieben habe. Aber ich komme wenig zum Briefschreiben und sehe Deinen Brieswechsel mit der lieben Mutter als einen an, der zugleich zwischen uns Beiden ist. Ich nehme den innigsten Theil an Allem, was Du über Dich und die Rinder schreibst, und bin unendlich oft in Gedanken bei Guch. Es scheint ja jetzt mit Dir und Deiner Gesundheit sehr aut und mit den Kindern auch so zu gehen, daß auch Linchen Dir keine Besorgniß giebt. Umarme das liebe Kind tausendmal von mir. Sie ist so gut und klug und hat immer eine besondere Zuneigung zu mir gehabt. Die beiden anderen werden nun schon viel besser englisch sprechen als wir Alle. Es ift nicht zu leugnen, daß den Kindern der Aufenthalt in London zu ihrer Entwidelung sehr vortheilhaft sein wird. Da Ihr fortfahrt, mit ihnen beutsch zu reben, so werden sie das nicht verlieren. Auch haben wir bei Dir, suge Gabriele, und Abelheid gesehen, daß selbst eine gang fremde Erziehung das einer Deutschen angeborene Wesen nicht nimmt, ja nicht einmal schwächt, und der Aufenthalt in einem fremden Lande, besonders in so garter Jugend, giebt doch Gindrucke und Kenntnisse, die auf das ganze Leben bleiben. Wenn wir darum nur Euch hier nicht missen mußten. Ich fomme nie gegen Abend im Wagen zu Hause und fage, daß angespannt werden soll, ohne baran zu benken, wie süß es war, sonst immer hinzusetzen zu können, daß nach Tisch für Dich angespannt werden musse. Es ist recht öde im Hause ohne Dich, geliebte Seele, und Bulow und die hubschen Kinder. Mit der Gesundheit der Mutter geht es im Ganzen, wie Du weißt, gar nicht recht, manchmal beffer, manchmal weniger aut, aber im Ganzen ist der Zustand schwer au beurtheilen und au beschreiben. . . .

Heute aber ist es so gut gegangen, daß ich wirklich Hossfnung schöpfe, daß die Besserung diesmal dauernder und anhaltender sein wird. Die Mutter war heute auch bei Weitem heiterer, hatte gut geschlasen und scheint selbst Vertrauen zur Heilung geschöpft zu haben. So, liebe Gabriele, ist der Zustand so wahr beschrieben, wie er sich wirklich verhält. Ich fürchte beinahe, daß Dir die Mutter zu wehmüthig und niedergeschlagen schreibt, da sie wirklich alle diese Wochen so war. Sehr unangenehm ist das Uebel allerdings. Allein wenn es so in Schranken gehalten wird, daß es nicht zu sehr zunimmt, so ist es auf keine Weise beunruhigend, und wirklich ist es in einem Wege der Besserung. Ich hosse sogar, daß es ganz geheilt werden soll, und sehr viel halte ich gewonnen, wenn die Mutter nur selbst wieder Vertrauen faßt und weniger niedergeschlagen ist. Heute war sie, gegen die vorigen Wochen, recht heiter. Möge es

so fortgehen! Dir, liebe, süße Tochter, wünsche ich ein fröhliches Ende des Jahres und ein glückliches Eingehen in das neue. Möge der Himmel Dich, Bülow und die guten, guten Kinder behüten! Gedenke unser am Weihnachtsabend. Ich hoffe, Hedemann und Hermann sollen hier sein. Wie sehr werden wir Dich und die Kinder vermissen! Lebe wohl. Mit innigster Liebe

Dein treuer Bater S."

Gabriele schreibt darauf ihrer Schwester zum Jahreswechsel: "London, den 4. Januar 1829.

Kür drei liebe Briefe habe ich Dir, geliebte Caroline, meinen Dank zu sagen und brauche Dich nicht erft beffen Berglichkeit zu versichern, denn Du kannst es benken, wie verlangend ich auf fernere Nachrichten war nach dem Empfange Deines ersten Briefes mit der Kunde von der neuen schweren Krankheit der lieben Mutter! Ach! meine aute Caroline, das ist eine schwere Prüfung für uns Alle, man muß sie mit Ergebung in Gottes Willen tragen, aber recht schwer ift es! Dich. Geliebte, bedauere und beneide ich fast wieder, Du haft unendliche Sorge und Angst, aber welch ein Trost muß es Dir sein, die liebe, liebe Mutter immer in treuer Pflege zu umgeben, ihr solch eine Hulfe, solch ein Troft zu sein - o, daß ich das auch könnte! Ich kann aber nichts für sie thun, gar nichts, muß hingegen immer benten, daß der Rummer über unsere Trennung mit zu ihrem Leiden beiträgt, ach, liebe Schwester, ich bin wahrlich auch zu bedauern. Doch hoffe ich nun zum Allmächtigen, daß dieser lette Anfall eine Krisis gewesen ift, und daß es sich nun ficher zum Befferen wenden wird. Dein letter Brief vom 22., den ich für jetige Jahreszeit recht rasch am 31. erhielt, war mir unendlich tröftlich und trug dazu bei, oder vielmehr ihm habe ich es hauptfächlich zu verdanken, daß ich mit mehr Ruhe und Freudigkeit den Uebergang ins neue Jahr feierte. Aber unaussprechlich wehmüthig war der Untritt des neuen Jahres doch für mich und das Scheiden von dem alten, das jo bedeutungsvoll für mich gewesen; es fam mir wie eine neue Trennung von Euch, von so viel Liebem und Theurem vor. Hat uns das alte Rahr auch getrennt, so hatten wir in seinem Laufe boch noch eine schöne Beit zusammen verlebt, die ich von diesem Sahre nicht erwarten barf. und deshalb, glaube ich, kommt es mir so unendlich fremd vor. Brauche ich Dir, liebste Caroline, meine Blückwünsche erft zu sagen? Saft Du fie Dir nicht schon vielmals selbst in meinem Namen gesagt? Haft Du, habt Ihr nicht Alle es empfunden, wie ich Euch mit tausend Segens-wünschen umgab und umgebe? War es mir traurig, beim Jahreswechsel Adelheid nicht bei Euch zu wissen, so sinde ich nun in dem Gedanken Entschädigung, daß sie um so länger und ungestörter bei Euch ist, von heute an auf vier Wochen — schöne glückliche Zeit, die vor Euch liegt! Wie freue ich mich dieser Erheiterung sür Euch Alle, aber wie wird auch meine Sehnsucht dadurch noch erhöht. Doch davon laß mich schweigen. Wenn nur die liebe Mutter sich bald und ganz wieder erholt, dann wollen wir über alles Andere nicht klagen.

Von unserem freudes und wehmuthvollen Weihnachten, daß ich einen Baum geschmückt und unsere Herren den Abend hatte, schrieb ich aussührlich der lieben Mutter. Da Bülow noch immer nicht wieder ganz wohl war, so haben wir diese Zeit über erstaunlich still gelebt. Ich war nur täglich mit den Kindern spazieren, sonst nicht aus dem Hause. Du weißt, daß mir solche Lebensweise die liebste ist. Gestern war die Gräfin Münster bei mir, die zu meiner Freude Ende dieses Monats nach der Stadt zieht. Dann hoffe ich sie recht viel zu sehen. Sie ist gar zu gut, und schon bei dem Deutschen, nicht allein in der Sprache, sondern auch im ganzen Sein, geht mir das Herz auf. Jetzt aber haben mich einige Besuche überrumpelt, und ich muß schon schließen, da Bülow eben nach meinem Brief schickt. Ich umarme die geliebte Mutter und bin ewig Euere

(85. "

Das Jahr 1829 sollte Gabriele und den Jhrigen tiefsten Schmerz bringen. Die Krankheit der theuren Mutter wurde immer ernster. Im Januar glaubte sie selbst ihre Auslösung nahe und äußerte diese Ueberzeugung in dem schönen, tiesen Wort: "Es ist ein Mensch sertig." Einmal trat indessen noch eine Besserung ein, und immer bedacht, der sernen Tochter möglichste Beruhigung zu geben, zwingt sie die kraftlose Hand zum Schreiben:

"Es sind die ersten Zeilen, die ich wieder schreibe, liegend, und die sind für Dich. Meine Besserung geht sehr langsam, doch geht sie vorwärts, und wie groß mein Leiden war und zum Theil noch ist, so ist die Milde und Erbarmung, die uns hinüber geleitet, noch viel tausendemal größer. Ich habe es erfahren, und in den qualvollsten Stunden

ift Frieden in meine Seele gekommen, der Frieden, den nur Gott giebt, in Hoffnung einer ewigen Erbarmung. Ach, meine Gabriele, manche Stunde der traurigen Tage liege ich Deinem holden Bilde als sechsjährig Kind mit Abelchen gegenüber, und dies Bild aus einer Unschuldswelt, Carolinens schön magdlich Bildniß und die lieben Züge der theueren guten Mathilde zaubern mich in eine Welt der Liebe und der Unschuld. O, es ist und bleibt uns nichts mehr als die Liebe, Alles fällt von uns ab, wenn solche Tage kommen, aber die Liebe bleibt, und die irdische verklärt sich zur ewigen. — Was soll ich Dir von Humboldt sagen? Sein Dasein ist aufgelöst in Liebe und Sorgfalt. Bon Caroline und Abelheid und August und dem treuen Hermann? Ihr Sinnen und Trachten und Sorgen verlassen mich keinen Augenblick. Welch ein günstig Geschick war es, das Abel hersührte, wie ich mit am kränksten war! Muß ich nicht ewig danken?

Ich hoffe, Bülow ift wieder besser, und wünsche es von ganzer Seele. Grüße ihn tausendmal und die holdseligen Kinder. Dein und ihr Bild schwebt oft, oft um mich. Gott segne Dich! Fasse Muth, sei voll Vertrauen und Liebe. Ewig Dein.

Ich schreibe auf Deiner mir geschenkten schönen Brieftasche und danke innigst. Gabrielchen zum 7. meinen Segen. Ach, er waltet um Dich und die Deinen."

"Berlin, ben 23. Februar 1829.

## Meine geliebte Gabriele!

Ich kann nicht widerstehen, Dir, theures Kind, heute zu schreiben, und wenn es auch nur wenige Zeilen wären. Ich habe eben aus Adelens Händen Deinen lieben Brief vom 13. empfangen und danke Dir auf das Innigste für all Deine treuen, lieben Wünsche. Ia, Genesung! — ob Gott sie mir beschieden hat, weiß ich nicht, ich bete demüthig darum und suche doch mich auf den entgegengesetzten Fall zu sassen und in mir mit dem Gedanken vertraut zu werden, daß ich so schwach und hinsfällig, wie ich nun geworden din, den kleinen Ueberrest von Leben, der mir noch beschieden ist, hindringen muß. Darum, wenn ich so sage: "Wie Gott will", ach, meine Gabriese, welche Bedeutung haben die einfachen Worte für mich! Oft, wenn ich mich nicht aus der Niedergedrücksteit meines Geistes erheben kann, tröstet und hebt mich die Betrachtung: wenn es so mit mir voriges Jahr gewesen

wäre, wenn ich Dich nun nicht hätte begleiten, nicht Deine Umgebung in London sehen können — denn das hätte ich in keiner Art gekonnt —, wenn ich Dich und die Kinder hätte müssen abreisen sehen und zurücksbleiben, wie schrecklich wäre das mir gewesen. Bei solchen Betrachtungen füllt sich mein Herz mit Dank, daß mir Gott diese Frist gönnte, und ich werde stiller und gesaßter.

Dein und der Kinder fortdauerndes Wohlbefinden sind ein großer Trost bei dieser schmerzlichen, bitteren Trennung. Grüße Bülow herzlich und danke ihm, ich schreibe ihm mit ehestem. Deinen Schwager Hellmuth habe ich nun auch gesehen. Nach den Kindern hat er sich mit großem Interesse erkundigt, und seine kleine Sitelkeit schien nicht wenig gesichmeichelt, daß die Krabben in der Zeitung erwähnt worden seien.

Den 24. Februar.

Die Schwestern werden Dir von den vielen und mannigsachen Geschenken schreiben, die Liebe mir an dem gestrigen Tage zugedacht hat. Das von der guten Paalzow hat mich besonders gerührt. Es ist ein zierliches Kästchen zum Verschluß Deiner lieben Briese, Deiner Briese, mein einziger Trost in dieser bangen Trennung. Ach, Gabriele, endet sie oder das schwache Leben früher? —

Deine lieben, mir am 23. bestimmten Blumen hat der gute R. mit großer Sorgfalt ausgesucht, damit sie schön und geruchlos seien. Ich kann den süßen Blumengeruch nicht ertragen, wie sehr ich ihn liebe. Tausend Dank, Geliebte, für Dein Andenken. Mußt' ich doch immer an dem Tage denken: Nun spricht sie mit den Kindern von Dir, nun wendet sie ihren Geist für Dich, Du Arme, zu Dem, von dem alles Gute kommt.

Nun muß ich wieder aufhören. Lange kann ich noch nicht schreiben, am besten noch im Bett. Eben bekomme ich einen Brief von Prinzeß Luise aus Posen. Sie nimmt innigen Antheil an meiner Genesung. Sie grüßt Euch tausendmal. Umarme die Kinder alle. Gott segne und behüte sie, o meine Gabriele, auch Dich und uns Alle nehme Er in seinen heiligen Schutz.

Deine arme. franke Mutter."

Die von den Jhrigen so heiß ersehnte und freudig begrüßte Gesnesung war nur ein kurzes Aufflackern vor dem Verlöschen gewesen, dieses reiche Leben war am Ziel. Frau v. Humboldt entschlief am 26. März 1829.

Ihrer Tochter Caroline Aufzeichnungen über die letzten Augenblicke und Worte lauten:

"Am 26. früh halb neun hörten die Leiden auf, und als Dieffenbach sah, daß der schmerzliche Augenblick sich nahte, ließ er uns Alle rusen, und wir fanden die geliebte Mutter ruhig daliegend mit geschlossenen Augen. Als sie unser Weinen hörte, sagte sie so recht ermahnend: "Ach, weint doch nicht, ich bitte Euch, weint nur nicht, warum weint Ihr denn?" Dann plötzlich sagte sie: "Lebt wohl, lebt Alle wohl — es ist aus — Gott, ich bitte, nur keine Konvulsionen! — Ach! gebt mir doch recht was Süßes — recht was Schönes, — es ist so bitter!"

Abelheid flößte ihr etwas Himbeergelee ein, die sie auch noch schluckte. Noch einmal sagte sie: "Bo ist Alexander?" Der Bater antwortete, er wäre in Potsbam, worauf sie erwiderte: "Auch gut, er gehört den Stunden an — Friede sei mit ihm!"

Dann: "Je perds la vie — prends-moi, Seigneur — je me meurs." — Zuletzt ruhte ihr brechender Blick sehnsüchtig auf Gabrielens Bild, das sie einige Minuten lang ansah, dann wandte sie den Kopf Kaffaels Krönung der Maria zu und schlief sehr sanft ein!" — —

Wer wollte es versuchen, zu beschreiben, was der Verlust einer solchen Mutter für ihre Kinder ist! Für Gabriele war der Schmerz nicht gemisdert durch den Frieden, der von der Sterbenden ausging, sie konnte ihr nicht nahe sein in der letzten Stunde, nicht ihren Segen empfangen, nicht mit Bater und Geschwistern vereint der Trauer sich hingeben. Und an dem Tage, da man die Mutter schon zur letzten Kuhe bettete, wußte Gabriele noch nichts von ihrem unersetzlichen Verslust. Erst am 9. April erhält sie den Brief ihres Vaters mit der Trauernachricht:

"Berlin, den 27. März 1829.

Das Herz hat mir geblutet, theure Gabriele, so oft ich in diesen letzten Wochen die Briese an Dich zumachte. Ach, Du konntest doch nicht daraus eigentlich sehen, welche Gefahr die arme Mutter bedrohte, welcher Schmerz Deinem liebenden kindlichen Herzen bevorstand. Die gute, liebe Mutter hat ausgelitten. In Liebe gegen uns Alle, Abwesende und Anwesende, die sie in ein: "Lebt wohl! Weint nicht! Seid ruhig!" zussammenfaßte, in frommer Ergebung in Gottes Willen, in himmlischer Ruhe und Klarheit des Geistes schließ sie gestern früh um halb acht Uhr

fanft und, Gott fei's ewig gebankt, ohne Schmerzen ein. Reine, auch nicht die leiseste Berzuckung entstellt die lieben Züge, und sie gleicht auch heute noch nur einer tief Schlafenden. Sie hatte sich, wie sie Dir wohl geschrieben haben werden, vor mehreren Tagen mit ihrem Bett in den Salon tragen laffen, mit bem Gesicht gegen die Band gekehrt, wo Dein, Deiner Schwestern und Mathildens Bilber hängen, und es mar sichtbar, welchen Troft ihr diese lieben Bilder, vorzäglich Deines, gewährten. Sie nannte es selbst oft eine Unschuldswelt. Ueberhaupt, theure Gabriele, mußt Du Dir fein zu trübes Bild von der ganzen Krantheit der Mutter entwerfen. Ich sage es Dir mit Fleiß, weil man in ber Entfernung das große Schreckliche allein in die Einbildungsfraft faßt, aber sich gar nicht beutlich benken kann, wie ein starkes und immer wohlwollendes, immer freundliches und heiteres Gemüth, wie es die theure Mutter besaß, jeden Moment der Erleichterung benutt und selbst das schwer zu Tragende milber aufnimmt. Wirklich hat auch die arme Mutter nicht viel heftige Schmerzen, mehr nur Leiden an großer Beschwerlichkeit, schlaflose Nächte und Entbehrung an Bewegung und frischer Luft gehabt. Wie sie sich nur irgend freier körperlich fühlte, und dies war noch zwei, selbst einen Tag vor ihrem Ableben der Fall, war sie heiter und scherzte, wie sie es in gesunden Tagen pflegte, und bekümmerte sich um alle Aleinigkeiten im Hause. Es ist mir ein wahrer Trost für sie und Dich, geliebte Tochter, daß sie Dir noch vor Kurzem selbst hat schreiben können. Es ist das wohl das Lette, was von ihrer Hand übrig bleibt. Sie gedachte Deiner und Deiner lieben Kinder immer mit einer so rührenden Liebe und doch nie mit der guälenden, ungestillten Sehnsucht, die mehr weh als wohl thut. Sie sah alle Dinge so in ihrer wahren Gestalt und fügte sich immer mit so schöner Bereitwilligkeit in alle Fügungen des Geschicks. Vor dem Tode hatte fie auch nicht einen Schatten von Unruhe ober Beforgniß, und doch war ihr wieder das leben theuer. Sie nahm jede ärztliche Hülfe an, wies nichts zurück, faßte sogar, wenn sie doch in etwas besser war, gleich wieder Muth zum Besserwerden, ob sie gleich im Ganzen schon lange einsah, daß sie von dieser Krankheit nicht genesen würde. Ein wirklich unendliches Glück war es, daß Dieffenbach, den fie bei Rufts Krankheit eigentlich allein als Arzt brauchte, ihr so in jeder Rücksicht zusagte. Sie liebte ihn eigentlich als Menschen, und sein Bereintreten ins Zimmer

wirkte schon beruhigend auf sie. Er ist die letzten Nächte unausgesetzt bei ihr gewesen. Uns schickte sie immer und schon früh fort. Wir sollten Alle schlafen. Es war Sorge für uns, uns dem Anblick ihres Leidens zu entziehen, aber ihre Nerven waren auch in fo gereiztem Bu= stande, daß sie oft nur die Nähe eines einzigen Menschen ertragen konnte und also außer der Pflegerin Niemand um sich haben wollte. Begraben wünscht fie, wie sie Abelheiden einmal geäußert hat, in Tegel zu werden, bei der großen Eiche und den dunklen Tannen, die am Ende des Weinbergs stehen. Sie hat auch da so liebevoll hinzu= gesett: "Man sieht da das Schloß." Sie will also, daß ihre sterbliche Sulle in unserer Nähe bleibe. Ich werde dort einen Plat mit einem Monument einrichten laffen, bis man sie aber dorthin bringen kann, lasse ich sie auf dem Tegelschen Kirchhof in einer mit Holz verwahrten Gruft beiseten. Ich war heute dort, um den Platz auszusuchen. Ich habe eingeleitet, daß Schleiermacher die Beerdigung verrichtet, es wird ein Troft für uns sein und ist auch bem Herzen und bem Gefühl ber Verstorbenen gemäß. -

Ja, liebe Gabriele, ich stehe jetzt sehr allein, Gure Liebe und Gure Güte können mein einziger Troft sein. Möge ber gütige Gott mit Dir Alles glücklich wenden! Er wird es, Dir Trost und Beruhigung und Freude nach der tiefen, bitteren Schmerzenszeit, geben. Laffe Dich aber, theure Gabriele, durch den Schmerz nicht zu sehr niederbeugen. Die gute Mutter, die gewiß jett immer von Dir und uns Allen weiß und Dir näher fteht als hier in diefer hülflosen Endlichkeit, will gewiß nicht, daß uns, daß Dich der Schmerz niederbrücke. "Weinet nicht! Seid ruhig!" sagte fie mit rührend mahnender Stimme so oft in ihrer letzten Stunde. Sieh, geliebtes Kind, das ist nicht anders. Die Eltern geben früher fort, Einer folgt dem Anderen. Denke mit Wehmuth, aber mit milber, mit ftiller und ber, die die Seele zu der unendlichen Bukunft erhebt, ber theuren, geliebten Mutter, Mische bies Andenken in die Freuden, die Dich durch Bülows Liebe, durch die lieben, lieben Kinder umgeben. Schreibe mir manchmal — recht oft, ich liebe Dich unendlich und beschäftige mich so gern mit Dir. Bisher hatten wir eine Sprache miteinander durch die liebe Mutter, jett, da diese verstummt ist, schreibe mir öfter. Und nun drücke ich Dich und die Rinder mit tiefster Innigkeit an mein Herz. Lebe wohl und gedenke mein!

Dein treuer Bater D."

Gabrielens Antwort an ihren Bater:

"London, den 8. April 1829.

Lieber, lieber Bater!

Sehnsucht ich auch danach empfand, aber ich war körperlich zu ansgegriffen. Heute geht es besser, viel besser, überhaupt, theurer Bater, ängstige Dich nicht um mich, ich bin wohl, und Gott ist mir mit Seinem himmlischen Troste nahe in meinem Schmerz. Der erste Augensblick, wo ich unseren unendlichen Berlust ersuhr, war zwar schrecklich. Bülow hatte vorgestern den ganzen Morgen in Geschäften in der City aus sein müssen, unter denen welche für mich da sein mußten, und die mir viel sagen mußten nach den letzten schlimmen Nachrichten, die ich von Carolinen empfangen hatte, die mir aber nicht so hoffnungslos erschienen waren, besonders da der Schluß des Briefes selbst von Abelheid tröstlich klang. Ach, die Hoffnung ist ja stets die liebe Begleiterin im Leben, und man giebt sich ihr so gerne hin!

Als Bülow nun um fünf Uhr endlich fam und mir nichts gab, ba ergriff es mich mit wahrer Todesangst, ich mußte nach einer Weile zu ihm hinauf eilen und begegnete ihm schon im Begriff, zu mir zu fommen - und sein Gesicht sagte mir Alles. - Da ermahnte er mich liebevoll an meine Pflicht, mich zu schonen, mich zu fassen, und daß er nur bann mir Eure Briefe zeigen könne, und als er mir biese nun vorlas, da löste sich der krampfhafte Schmerz, und ich konnte weinen und zu Gott beten um Ergebung in Seinen Willen, um Milberung bes tiefen Schmerzes um die geliebte Mutter durch die Rudficht auf das mit meinem Leben verknüpfte Leben. Ja, lieber, lieber Bater, Deine Worte, daß die liebe Mutter, die mir gewiß jetzt näher steht und mehr von mir und uns Allen weiß als hier in diefer hülflosen Endlichkeit, nicht will, daß uns der Schmerz zu sehr niederdrücke, wurden und werden mir in meinem immer erneuten Gebet zur trostreichen Gewißheit, und wenn ich zum Himmel blide, so ist es mir, als saben mich die lieben Augen von dort an und sagten mir, daß sie dort für mich betet. — Uch. daß ich diese lieben Augen nicht wieder gesehen habe, ehe sie brachen, daß ich so fern von ihr war, während ihrer letten Lebenstage und Augenblicke, das ift's, was mich oft mit nicht zu befänftigendem Schmerz

ergreift, mit einer unnennbaren Sehnsucht erfüllt — und daß ich jetzt fern von Dir, von den lieben Schwestern bin, auch das ist schwer, sehr schwer für mich. Für das, was ich für Dich, geliebter Bater, bei dem, was Du verloren haft, empfinde, habe ich keine Worte, aber es erfüllt eben meine Seele fo, daß bei diesem Bedanken meine Rlagen verstummen und fich wiederum in Gebet zum Allmächtigen verwandeln, daß Er Dir ferner Kraft und Trost verleihe. Tief fühle ich es, daß nur durch Deine Kinder Deinem verödeten Leben einige Freude und Trost werden fann, und das giebt meiner Liebe für Dich eine unaussprechliche Innigfeit, erhöht aber eben auch meinen Schmerz über unsere Trennung, die mich des Trostes beraubt, etwas zu Deiner Erheiterung thun zu können. besonders durch meine lieben Kinder. Ach, wie liebte sie dieselben mir ist's, als mußte ich meine Liebe für sie verdoppeln, um ihnen die ihrige zu ersetzen, auch fühle ich in ihrem Anblick meinen Schmerz gemilbert, obgleich es mir wehe thut, wie sie sich noch so gar keinen Begriff vom Tode machen können. Ja, lieber Bater, wohl sind der lieben, lieben Mutter lette Briefe (ihr allerletter ift noch vom 17. März) ein wahrer Trost für mich und ein theures Heiligthum, ich würde fie Dir aber doch senden, wenn ich nicht wüßte, daß es Dir selbst schmerzlich wäre, mich dieses Trostes zu berauben. Ach, es ist ein geringer gegen den, den Dir und Euch Allen der liebe Gott gegönnt hat, sie bis zum letten Augenblick zu umgeben, und der mir versagt blieb! Ich danke Dir aber innigst und erkenne wohl Dein liebevolles Bestreben. mir von der theuren Mutter ganzer Krankheit ein heitereres Bild geben zu wollen, als ich Arme fern davon haben kann. Auch daß Du mir gleich ihre Ruheftätte bezeichnet haft, danke ich Dir, allein wenigstens in Gedanken nachgehen zu können, ist das Einzige, was solchem Schmerz die Wehmuth giebt, die die Seele zu dem höheren Trost und Frieden erhebt. So lefe ich Deine und Abelheids Worte über ihr fanftes, schönes Hinscheiben immer wieder und danke Gott, daß er uns diesen Troft gewährt. - Mir ift dann, als hörte ich ihre liebe Stimme in dem "Lebt Alle wohl!" —

Bülow schreibt Dir selbst — die Kinder lege ich an Dein liebendes Herz, nicht minder lebhaft ist mein Bunsch als der Deine nach öfterem Brieswechsel zwischen uns, mein geliebter Bater, und Du wirst mir unaussprechlich wohl durch dessen Ersüllung thun, und wenn Du mir

immer und immer wieder von ihr rebest. Und so lebe denn nun wohl für heute, ich umarme Dich mit tiefster Jnnigkeit und bete zum gütigen Gott für Dich und Deine Dich unendlich liebende

Gabriele."

Gabriele an ihre Schwester Caroline:

"London, den 16. April 1829.

Heute erst habe ich Deinen lieben, lieben Brief erhalten, meine geliebte Caroline, und es ist meinem Herzen ein Bedürfniß, Dir sogleich meinen innigen Dank dafür zu sagen und es Dir auszusprechen, welche wehe Freude Du mir dadurch gemacht hast. Der Ausdruck Deines tiesen, aber milden Schmerzes, hat mich mit tieser, wohlthuender Rührung erfüllt, — ja, meine gute Schwester, so will gewiß die liebe, liebe Mutter, daß wir um sie trauern sollen, nicht in herbem, bittrem, sondern in stillem und Gott ergebenem Schwerz, und uns dazu zu stärken, laß uns stets innig zum Himmel beten. Wie din ich in Deinem Briese Allem, was Du mir schreibst, gesolgt, und wie ist mir ruhiger und wohler seitdem!

Das lange Ausbleiben neuerer Nachrichten nach der großen, schrecklichen des Todes war gar zu traurig für mich, gar zu schmerzlich das völlige Abgeschnittensein. So wie Ihr auch mit jedem Tage die furchtbare Debe und Leere mehr empfindet nach der ersten schmerzlichsten Erschütterung, so ging es auch mir, nachdem ich Euch geschrieben hatte. Nie hatte ich mich so fremd und einsam hier gefühlt, nie noch die Trennung von Euch Allen so schmerzlich empfunden und auch das Entferntsein von so vielen lieben, theilnehmenden Menschen. Amar ist mir auch hier wahrer und herzlicher Antheil bewiesen worden, besonders fann ich nicht genug fagen, wie fehr die Münfter mir folden bewiesen hat. Ja, beste Caroline, auf diese liebe, vortreffliche Frau kannst Du recht bauen und rechnen, sie forgt mit rührender Güte und Treue für mich schon bei allen vorläufigen Einrichtungen zu meinem bevorstehenden Wochenbett. Für Deine liebevollen Bunfche zu demfelben danke ich Dir recht herzlich, möge der liebe Gott sie erfüllen! Für meine Gesund= beit sei unbesorgt, Geliebte, die ist jetzt erstaunlich gut und hatte sich ja überhaupt sehr gefrästigt, so daß gewiß nichts zu besorgen ift.

Wie unendlich erfreulich und beruhigend Hedemanns Bersetzung nach Berlin mir im Gedanken an Dich, geliebte Caroline, ist, kannst Du denken. Gott konnte Dir keinen schöneren Trost für das, was Er Dir genommen hat, geben als das Zusammenbleiben mit ber geliebten Abelheid, die an liebevollem, schönem Sinn und Gemuth so fehr unserer theuren seligen Mutter gleicht. Erfenne und genieße recht dankbar biese gütige Schickung ber Vorsehung, liebe Schwester. Ach, daß ich nicht auch in Liebe und Treue Dich umgeben, nicht mit in Eurem Rreise sein kann! - Daß ber liebe Bater kunftig auch im Winter gang in Tegel wohnen will, habe ich mir gleich gedacht. Es ift auch mir schmerzlich für die Entbehrung, die Euch Allen dadurch wird, und für seine Augen ängstlich - für seine übrige Gesundheit ift vielleicht das Landleben viel besser. Ach, Tegel! - liebe Caroline, mit welchen Em= pfindungen denke ich an den lieben Ort, in dessen Erde sie jetzt ruht! Ich begreife ganz Deine Erschütterung in dem Augenblicke, als der Sarg hinabgefenkt murbe, - es muß eine fcredliche Empfindung fein. Aber welch ein Trost, welche Beruhigung muß auch wieder die ganze ernste heilige Feier dem Gemüthe geben und der geiftliche Zuspruch in solchem Augenblicke und gerade aus Schleiermachers Munde. O! glaube mir, das Alles entbehrt zu haben, der Schmerz ift schwer zu tragen. Schreibe mir noch die Stunde ber Beerdigung, schreibe mir überhaupt noch mehr und genauer von Allem in den letzten Tagen, und feit wann der Zustand so hoffnungslos war.

Meine lieben Kinder sind Gott Lob gesund. Auch sie haben einen unersetzlichen Berlust gehabt, und gerade, daß sie es nicht ahnen, wenn sie auch auf ihre Art betrübt sind, hat für mich etwas so unendlich Wehmüthiges. Gabriele und Abelchen suche ich ein ernstzheiteres Bild vom Tode zu geben und spreche zu ihnen oft von der lieben Großmutter, und daß sie nun im Himmel ist und von dort herab auf sie sieht. Am rührendsten ist mir Linchen, die, wenn sie mich weinen sieht, gleich fragt: "Are you sick?" Von anderem Weh hat sie keinen Begriff! Und wie ergreift mich der Kinder Andlick in den schwarzen Kleidern mit den strahlend heiteren Gesichtchen! Es ist der Posttag, und ich muß schließen. Uch, wie ist mir dabei, wenn ich so denke, wie ich Dir dann sonst immer Grüße an die geliebte Mutter auftrug, und nun —

Dem lieben, theuren Bater und allen lieben Geschwistern sage die allerinnigsten, liebevollsten Grüße, welch ein Wiedersehen wird das mit all den Ankommenden gewesen sein! Abelheid, meiner lieben Adelheid, schreibe ich nächstens. Sott sei mit uns Allen!



Grabstätte im Park zu Tegel.

"Tegel, ben 24. Mai 1829.

Ich empfinde eine mit tieffter Wehmuth gemischte Freude, theuerfte Tochter, indem ich Dir heute ju Deinem lieben Geburtstage Glück wünsche Ud, Du haft es selbst schon in Deinen Briefen so schön gesagt: An diesem jetzt zum ersten Male und nun fortan immer ohne die liebe Mutter zurückfehrenden Tage empfindet man die nie weichende Sehn= sucht am heftigsten und ift sich am lebendigsten der Leere bewußt, die ihr Tod in unserem Dasein gelassen hat. Aber sie ist gewiß, wenn wir es auch nicht wissen, mit ihren Gedanken an diesem Tage doppelt bei uns. Sie erfleht Dir heute Segen und Glück für dies Jahr, über bessen Schmerzen eine zarte und suße Freude ein milbes Licht ausbreiten wird. Ach, liebe, theure Gabriele, ich bin in Gedanken immer bei Dir, und meine heißesten Bunsche begleiten Dich immer und ununter= brochen. Nimm sie aber jett für das Jahr an, das Du nun beginnst. Möge Gott Dir einen Sohn schenken, und Dir mit ihm und durch ihn die dauernosten und süßesten Mutterfreuden geben! Er wird, ich ver= traue mit Sicherheit barauf, diese Bitten erhören, für ben Schmerz, ben Du gelitten und erleidest, Dich wieder mit Freude und Beiterkeit erfüllen. Sorge nur ja recht für Dich und laß auch den Rummer um die gute, liebe Mutter Dich nicht zu sehr beugen. Wenn Eltern por uns dahin gehen, ist es gewiß auch jenseits für sie ein schönes und süßes Gefühl, ihre Kinder glüdlich und heiter, heiter auch im schmerzlichen und sehnsuchtsvollen Andenken an sie zu wissen. Die Mutter, die immer fo liebevoll, war vor Allen so gesinnt, und ich fühle es an mir, da ich. wie fern ober nahe mein Ziel sei, jest mehr wie je mit diesen Gedanken ohne Schmerz und Trauer beschäftigt bin. Erhalte Dich also ja in einer recht ruhigen, fanften Stimmung. Der Wehmuth kann und foll man nicht wehren, aber sie ift kein Leiben zu nennen, ne ist suff und giebt dem in sich gekehrten Gemüth ein stillbeglückendes Gefühl. Was ich Dir da sage, nehme ich aus meiner eigenen Stimmung. Wie ich auch überall sie vermisse, und wie schmerzlich mich auch sehr oft diese Sehnsucht bewegt, so führt doch dies stille Leben wehmüthiger Erinnerung. bas uns hier in großer Ginfamkeit hinfließt, auch eine große Sufigfeit mit sich. Ich bin in mir gewiß, daß es so fortdauern wird, und möchte es mit keinem anderen vertauschen. Biel schöner wird es noch fein, wenn wir erst die Ueberreste der lieben Mutter hier haben werden. Es giebt keine so eigene Empsindung als die der Nähe eines geliebten Grabes. — Man ist so nah, so nah, — und in der Nähe so unendlich sern. Ich habe es auch wohl bei den Gräbern Deiner beiden Brüber in Rom gesühlt, aber jetzt bei Weitem stärker. Wir gehen von Zeit zu Zeit auf den Kirchhof, aber er ist so mitten im Dorf, man wird so immer gesehen, es ist weit und kein hübscher und heimlicher Spaziersgang, immer die freie, offene Landstraße. Ich gehe aber oft abends an das Ende der kleinen Lindenallee, wo wir es sonst "Wathildens Ruhe" nannten. Da sieht man so nahe, bloß durch die Wicse und den Bach getrennt, nach dem Dorfe hinüber, und es ist ein schöner, einsamer Plats. —

Der Zufall mit dem Halse, den Linchen wieder gehabt hat, hat mich unendlich geschmerzt für die liebe, arme Kleine, die ich herzlich umarme, und für Dich selbst. Möge Dir der gütige Himmel schenken, daß Dir eine solche Besorgniß bei keiner der lieben Kleinen wiederskehre. — Nun lebe herzlich wohl, innig geliebtes Kind, grüße herzlich Bülow und umarme die theuren Kinder. Caroline grüßt, sie hat neulich geschrieben, Mathilde glaube ich, schreibt Dir heute. Mit der herzlichsten und innigsten Liebe

Dein treuer Bater H."

Gabriele an ihre Schwester Caroline:

"London, ben 29. Mai 1829.

Recht herzlich danke ich Dir, meine theure, gute Caroline, für Deine treuen, liebevollen Glückwünsche, die der liebe Gott erfüllen möge, besonders für die Geburt eines Sohnes! Ich habe den gestrigen Tag in unaussprechlicher Wehmuth verledt. Ihr habt es Alle empfunden, wie das Herz blutet bei der Wiederkehr eines solchen Tages, nach solchem Verlust, nach ihrem, die uns das Leben gab und nun im Grabe ruht. Ach, hätte ich wenigstens zu diesem gehen können wie Ihr, da mein Herz in Thränen erleichtern und im Gebet stärken können! In Gedauken war ich viel dort und viel bei Euch. Uch, geliebte Schwester, was soll ich Dir sagen über das geliebte Blatt,\*) das Du mir schiest, das letzte

<sup>\*)</sup> Diese Berse, das Letzte, was Frau v. Humboldt wenige Tage vor ihrem Tobe schrieb, lauten:

Auf hartem Krankenlager lag ich hingestreckt — Da ward von meinem Aug' genommen

sichtbare Zeichen ihrer Liebe und ihres Andenkens, dessen Empfang mich mehr, als ich es sagen kann, bewegt hat. Wie habe ich denn nicht wenigstens in der Nacht von ihr geträumt, wo ihre Seele mich sah, warum wurde nicht wenigstens im Schlaf "von meinem Aug' genommen der Schleier, der die Ferne deckt"? Gerade das Unvollendete dieser Zeilen ergreift mich darin so tief.

meistens in Kensington Garden, wo es jetzt wunderschön ist. Ach, ich fann dort die Sträucher, von denen ich an der lieben, seligen Mutter Geburtstag das erste Grün dieses Jahres pslückte, nicht ohne Thränen ansehen. Die schöne Hossung, die ich daraus schöpfte, wie ist sie getäuscht worden, — aber kann ich nicht auch sagen: wie habe ich sie misverstanden, die mir gewordene Borbedeutung? Das Eingehen in das ewige, nie verwelkende Leben sollte ihr das hossungsvolle Grün bedeuten, und das ist ihr durch den Heimgang geworden. Heimgang, — wie schön ist dieser Ausdruck in unserer Spracke, wie tröstlich klingt es in Bezug auf den Tod einer so unaussprechlich Geliebten! Seit der geliebten Mutter Tod sühle ich erst ganz das Tröstliche und Erhebende dieses Ausdruckes. Nein, keine andere Spracke hat dergleichen als die unstrige, gerade für den Ausang und das Ende des Lebens; so ist auch der Ausdruck "in der Hossung sein" so unendlich schön.

Die Kinder hatten am gestrigen Tage viel Vergnügen durch einige kleine Freundinnen, die sie sich eingeladen hatten. Unter anderen Umsständen würden sie diesen Tag brillanter verlebt haben, es war nämlich ein Kinderball beim König der kleinen Königin\*) zu Ehren. Diese Gelegenheit war mir nicht unlieb, um die Kinder sühlen zu lassen, daß sie in dieser Zeit, so bald nach dem Tode ihrer guten Großmutter, nicht einem solchen glänzenden Feste beiwohnen könnten, und so ihren

Der Schleier, ber bie Ferne deckt.
Ich sah, in Mutterlieb' entglommen,
Die meine Seese innig siebt,
Um die sie stündlich sich betrübt,
Mein süßes Kind in sernen Landen,
Gehalten in des Schlunmers Banden.
Ich stand an ihres Bettes Schwelle,
Sah, wie des Busens zarte Welle — —

<sup>\*)</sup> Donna Maria da Gloria.

Sinn auf etwas Ernsteres zu richten. Dafür waren sie neulich allein zur kleinen Prinzeß Viktoria gebeten, die sehr hübsch mit ihnen gespielt hat und dann Jeder ein Portrait von sich gab. Die zwei Aupferstiche werden nun eingerahmt ihr Zimmer sehr schmücken. Gabriele hatte einen ganz besonderen Triumph, indem es sich nämlich erwies, daß sie ein Merkliches größer als die Prinzeß ist, die doch schon zehn Jahre alt geworden und gar nicht auffallend klein ist. Ich habe sie seit vorigem Jahre sehr gewachsen gefunden und auch hübscher geworden. Sie ist im Ganzen ein schönes Kind und in ihrem Wesen recht natürlich und ans genehm.

Der arme Bülow muß ewig auf Diners und Gesellschaften, benen er sich nicht entziehen kann, da das Mitmachen derselben ebenso gut zum Geschäft gehört als das Depeschenschreiben. Die Season ift wieder in vollem Gange, und es ift ein sonderbares Gefühl für mich, diese gänzliche Einsamkeit in all dem Gewühl, ich kann es nur als eine Wohlthat empfinden. Ach, der erste Schmerz ift, wenn auch der erschütternoste, doch nicht der tiefste bei solchem Verluft. Das hast auch Du gewiß empfunden - je mehr das Leben seinen gewöhnlichen Bang fortgeht, Alles so in das alte Geleise wieder zurücktritt, je fühlbarer wird die innere Dede. Ach, ich kann ja nur von der inneren Dede reden; so entsetzlich auch die sein muß, die Euch umgiebt in den Räumen, in benen Ihr sie bis zuletzt sabet, so sprechen doch eben diese Räume, in benen sie von Euch schied, Euch alle noch von ihr. Ganz entbehre ich zwar diese wehmüthige Freude nicht, denn, Gott Lob, auch hier umgeben mich überall theure und liebe Erinnerungen an die geliebte Mutter, aber sie mit Euch zu theilen entbehre ich, und mit jedem Tage fühle ich mehr und mehr bas Schmergliche biefer Entbehrung. Bett erft fühle ich ganz das Traurige des Lebens in der Fremde. Sowie im Schmerz gleich gesinnte Gemüther sich nur noch inniger vereinigen und näher kommen, so schwer ift es, daß man von Fremden in solcher Stimmung verstanden wird."

Wilhelm v. Humboldt an seine Tochter Gabriele:

"Tegel, ben 13. Juli 1829.

Ich bin seit heute Nachmittag, geliebte Gabriele, ganz allein mit dem kleinen Wilhelm hier und bleibe auch so dis übermorgen Mittag. Abelheid, Caroline und Mathilde sind nach Potsdam, um das Karoussel zu seben, von dem sie Dir wohl schon geschrieben haben. Anfangs wollte Keine hingehen, nachher überredete August zuerst Abelden, darauf hatten Mathilde und Caroline auch Lust, unter den Zuschauern dabei zu sein, und ich redete ihnen zu. Man hat seit 1750 folch Schauspiel hier nicht mehr gesehen, und es dürfte wohl auch so bald nicht wieder= fommen. Morgen ift der große Tag, ich sollte eigentlich heute sagen, wie ich auch datirt habe, da es über Mitternacht ist. Es war ein göttlicher Abend heute, ich war bis gegen zehn draußen. Ueber dem See stand eine bicke Gewitterwolfe, gang schwarz und bunkel, in ber es von Zeit zu Zeit blitte. Der übrige Himmel war nur zerftreut bewölft, und der Mond bald bedeckt, bald trat er schön und klar hervor. Meine Blicke ruhten auf Tegel. Das ftille Dorf lag im Halbdunkel in der Nähe der Gewitterwolke und wurde auf Augenblicke durch die Blite erleuchtet. Es wird mir ein unendlicher Troft sein, wenn die liebe Mutter erft hier bei uns ruhen wird. Jest kann man bei Mondschein gar nicht hingehen, und auch bei Tage wird man so mitten im Dorfe immer von Jedermann gesehen. Für Deinen theuren Brief vom 22. sage ich Dir, beste Tochter, meinen innigsten Dank. Er hat mich unendlich erfreut. Die Nachrichten Deines Wohlseins geben mir eine sehr suße Beruhigung. Bitte ja den lieben Bulow, den ich herzlich umarme, mir Deine Niederkunft gleich geradezu nach Gaftein zu schreiben, damit die Nachricht nicht erft den Umweg über Berlin macht. Ich hoffe gewiß, es soll Alles recht glücklich gehen, und auch Dein und unser aller Wunsch, daß Dich der Himmel mit einem Sohne erfreuen möge, soll in Erfüllung geben. Es ift sehr lieb von Bülow und von Dir, daß Ihr gewünscht hättet, mich nach ber Gafteiner Rur in London zu sehen. Der Himmel weiß, welche Freude es mir machen würde, Dich an mein Herz zu drücken. Aber es ware mir jetzt unmöglich, in eine so große Stadt zu kommen. Ich könnte es gar nicht, ohne einige der Leute zu sehen, die ich sonst viel gekannt habe, und jeder Gedanke an Gesellschaft ist mir in diesem Augenblide schrecklich. Bielleicht seid Ihr einmal in Broadstairs wieder oder in einem anderen Seehafen, und dann könnte ich hinkommen, ohne weiter nach London zu geben. Bei Dir und Bulow und in Deinem Hause ware ich von Bergen gern. Die lieben Kinder zu feben, wurde mich auch fehr gludlich machen. Aber ich fühle, daß ich hier werde sehr unbeweglich werden. Es ist nicht mit Worten zu schilbern, wie das, was nun nie wieder seine Stelle verändern kann, an einen Ort fesselt.

Dein Geburtstagsgeschenk ist jetzt fertig und auch für die Fassung so gerathen, daß ich denke, daß es Dir Freude machen soll. Dann sind es die Haare der lieben, theuren Mutter. Heute sind die ersten Steine zum Grabmal der lieben Mutter zu Wasser angekommen. Ich hoffe immer noch, daß es Ansang November fertig werden soll. — Lebe wohl, innig geliebtes Kind. Umarme die lieben Kleinen. Bülow schreibe ich selbst. Grüßen kann ich nur von Wilhelmchen. Ewig

Dein treuer Bater H."

"Saftein, ben 27. Auguft 1829.

Ich beantworte, theuerste Tochter, Deinen lieben Brief, der nun gerade vier Wochen alt ist, in der Stube, welche die liebe, gute Mutter zwei Jahre hintereinander auch hier bewohnte. Außer Tegel wüßte ich, da die Berliner Stuben durch Rufts Möblirungswuth ganz geftört sind, feinen Ort, ber so viele und lebhafte Erinnerungen für mich an sie enthielte. Auch in Deinem Hause in London muß es Dir so sein. Aber hier ist es, als wüchse die Stärke der Erinnerung mit der Ginsamkeit, in der ich hier mit ihr lebte und jetzt wieder lebe. Es ergreift mich bisweilen so, daß ich es nicht sagen kann. Aber es ist mir immer unendlich süß, und wenn man sich auch gestehen muß, daß es schmerzlich ift, so möchte man dies Schmerzliche nicht mehr miffen, sondern sich immer fester daran anschließen. Ueberhaupt werden wenig Ausdrücke so mißbraucht wie die der Freude und des Glücks. Wenn die Menschen nicht in einer Art von Selbsttäuschung ihre Freuden mehr nach allgemein angenommenen Begriffen als nach ihren Gefühlen wählten, so würden fie Vieles nicht suchen und Vieles nicht fliehen.

Ich bin seit dem 16. hier und werde wohl den 7. wieder abreisen. Ich befinde mich sehr wohl; da ich es schon die letzten Wochen vor meiner Abreise von Tegel that, so kann ich es nicht beurtheilen, ob ich es den Bädern verdanke, oder nicht. Aber wenigstens macht mir das Bad seden Tag eine überaus angenehme Empfindung. Täglich gehe ich zweimal spazieren, zusammen meistentheils drei Stunden, oft mehr, aber immer dieselben Wege. Ich hänge so ungestörter meinen Ideen nach, und seder Baum, seder Berg wird Einem lieber, den man täglich wiederssieht. Ich habe immer das Alte mehr als das Reue, die Erinnerung

an Vergangenes mehr als die Beschäftigung mit ber Zukunft geliebt, und jetzt ift das zehnfach ftarfer in mir. Wenn ich nicht draußen bin, beschäftige ich mich. Ich habe mir eine der Zeit angemessene Arbeit mitgebracht und einige Bücher, die ich gern oft lese. Mehrere Tage hier ist es nicht möglich, einen Fuß ins Freie zu setzen. Die Wolfen lagern sich auf den Bergen, setzen sich ins Thal herab, und es regnet vom Morgen bis zum Abend. Leute könnte ich hier täglich sehen, wenn ich wollte. Der Kriegsminister wohnt auf ber einen Seite, ber Geheime Rath Graefe auf der anderen, Thur an Thur mit mir, Rühle mit seiner Frau und der Tochter unten. Sie sehen sich viel untereinander, effen wenigstens zusammen. Ich thue, was so eben höflich ist. Doch habe ich Rühles recht gern. — Mit der innigsten Sehnsucht sehe ich nun, theure Gabriele, jeden Posttag den Nachrichten von Dir entgegen. Ich hege die besten Hoffnungen, der gutige Himmel wird sie erfüllen. Ich bin überzeugt, daß Bülow mir gleich schreiben wird, wenn das liebe Kind geboren ift. - Ich wurde es für fehr gut halten, wenn Du, liebe Gabriele, noch in diesem Herbste einige Wochen auf dem Lande sein könntest. Obgleich Ihr der Lage Gueres Hause nach nicht die rechten Unbequemlichkeiten ber Stadt fühlt, fo ift ber Benug ber gang freien Luft und Natur doch noch etwas Anderes. Was Du von Deinem und des lieben Bulow Wunsch sagst, mich bei Euch zu sehen, ist sehr lieb und gut, und ich banke Dir innigst bafür. Aber je näher ich mir ben Gedanken einer Reise nach England rude, desto mehr kommen mir auch Bedenken dagegen. Ich kann es, ohne unhöflich zu sein, oder, was mir noch widriger ift, ohne affettirt zu erscheinen, gar nicht vermeiden, auch in London zu sein und Menschen zu sehen, und wie sehr mir das jetzt widerstrebt, kann ich Dir nicht sagen. So würde ich gern wieder die Kunftschätze in München seben, sie gewähren mir immer einen großen Genuß, aber ich kann meine Scheu, da ich viele Leute dort kenne, nicht überwinden und werde nicht hingehen. Dann, sußes Rind, fähen doch auch ich und Caroline Dich bloß, denn die würde ich auf jeden Kall mitbringen. Aber die Anderen, Adelheid und Mathilde, fähen Dich auch so gern. Biel, viel beffer mare es, Du famest mit Bulow und den Kindern nach Tegel. Die Seefrankheit mußt Du auch für die Kinder nicht fürchten. Sie bekommen sie nicht immer, verlieren sie auch nach einem Tage, und dies Uebel hat nie Folgen, wenn man wieder bas Land erreicht hat. Ueber Hamburg aber ist die Reise so leicht, so gar nicht kostbar. Ich schicke Guch meinen großen Wagen, in dem wir nach Paris fuhren, und der ganz neu und nun sehr dauerhaft hergestellt ift, bis Hamburg entgegen, und er bringt Euch wieder ber. Bedenkt Ihr, was Guch ein Landaufenthalt in England koftet, so ift die Reise noch eine Ersparung. Ueberwinde nur einmal die Furcht vor dem Meere. Bülown aber, das sage ihm von mir sehr ernstlich, wäre es für seine Stellung und seine Geschäfte gut, ja, ich behaupte nothwendig, bald wieder und etwa alle zwei Jahre fechs bis acht Wochen in Berlin zu fein. Berzeih, daß ich darüber so weitläufig bin. Aber es wäre ein so schöner Plan, und die Rleinen würden sich freuen, die nun schon mehr als halb erloschenen Erinnerungen zu erneuern. Stuben stehen immer leer und bereit für Dich. Wir waren dann auch einmal Alle um das Grab der lieben Mutter versammelt, die dann gewiß bei uns ruhen wird. Sie werden Dir von Tegel aus geschrieben haben, daß schon an der Stelle gearbeitet wird. —

Das Teftament der Mutter wird Guch nun zugekommen fein. Daß Ihr ihre große und innige Liebe darin immer erkennen würdet, war ich im voraus überzeugt. Aber mit ber größten Liebe trifft man nicht immer, was gerade die Kinder wünschen. Es ist mir daher un= gemein lieb gewesen, zu sehen, daß Du und Bülow wirklich eine Erb= schaft in baarem Gelde einem Gute vorzieht. Es paßt allerdings für Eure Lage besser, und es ist noch die Frage, ob Ihr nicht gegen die Erben ber Güter Vortheil habt, wenigstens hängt das fehr vom Zufall ab. Ich weiß, daß Ihr Beide nicht so rechnet und nicht darauf sehet; ich sage es aber nur, weil wirklich die liebe Mutter nur die strengste Gleichheit suchte. Dies Teftament war ein paar Monate lang eine Lieblingsbeschäftigung der guten Mutter. Einiges, was darin steht, fiel ihr des Nachts ein, so angelegen dachte sie daran. Aus diesem Grunde suchte ich ihr gar nicht drein zu reden, sondern nur buchstäblich, was fie wollte, in eine verständliche und Dunkelheit vermeidende Form zu bringen. Ein weibliches Gemüth ist so zart, und der Mutter ihres war es besonders. Durch eine Einwendung, die man ihr machte, störte man leicht die ganze innere Freiheit ihres Gemüths über den Gegenstand. Sie nahm, was man ihr einwandte, gern und willig und dankbar an, aber die eigene innere Bewegung und Hervorbringung war nun in ihr

geftört, und das Geheimnis des höheren ehelichen Glück, so wie es die Mutter und ich von unserer Hochzeit dis zu ihrem Sterbetage gefühlt haben, beruht doch darauf, daß man es versteht, einander gegenseitig die innere Freiheit des Gemüths zu erhalten und zu beleben, und sich gerade dadurch immer enger aneinander anschließt. Ein Geschäftsmann möchte Bieles in der Fassung dieses Testaments nicht billigen. Um es richtig zu beurtheilen, muß man wissen, wie es entstand. Es athmete nur Liebe, immer sür Alle und auch für alle Fälle zu sorgen, wodurch es aber lang und verwickelt wurde. . .

Nun lebe wohl! Umarme Alle, ach, hoffentlich, wenn dieser Brief ankommt, alle vier lieben Kinder. Mit der innigsten Liebe

Dein treuer Bater H.

Ich öffne diesen Brief wieder, weil ich soeben, wenige Minuten vor Abgang der Post, des lieben Bülow Brief vom 17. bekommen. Wie soll ich Dir meine Freude ausdrücken, geliebte Gabriese! Gott hat also Alles glücklich gesügt! Wie dankbar segne ich diesen selbst über die Erwartung erfreulichen Ersolg. Der Münster danke unendlich auch in meinem Namen. Ich bin ihr immer, schon als ich allein in England war, gut gewesen. Wie wirst Du süßes Kind in jenen Tagen und jetzt, so oft Du das liebe, neue Kind ansiehst, an die Mutter denken! Die Kleine ist nun das erste Wesen in unserem Kreise, das nur von ihr erzählen hört! Umarme Bülow herzlich von mir und danke ihm für die Benachrichtigung. Die Pathenstelle nehme ich mit inniger Freude und Dankbarkeit an. Möchte ich nur nicht fern von Euch sein müssen!

Ewig Dein H."

"Tegel, ben 13. Oftober 1829.

Ich muß Dich sehr um Verzeihung bitten, theure Gabriele, daß ich Deine beiden lieben Briefe vom 8. und 24. v. Mts. heute zugleich beantworte. Es fand sich seit meiner Rückfunft von Gastein immer so viel zu schreiben und abzumachen, daß ich nicht dazu kam. — Zuerst muß ich Dir sagen, wie unendlich glücklich es mich gemacht hat, daß Du und der liebe Bülow darauf eingeht, vielleicht schon im nächsten Sommer nach Tegel zu kommen, und daß Ihr uns einige Hoffnung dazu gebt. Wir sehen uns hier viel stiller und schöner als in England, es ist uns Allen hier heimlicher. Uch, und dann wirst Du auch selbst sinden, daß Tegel eine ganz andere Bedeutung für unser Aller Gefühl gewonnen hat, seit-

dem Eure liebe, gute Mutter hier ruht. Bei Euch muß das natürlich anders sein, da Ihr noch erst ins leben hineingeht, aber ich habe jett gang die Empfindung, an diesen Ort unauflöslich gefesselt zu sein. Mir ift unter allen Umftänden, wenn auch in tiefer Wehmuth, immer wohl hier, es ist hier allein einige Erfüllung der sonst überall unbefriedigt bleibenden Sehnsucht. Es ist jett gewiß, daß das Grabmal in diesem Jahre fertig wird, ja, daß wir noch vor Mitte November werden die theuren Ueberreste herbringen können. Der Bau, den ich täglich besuche, geht nun sehr vorwärts, und die steinerne Bank wird wohl noch in dieser Woche gang fertig werden. Borigen Freitag, wo hier ein himmlisches Wetter war, ging ich, wie ich fast täglich thue, am Abend an der Wiese spazieren, wo man so frei über das Fließ hin nach dem Dorfe sieht. Es war bei durchaus klarem Himmel voller und schöner Mondschein. Es trieb mich, nach dem neuen Grabmal zu gehen, zu sehen, wie da um diese Stunde der Mond das Grab bescheinen würde. Ich saß eine Zeit lang auf der neuen Bank und kann Dir nicht sagen, wie schön es war. Die Tannen herum und das Haus, das man gegenüber durch die Bäume sieht, machen sich schon jetzt sehr gut, und es wird noch viel schöner werden, wenn die Pflanzung erft vollständig sein wird. Ich glaube Dir schon gesagt zu haben, daß Thorwaldsens Statue, die Hoffnung, ichon seit einigen Monaten von Rom abgegangen Sie soll nach Bunsens Brief fehr schön sein. —

Eure Taufe, die in allen Zeitungen prangt, muß ja unendlich prächtig gewesen sein.\*) Die Namen der lieben Kleinen sinde ich auch sehr hübsch. Ich liebe Therese. Sage mir doch, ob Du die Abkürzung in Nöschen machen oder den Namen immer ganz lassen wirst. Daß Ihr Esterhazy gewählt habt, meine Stelle zu vertreten, ist mir sehr lieb gewesen. Ich hätte Niemanden in London so gern dazu gehabt. Ich din ihm wirklich sehr gut. Viel dazu thut, daß er sich von Ansang an so eng an mich angeschlossen hat. Dann aber schätze ich neben vielem Anderen an ihm, daß er eine große Natürlichseit behalten hat und nie anders erscheinen will, als er wirklich ist. Daß es, theuerste Tochter, mit Deiner Gesundheit so gut geht, ist ein Glück, für das ich dem Himmel täglich danke. Möge

<sup>\*)</sup> Die Herzoginnen von Clarence und Cumberland, nachmalige Königinnen von England und von Hannover, waren Pathen.

er nur geben, daß es so bleibt. Du wirst doch nicht zu lange stillen? Das ist nicht gut. Selbst Deiner guten, seligen Mutter, die eine so starke Natur hatte, hat es doch ein paar Mal gar nicht gut gethan. — Umarme die lieben Kleinen und lebe herzlich wohl!

Mit inniger Liebe

Dein treuer Vater H." "Tegel, den 26. Dezember 1829.

Wir leben mitten in Schnee und Eis, liebe Gabriele. Das Grab der lieben Mutter, zu dem ich alle Tage gehe, ist so verschneit, daß man ben Hügel gar nicht sieht. Ich erlaube aber nicht, daß man daran rührt. Es liegt etwas wehmuthig Süßes in dieser Mischung mit der großen Natur, wenn einmal der Hauch des Lebens dahin ist. Ich befinde mich, trot der strengen Sahreszeit, bis jett recht wohl und finde mich sehr glüdlich bei dem fortgesetzten Aufenthalt in Tegel. Meine große Stube ift, da ich Alles um mich habe, fehr bequem und mir auch in hohem Grade heimlich. Dazu kommt noch der beständige Blick ins Freie, der doch auch im Winter schön ift, da die Sonne und die Sterne so wundervoll glänzen. Siehst Du wohl jett die Pracht der Benus am himmel? Sie steht im höchsten Glanze, den fie haben kann. Wie würde sich die gute Mutter daran freuen! So etwas fällt Einem in jedem Augenblick ein, und dann ist nirgends eine Antwort. Du faaft sehr richtig, und es hat mich tief gerührt: wird man sich nur je an dies ewige Schweigen gewöhnen können? Die Schwestern haben Dir wohl schon, liebes Kind, von Wachs schöner Zeichnung geschrieben. Sie ist wundervoll und unendlich rührend durch die große sprechende Aehn= lichkeit. Bor Allem gelungen find die Stirn, die Augen, besonders das rechte, und ber ganze untere Theil um den Mund und das Kinn herum. Wenn die Aehnlichkeit in einem Theil weniger groß ist, so ift es in der Nase. Allein man kann kaum etwas auszusetzen finden. Selbst wenn man den ganzen Ropf verdeckt, erkennt man noch die Mutter an dem Theil des Körpers, den man sieht, und dem Wurf des Tuches so über eine Schulter, daß es bloß drei lange Falten macht. Außer der fprechenden Achnlichkeit der Büge ift nun der seelenvolle Ausdruck so tief und wahr aufgefaßt. Wirklich konnte nur Wach eine fo gelungene Zeichnung der seligen Mutter machen. Es zeichnen erftlich sehr Wenige in der Bollfommenheit, und dann liebte er die Mutter fehr und hatte das wahre Gemüth zu ihr, und sie war ihm auch sehr aut. Es ift unglaublich, wie er ihr Bild muß in der Seele getragen haben, denn aus sich hat er Alles machen müssen. Er hat zwar alle Bilder von ihr um sich gehabt. Sie konnten ihm aber alle nichts geben. Ich bin überzeugt, daß die Zeichnung minder gut geworden wäre, wenn die Mutter noch selbst bazu gesessen hätte. Der momentane Eindruck hätte bann Ginfluß darauf gehabt. So ift sie frei von allem Momentanen und hat doch die ganze schöne Individualität. Auch in Hinsicht des Alters ist der Ropf so schön gehalten. Es ift gerade die Mitte des Lebens genommen, ohne die Frischheit der Jugend, aber auch ohne Spuren des Alters. Ich denke nun darauf, da die Zeichnung so vortrefflich gelungen ift, sie zu vervielfältigen. Für den Augenblick lasse ich sie bei Wach kopiren, bloß um doch etwas zu haben, wenn das Original zum Lithographiren gezeichnet werden muß. Denn zu einem lithographischen Abdruck habe ich mich zuerst entschlossen. Man muß nun sehen, wie der gelingt. Nachher aber habe ich Luft, die Zeichnung, und vielleicht in London, in Rupfer stechen zu lassen. Das Gesicht der lieben Mutter mar so un= endlich schön, so seelenvoll und hatte etwas so tief Menschliches und bann wieder so nur ihr Angehörendes, daß es unendlich schade wäre, wenn das Andenken dieser Züge mit uns Lebenden einmal hinstürbe. Wenn man auch gar nichts mehr von der weiß, welcher diese Züge angehörten, werden fie felbst, in einem treuen und schönen Rupferftich, auf Reden, der sie sieht, wohlthätig wirken. Wer Sinn und Gefühl hat, wird ihr Wesen darin lesen. -

Der Weihnachtsabend hat uns recht laut an das vorige Jahr ersinnert. Die Mutter war gar nicht gut den Abend, belebte sich aber auf einmal im Gespräch. Ich war diesen Abend bei Hedemanns und Caroslinen. Ich habe nicht recht gewußt, was Du gern hättest, geliebte Tochter, und hatte auch keine nahe Gelegenheit zum Schicken. Ich habe also Bülow gebeten, Dir etwas zu kausen, was er gewiß gethan haben wird. Sei nicht böse, liebe Gabriele, daß ich es nicht anders habe machen können. Daß es mit allen Kindern so wohl geht, freut mich unendlich. Umarme die Lieben alle tausendmal von mir. Du hast dies Jahr viel Sorge um sie gehabt. Wöge das nun beginnende — ach, das erste, was ohne die liebe Mutter ansängt, wie nun alle noch übrigen ansangen werden — Dich recht frei von jeder Besorgniß und recht heiter und

glücklich treffen. Auch Dir selbst, theures Kind, und Bülow wünsche ich das Schönste und Beste. Ich freue mich sehr auf Euer Kommen. Ich wünschte aber zu wissen, welchen Monat Ihr dazu bestimmt. Ich muß nach Ottmachau und vermuthlich auch nach Gastein gehen. In Beidem richtete ich mich danach. Das Eine kann ich sehr früh, das Andere sehr spät thun. Gern aber wüßte ich Euren Plan, liebe Kinder, so um die Mitte Februars. Wäret Ihr, was der Himmel nicht wolle, auch noch ungewiß über das Kommen selbst, könntet Ihr doch wohl den Zeitpunkt bestimmen. Grüße den lieben Bülow herzlich und lebe innigst wohl. Mit der herzlichsten Liebe.

Dein treuer Bater H."

Der Winter 1829 zu 1830 verstrich für Gabriele und ihre vier kleinen Mädchen ruhig und gut. Die Season sing früher als gewöhnlich an und versprach sehr bewegt zu werden. Die Zuneigung, welche die Herzoginnen von Clarence und Cumberland für Gabriele gesaßt hatten und die sie ebenso herzlich erwiderte, verursachte einen regen Verkehr. Fast täglich sliegen Vriese und Villets hin und her mit Einladungen oder Mittheilungen. Beide Fürstinnen wetteisern darin, Frau v. Vülow ihre Theaterlogen anzubieten, und in Allem spricht sich der Wunsch aus, ihr Freude zu bereiten. So graziös und natürlich, wie die liedensswürdige Schwester der Königin Luise selbst war, sind auch ihre Worte, wenn sie z. V. schreibt:

"St. James's Palace, Dienstag Morgen. Liebe Frau v. Bülow!

Da ich die Pünktlickfeit Ihres Mannes kenne, zweisle ich nicht, daß er mich bei Ihnen wegen der Nichtbeantwortung Ihres gütigen Billets von gestern entschuldigt hat, welches durch mein langes Ausbleiben verursacht wurde. Ich habe unendlich bedauert, Sie nicht zu sehen, und beklagte die Beranlassung herzlich. Ich mache mir meine verspätete Antwort zu Nutze, um mich heute schriftlich nach Ihrem Bessinden zu erkundigen, und hoffe zu ersahren, daß es Ihnen schon etwas besser geht. —

Rothschild würde sich freuen, wenn er wüßte, daß ich zur Strafe, ihm beide Bülows entwendet zu haben, die eine Hälfte verlieren mußte — hätte nicht der Prinz von Oranien hier gespeist, so würde ich meine Prärogative aufgegeben und Sie unfehlbar gebeten haben, uns einen anderen Tag zu schenken.

Meine Fahrt nach Kew hat mich übermüdet und ist mir daher nicht so gut bekommen, als wenn ich mit meinen Kräften besser gewirthschaftet hätte. Desto bessere Nachrichten hoffe ich von Ihren armen schönen Füßchen morgen zu hören, wo ich hoffe, Sie in Kensington zu sehen und Ihnen aufs Neue meine Ergebenheit zu versichern.

Unterdessen wünsche ich Ihnen eine herzlich gute Nacht!

Friederike."

Herzogin von Cumberland an Bülow:

"Rew.

Empfangen Sie, lieber Herr v. Bülow, meinen verbindlichsten Dank für die mir gestern übersandte Einlage. . . .

Obgleich ich Ihnen das letzte Mal, als ich Sie hier zu sehen das Bergnügen hatte, den Auftrag von meinem Bruder, dem Großherzog, mündlich ausgerichtet habe, so will ich, um es recht gewissenhaft zu thun, hier seine Worte noch abschreiben:

Grüße Bülow ja recht sehr von mir und sage ihm, wie sehr ich ihn in jeder Hinsicht zu schätzen weiß und nie sein vortreffliches Betragen vergessen werde! —

Ihre Frau, die ich recht herzlich grüße, erlaubt mir wohl, den Auftrag meines Bruders an sie mit hier anzuschließen. Infolge des oben Erwähnten fährt mein Bruder fort:

Ihr sage, daß ich in Tegel ihrer lebhaft gedacht und mit ebenso großer Wehmuth als Bewunderung dem herrlichen Monument ihrer Mutter mich nahte. Ihren Vater sand ich in seiner Ginsamkeit dort sehr wohl und in schöner Stimmung, ganz, wie ich ihn mir dachte! —

Ich bin überzeugt, daß diese Worte ihr eine wehmüthige Freude geben werden, deshalb wollte ich nicht unterlassen, sie ganz so wiederzugeben, wie sie ihr bestimmt waren. Indem ich Sie Beide meiner aufrichtigen Hochachtung versichere, verbleibe ich

Thre ganz ergebene Friederike."

Ein Band, das Gabriele noch besonders mit der Herzogin von Clarence verknüpfte, war der innige Antheil, den diese so kinderliebe und dabei kinderlose Frau\*) an Gabrieles kleinen Mädchen und deren

<sup>\*)</sup> Ihr einziges Rind, eine Tochter, mar in gartem Kindesalter geftorben.

Entwickelung nahm. Sie dehnte dieses Interesse sogar bis auf die Theaterstücke aus, die sie für die Kleinen passend und vergnüglich fand, und stellte auch ihnen häufig ihre Logen zur Verfügung.

So schreibt fie unter Anderem:

"Bushy, den 25. Januar 1830.

Es freut mich sehr, meine liebe Frau v. Bülow, daß Sie und Ihre Kinder sich mit dem "Paul Beg" amüsirt haben. Ich sende Ihnen die Karte für nächsten Donnerstag, wo eine neue Oper gegeben wird. Es freut mich sehr, daß es mir vergönnt ist, Ihnen, Ihrem Herrn Gemahl und Ihren lieben Kindern zuweilen einige vergnügte Stunden im Theater verschaffen zu können. Es ist mir mehr werth, als genösse ich selbst diese Bergnügen, und ich hoffe, Sie erlauben mir auch serner von Zeit zu Zeit, wie bisher meine Karte zum Einlaß zu schicken, der ich jedes Mal recht herzliche Grüße an Sie mit auf den Weg gebe. Sie verstehen hoffentlich den stillen Gruß jedes Mal. —

Recht gern möchte ich den Kinderball mit Ihnen besuchen. Wäre ich schon in der Stadt, so würde ich gewiß darum gebeten haben. Fröhliche Kinder sehe ich so gern, ihre unschuldigen Freuden sind so rein und ganz natürlich, daß man sich daran laben und ein Muster nehmen kann, das leider in der Welt nur so wenig befolgt wird. Selbst die heilige Schrift gebietet uns ja, den Kindern gleich zu werden: "Wer nicht wird wie ein Kind, kann das Neich Gottes nicht ererben." Diese bedeutenden Worte enthalten so viel und werden so wenig beachtet. — Wie selten trifft man doch wahrhaft kindliche Menschen in der großen Welt, man muß sie wahrlich mit einer Diogeneslaterne suchen, und dennoch werden sie schwer zu sinden sein. —

Der Herzog und ich bitten, Herrn v. Bülow recht schön von uns zu grüßen, und ich umarme Sie und Ihre lieben Kinder, besonders mein lieb klein Pathchen, und bin mit aufrichtiger Ergebenheit die Ihrige. Abelheid."

Im Februar 1830 schreibt Gabriele ihrer Schwester:

"Wir leben jetzt hier leider schon in Saus und Braus, vorgestern Soiree bei der Ducheß of Conizzaro, gestern Diner bei uns und Soiree bei Esterhazys, morgen desgleichen bei Lievens, vorher Kindersball bei Münsters. Und einmal muß ich doch auch der Ginladung der alten Lady Salisbury solgen, und das Alles ist nur ein Vorschmack der

Seafon, es heißt, wir würden acht Drawingrooms und vier Hofballe haben, das ist wirklich ruinös. Auf die meisten muß ich doch und fann doch nicht immer aussehen, als hätte ich im Reller gesessen. Mein Pariser silberner Anzug ist zum Glück noch ganz neu und trot des Londoner Rohlenstaubes ganz vortrefflich erhalten und wirklich außer= ordentlich schön. Mein Berliner Goldkleid ift aber ganz unbrauchbar. Die rothe Sammetrobe wird dagegen noch fehr gute Dienste leiften. Du glaubst nicht, wie unangenehm und langweilig mir alle diese Toiletteangelegenheiten sind. Den Berfehr mit A.s habe ich übrigens einschlafen laffen. Des lieben Baters Wort: "Lieber gleich zu Anfang grob, denn einmal wird man's doch", ist ein sehr beherzigenswerthes in bergleichen Fällen. Die guten X.s haben die Diner= und Soiree= Buth und reißen Einen zu allen Jahreszeiten aus der schönen abendlichen Ruhe. Wozu? Um sich um den Ecarté-Tisch zu versammeln, was für mich schrecklich langweilig ist, da ich ja keine Karte kenne. Um sich solcher Seccatura preiszugeben, dazu ist das Leben zu kurz, und so beschränkt sich denn unser Umgang auf eine Bisite des Jahres, die sie mir macht, wenn sie vom Lande wiederkommt, und die ich erwidere, die folgenden aber nicht. Begegnen wir uns irgendwo, so sind wir fehr freundlich zusammen.

Bülow war zwei Tage in Claremont beim Prinzen Leopold. Er hat die Zeit her mehr als je zu thun gehabt, fast täglich Konferenzen, die gleich so von zwei dis neun oder zehn Uhr dauern. Neulich habe ich wirklich dis halb zehn mit dem Diner auf ihn gewartet. Es scheint aber wenigstens, daß die Anstrengungen nicht umsonst sind und der Frieden erhalten bleibt. . . .

Ich würde Bülow doch nie einen anderen Gesandtenposten als den hiesigen wünschen, gerade in Rücksicht auf mich selbst, da dies doch der einzige ist, wo man eigentlich Monate lang sich selbst leben kann und am undemerktesten durch den Gesellschaftsstrudel der Season mit hindurchkommt, und das ist Alles, was ich wünsche, weil ich weiß, daß ich höheren gesellschaftlichen Auforderungen, wo die Konversation sich nicht bloß auf "how do you do?" beschränkt, gar nicht genügen könnte. Die langen Diners sind in dieser Hinsicht schon schwer für mich, man soll sprechen (denn mit dem Zuhören allein, was ich sonst sollse, geht es doch nicht immer), und da die Muse der Beredsamkeit gar nicht

an meiner Wiege gestanden hat, so ift das eine schlimme Geschichte. In jedem anderen Ort wäre das noch schlimmer, und dann die Bene eines Hofes wie z. B. in Paris, wo an jedem Sonntag Cour ift! Nein, nein, ich lobe mir mein London für ein Gefandtenweib, und da auch Bülow hier so zufrieden ist, wünsche ich nichts mehr als die Fortbauer seiner hiesigen Stellung, folange für eine in der Beimath feine Aussicht ist. Sehr dankbar erkenne ich auch den Borzug meiner Lage an, so wenig mit den Leuten zu thun zu haben. Willst Du Dich einmal von häuslichen Geschäften u. s. w. ausruhen, so komme zu mir, Geliebte. Gine größere Ruhe ist dafür nicht möglich als die meinige. Schon das heilige Schweigen ist so schön, das zwischen mir und der englischen Dienerschaft, die Nurses ausgenommen, herrscht. Die Housekeeper nur ist mein Sprechorgan. Manchmal wird man dadurch auch auf das Angenehmste überrascht; so begegnete ich neulich oben dem Rüchenmädchen, die zwar schon seit einem Jahre oder länger hier ift, die mein Auge aber noch nicht erblickt hatte, und die so wunderhübsch ift, daß ich nur gewünscht hätte, sie wäre nicht so erschrocken vor mir gewesen, damit ich sie länger hätte ansehen können, aber sie floh wie ein Reh, da sie in den oberen Regionen sich eigentlich gar nicht sehen lassen darf. Ich wollte, sie könnte mir aus ihrer Unterwelt herauf etwas von ihrem schönen Teint abgeben.

Unter den "Furien" habe ich aufgeräumt und die alte Anne fortzgeschickt, weil sie selbst gestand, daß sie der Arbeit nicht mehr vorstehen könnte. An ihre Stelle ist eine Art Koloß gekommen, die erst vollends eine Furie mit Reinmachen ist: Sera, wie ein italienischer Abend klingt auf Englisch ihr Name, würdest Du darin eine Sarah erkennen? Uebrigens bedürsen die Nurses mehr Bedienung als das Gesandtenweiß, die darin unverändert wie die verehelichte Frau Geheimräthin geblieben ist, daß sie sich am liebsten selbst bedient. Ich wollte, Du hättest mich letzten Sonntag im Bersteck Strümpse stopfen sehen. Die Hausmädchen sind mir damit nicht genau genug, so daß ich selbst Hand ans Werk legte, aber mit klopsendem Herzen, dabei entdeckt zu werden, denn die Leute hätten allen Respekt verloren und mich obendrein für eine Heidin genommen, da ich am Sonntag arbeitete, etwas hier ganz Verbotenes. Es giebt den Leuten ein solches Aergerniß, daß man es wirklich vermeiden muß.

Da ich nun einmal bei der Dienerschaft bin, und Dich Alles in meinem Hause interessirt, muß ich Dir doch auch von unserm musikalischen Koch erzählen, der so elegant aussieht, daß man ihn nie dafür halten würde. Ich behaupte, er ist sonst Tanzmeister oder mindestens Tänzer gewesen, denn alle Morgen übergiebt er den Küchenzettel seierlich in der dritten Position mit einer tadellosen Verbeugung. Außerdem daß er die Flöte und Klavier spielt, kocht er ausgezeichnet, d. h. wenn er sich die Mühe giebt, selbst zu kochen, aber er ist ein Dandy statt ein Koch, und man kann keinen Fuß aus dem Hause setzen, ohne ihm zu Fuß, zu Pferde oder im Kabriolet zu begegnen, immer auf das Fashionabelste angethan. Fürs Erste müssen wir ihn aber behalten.\*)

Mündlich wollen wir uns schon über so manches Englische versftändigen, Geliebte, ich liebe es im Ganzen doch. . . . "

Wilhelm v. Humboldt an seine Tochter Gabriele:

"Tegel, ben 30. Märg 1830.

Ich komme eben in schönem Frühlingswetter vom Grabe ber geliebten Mutter, theure Gabriele. Alle diese Tage find so voll wehmüthiger Erinnerungen. Deine Schwestern und August waren am 26. hier, wir sind mit ber Gartenanlage um das Monument beschäftigt. Ich hoffe, Du wirst damit zufrieden sein. Das Grab hat einen wehmüthigen, aber boch babei lichten, klaren, freundlichen, ja man kann fagen beiteren Charakter, was in ben schönen Berhältniffen, ben einfachen, aber fehr gewählten Borzügen, ben Farben bes Gefteins und der außerordentlichen Politur des Granits, die alles Licht aufnimmt und wieder zurückstrahlt, liegt. Ebenso soll nun die Gartenanlage werden, ein großer, ebener, reich mit Blumen eingefaßter Rafenplatz, ber allmählich zum Monument ansteigt, davor nach dem Hause hin. Bloß hinten, damit sich das Denkmal darauf abhebt, dunkle Tannen, sonst auf dem übrigen Plat nur Gruppen von Sträuchern und einzelne Bäume. Die liebe Mutter war selbst immer so klar und freundlich, ihr Tod war so ruhig und besonnen, daß auch ihre Ruhestätte nichts Duntles und Finsteres haben muß. Zugänge hat der Platz zwei zum Park und drei zur

<sup>\*)</sup> Dieses verkannte Talent schwang sich später zum Opernsänger auf, und Bülows hatten einige Jahre darauf die Ueberraschung, ihn mit vielem Erfolg auftreten zu sehen und von der Bühne her eine besondere Berbeugung zu erhalten, die an Feierlichkeit der ehemaligen bei Ueberreichung des Küchenzettels nicht nachstand.

großen Lindenassec, außer dem alten, im Sommer gewöhnlich sehr sandigen Weg unten am Weinberg. Die lithographische Zeichnung ist nun auch fertig und der Druck angesangen. Ich habe aber noch keinen Abdruck gesehen. Die Zeichnung auf dem Stein war sehr schön. Redern soll Dir gewiß zwei Abdrücke mitbringen. Ich lasse nicht viele abziehen. Es gelingt theils in unseren noch immer sehr mittelmäßigen Drucken schlecht, und dann muß man es auch nur denen geben, die wirklich großen Werth darauf legen, weil sie die liebe Mutter viel kannten.

Ich begreife vollkommen, theure Gabriele, daß Bülow noch nicht bestimmt wissen kann, wann, ja selbst ob er London wird verlassen können, um die Reise hierher zu machen. Doch verlangt mich unendlich. Dich, ihn und die sugen Rinder zu sehen. Ich habe beschlossen, meine Reise im Juni und Juli zu machen, so daß ich den 1. August hier sein dürfte. Nur habe ich noch keine Antwort aus Gastein wegen eines Quartiers und weiß darum noch nicht mit Gewißheit, ob ich es fo werde ausführen können. Wein gutes gewöhnliches kann ich auf keinen Fall zu dieser Zeit haben. Da ich aber geschrieben, daß ich mit iebem nur irgend bewohnbaren zufrieden sein wurde, so bente ich boch, daß ich eins bekommen foll. Du schreibst mir gar nichts, liebe Gabriele, über mein Anerbieten, Dir meinen Wagen bis Samburg zu schicken. Sage mir boch, ob Du die Offenbacher Chaife der feligen Mutter ober den großen englischen Wagen vorziehst? Wenn es nur erst gewiß ware, daß Du kommft! Ich sehne mich unglaublich, Dich wiederzusehen. Dein Geburtstagsgeschenk darf ich Dir wohl hier geben, beftes Kind? Meine herzlichften Wünsche umgeben Dich. Umarme die lieben Kleinen tausendmal und gruße Graf Dönhoff. 3ch bin ihm wirklich sehr aut. Lebe innigst wohl.

Ewig Dein treuer Vater H."

Gabriele an ihre Schwester Abelheid:

"Bufhy, ben 5. April 1830.

Was ich schon voriges Jahr wollte, aber nicht konnte, bringe ich zu meiner großen Freude heute in Aussührung, mir nämlich den hiesigen schon so angenehmen Aufenthalt noch angenehmer zu machen durch das Schreiben an Dich, meine liebe, theure Adelheid. Ich habe damals schon, wie überhaupt immer bei allem besonders Angenehmen und

Interessanten, das ich erlebe, so viel in diesen Käumen Deiner gedacht, daß, mich wieder darin besindend, es mir wie eine Art Wiedersehen mit Dir vorkommt. Ach, noch Einer gedachte ich damals hier so viel, und gedenke ich jetzt nicht weniger. Die mich dabei bewegende tiese Wehnuth thut mir aber mehr wohl als weh bei der überhaupt in mir herrschenden Stimmung in diesen Tagen, die dem, an dem wir sie versloren, so nahe sind. Worgen ist's ein Jahr, daß ich ihren Tod ersuhr! Ach, wie ich voriges Jahr ungefähr einen Wonat früher hier war, hofste ich so viel für ihre Wiederherstellung, an der ich ja überhaupt nie so ganz zweiselte — nun umgiebt mich Alles ebenso wie damals, aber die Hossfinung ist zu Grabe getragen! —

tann oft die Augen nicht weg wenden von der freundlichen Aussicht aus meinem Fenster auf die weite herrlich grüne Fläche, von dem frischen, zarten Frühlingsgrün der sie einfassenden Bäume, einer nicht fern so still und friedlich daliegenden kleinen Meierei, dem undewölkten Himmel. Auch das Gezwitscher der Bögel dringt mir so angenehm ins Ohr, kurz, ich möchte träumen, ich meine, so hinzinnen, und doch möchte ich Dir schreiben, Geliebte. Mit Beidem wird es wohl bald sein Ende haben, denn ich sehe, es ist bald zwölf, wo mich die Herzogin zum Spazierengehen wird rusen lassen, und sie ist sehr pünktlich. Der Herzog ist es schwerlich weniger als unser König, es geht hier im Hause Alles auf die Minute, und heute Morgen, wo ich Lülows zurückgehender Uhr wegen etwas zu kurz mit der Zeit war, habe ich mich sputen müssen, um, wie's auch glücklich gelungen ist, vor halb zehn im Frühstückszimmer zu sein, wo Alle zusammen frühstücken."

## Später:

"Du siehst, Geliebte, daß ich vorgestern wirklich bald unterbrochen wurde. Nach dem sand ich auch keinen Augenblick wieder zum Schreiben. Wir machten von zwölf bis zwei Uhr, der Herzog, die Herzogin und wir Beide, einen weiten Spaziergang, erst im Spaziergarten, wie ich's zur Unterscheidung nenne, dann in den Blumen= und Gemüsegärten, Treib-häusern u. s. w. Ich sehe dieses wirthschaftliche Departement des Garten= wesens immer gern, besonders aber hier in England, wo sie auch das so gründlich verstehen und Nützlichkeit und Hübschheit so verständig zu vereinigen wissen. Bon diesen Besichtigungen, die sür mich noch

länger Interesse gehabt hätten, schon allein der Freude wegen, die der Herzog und auch sie daran haben und zeigen, gingen wir nach der Lodge. . . .

Nach Hause gekommen, wurde das Luncheon genossen, und dann fuhren wir Vier nach Rem, dem Cumberlandschen Paar eine Visite zu machen, wo wir Beide an dem Tage hatten diniren sollen. Die Fahrt in dem offenen Wagen (und, ma chère, es fährt sich nicht schlecht jo à la Herzog mit vier prächtigen Pferden, eleganten Jodens und frebsrothen Borreitern) war bei dem prächtigen Wetter sehr angenehm und der Weg längs der Themse und über Richmond, das im Frühlingsgrün sich in höchster Schönheit zeigte, reizend. Um fünf waren wir wieder zu Hause, die Herzogin nahm mich dann wieder in ihre Stube. Wir könnten noch ein Stündchen nähen, meinte fie. Daraus wurde aber eine kleine Schulstunde für mich. Ich bewunderte eine Stiderei in bunter Wolle, Die sie gie zu einem Rleidchen für die kleine Prinzeß Vittoria soeben vollendet, gleich wollte sie fie mich lehren, und that das nicht allein, sondern gab mir gleich den ganzen Rest ihrer Arbeit nebst der Wolle u. s. w. mit, so daß ich die Kinder sehr beglücken werde mit der Hoffnung auf den Besitz gleicher Kleider wie Prinzeß Biktoria. Es ist eine gute Arbeit, aber ich will sie wirklich unternehmen, schon in Erinnerung an die Herzogin. Wenn sie nur keine Herzogin wäre! Das fage ich so oft, wenn mir in ihrem Umgang so wohl wird, den ich dann doch noch mehr genießen könnte. Und doch ist es wieder so erfreulich, daß sie als eine so Hochgestellte so ist, wie fie ift. Sie gewinnt nicht durch ihren Rang, ihr Rang aber durch fie, furz, - ich habe den Ausdruck aus der "Zauberflöte": "Er ift mehr als ein Pring, er ist ein Mensch" schon einmal für sie gebraucht, aber trotdem, und so unklassischen Ursprungs er auch ist, wiederhole ich ihn in Anwendung auf sie. Wäre ich eine Pringeffin, nichts follte mich mehr freuen, als wenn man dies von mir sagte. Sie ist so wahrhaft aut, fo durch und durch natürlich und darum, glaube ich, eben fo frei von allen kleinen Nücken ihres Standes.

Nach meiner Nähstunde war es so spät geworden, daß meine Mittagstoilette nicht weniger im Fluge als am ersten Tage gehen mußte, wo die Herzogin uns nach unserer Ankunft noch lange in ihrem Zimmer behielt. . . .

Wir verließen Bushy, Bülows Posttags wegen, am Dienstag gleich

nach dem Frühftüd. Ich wäre gern noch, wie wir's follten, bis zum Luncheon geblieben, weil wir dann gewiß noch eine hübsche Spazierfahrt ober einen Gang gemacht haben würden, und nichts ist angenehmer in diesem schönen Lande. Schön ift es wirklich, dies Land, diese Umgegend von London in ihrem Genre einzig ichon; ein großer berrlicher Garten, ein wahres Bild der Wohlhabenheit. Die kleinste Behausung hat einen Charafter von Tüchtigkeit und zugleich von Zierlichkeit, die Dich besonders ungemein erfreuen würde. Der fleinste Fleck ift so verständig benutt. Mir hat die ganze Umgegend hier immer ein so festliches Ansehen, als sollte eben etwas Besonderes sich ereignen, und ich habe diese Empfindung gern. Auch die Fuhrwerke machen Ginem diesen Gindruck in der Blipesschnelle, mit der man aneinander vorüberfährt. So ein stage coach ift ein wahres Vergnügen mit anzusehen mit den schönen Pferden u. f. w. Auch da ist Alles so tüchtig und zierlich, daß es Einem auffallen muß, auch wenn man nichts davon versteht. Die damit Reisenden sind auch meistens gar nicht so reisemäßig, sondern sonntäglich angethan, daß man gar nicht benft, daß es ihnen Ernst damit ist.

Trotz der bei dem herrlichen Wetter so schönen Fahrt war ich am Dienstag unendlich froh, als ich mein liebes Cumberland Place wieder erblickte, denn mir war bei der Abwesenheit von den Kindern, bei der ersten Trennung von meiner süßen "Miß Baby", doch ganz bang ums Herz gewesen. Uch, geliebte Adelheid, ich habe wieder schwere Sorge gehabt, seitdem ich Dir nicht schrieb. . . .

Keine Freuden ohne Sorgen, das ist ja überhaupt im Leben wohl immer und besonders in Hinsicht auf Kinder der Fall, aber dafür ist es auch, als wüchse die Liebe durch die Sorge, und je mehr Liebe, je mehr Glück.

Ihr findet also, daß die Kinder zu viel lernen? Nun, seit das Wetter so schön geworden und sie zweimal den Tag spazieren gehen, wird manche Stunde versäumt, was ich auch nicht ungern sehe. Borsgestern hatten wir zur Feier des Ostersonntags nicht weniger als einsundzwanzig Puppen zum Frühstück zum Besuch, die meisten mit neuen von den Kindern selbst versertigten oder wenigstens theilweise genähten Kleidern angethan. Alle Sonntage haben wir diesen Besuch, wenn auch nicht immer so zahlreich.

Ueber unsere Reise kann ich Dir leider immer noch nichts gang

Bestimmtes sagen. Bülow kann nicht klar sehen, wie es sich mit den Geschäften stellen wird. Unterdessen rückt doch aber die Zeit gewaltig vorwärts, und ich sehe, wie man zu sagen pflegt, nicht aus noch ein. Dennoch hofse ich noch immer das Beste und so auch Bülow. . . .

Freitag, den 16. April.

Ganz vollendet hatte ich diesen Brief neulich, als Bülow ihn zu korpulent fand, um ihn den Tag einzulegen. Eine Neuigkeit kann ich heute noch hinzusügen, nämlich die, daß der König seit gestern sehr bes denklich krank sein soll, und der Drawingroom um vierzehn Tage versschoben worden ist. Sage dem Bater meinen innigsten Dank sür seinen lieben gestern erhaltenen Brief, den ich bald beantworten werde. Heute nur noch das herzlichste Lebewohl Dir und Allen von Deiner

Gabriele."

Wilhelm v. Humboldt an seine Tochter:

"Tegel, ben 19. Mai 1830.

Du wirst sehen, theure Gabriele, daß es mit meinem eigenhändigen Schreiben jetzt nicht sonderlich geht, und verzeihst meine seltneren und fürzeren Briese. Dein letzter an mich hatte mich sehr glücklich gemacht, ich sah es nun als gewiß an, daß wir die Freude hätten, Dich, den lieben Bülow und die theuren Kinder zu sehen. Ein späterer, den die gute Caroline an ihrem Geburtstage erhielt, macht die Sache leider wieder sehr zweiselhaft. Indeß verliere ich die Hoffnung nicht. Es sollte mich auch an sich sehr schwerzen, wenn der König seinem Uebel erläge. Allein ich hege noch immer die Hoffnung seiner Wiedergenesung. Selbst wenn es, was doch die unglücklichste Voraussetzung ist, Brustwassersucht wäre, so dauert diese Krankheit oft viele Jahre und giebt lange, gute Intersvalle. Ich würde Euch daher nur rathen, abzureisen, sowie sich gründslicher Anschein zur Besserung zeigt. —

Ich reise bestimmt am 1. Juni ab und kann am 3. oder 4. August wieder hier sein. Caroline, die die einzige ganz Hierbleibende ist, wird mir Ende Juli nach Naumburg hin schreiben, wie es mit Eurem Kommen ist, und danach werde ich mich dann mit meiner Rückfunst richten. Denn kämet Ihr später (an Garnichtkommen, da dies an sich und in seiner Ursache zu unglücklich wäre, wollen wir nicht denken), so machte ich leicht von da aus einige Exkursionen. Kommt aber ja, womöglich so früh, daß wir Euch recht lange hier genießen. Alle

Arrangements, die Du, süßes Kind, im Hause wünschen möchteft, sollen gewiß mit Freuden gemacht werden. Es ist mir auch sehr lieb, daß Du zwei weibliche Bedienungen für die Kinder mitbringst, da dies zu Deiner Ruhe und Bequemlichkeit dient.

Es freut mich sehr, daß Du die Zeichnung der lieben Mutter auch ähnlich findest. Es ist aber sehr wahr, daß man sich immer mehr und mehr hineinsieht und die Aehulichkeit bann immer stärker erkennt. Es geht wohl bei allen Bildniffen so, wo die Aehnlichkeit tiefer aufgefaßt ist. Die Pflanzung um das theure Grab ist nun fertig, wird aber freilich in den ersten drei Jahren noch dürftig und kahl aussehen. An sich aber, hoffe ich, follst Du sie hübsch und gedankenvoll angelegt finden. Das Grab ist sehr grün, von grünem Rasen umgeben, und rund herum sind Lilien und Rosen, Beilchen und Bergißmeinnicht ge= pflanzt. Wehmüthig, theure Gabriele, wird Dir das Wiedersehen von Tegel allerdings sein, allein, wie Du es auch in Deinem Briefe so schön fagst: die Wehmuth wird uns im ganzen Leben begleiten, und meinem Gefühl nach ift sie da am sugesten, wo sich die meisten Erinnerungen anknüpfen und man den theuren Ueberreften selbst nahe ist. Das ist mein innigstes Gefühl seit dem Tode der lieben Mutter gewesen. Gerade die Einsamkeit hier und in dieser Rähe ist mir fo wohlthätig und segensvoll gewesen, daß ich auch an die tiefste Stille bes Winters mit großer Freudigkeit zurückbenke. In allen Gedanten und Empfindungen habe ich mich durch dies Leben gehoben gefühlt.

Was Du mir über Bülows Kränklichkeit schreibst, thut mir sehr leid. . . . Auf die lieben Kinder freue ich mich unendlich, und auf Thereschen bin ich außerdem neugierig. Umarme sie Alle herzlich von mir, für Bülow füge ich einige Worte bei. Lebe innigst wohl.

Dein treuer Bater H."

Diesen Wünschen und Hoffnungen ihres Vaters für ein Wiedersehen gegenüber war es sür Gabriele doppelt schwer, die Möglichkeit zur Reise mehr und mehr schwinden zu sehen. Ende Mai ersolgte der endgültige Rückritt des Prinzen Leopold vom griechischen Thron, gleichzeitig versichlechterte sich der Zustand des Königs, und wenn auch sein Leben noch einmal aufflackerte, so mußte man doch auf ein baldiges Ende gefaßt sein. Die daher möglicherweise bevorstehenden Veränderungen erlaubten es Bülow nicht, einen Urlaub anzutreten, und Gabriele sieht alle ihre

schönen Pläne wegen der bosen Politik, die ihr schon manche Entstäuschung bereitet, zu nichte werden. Sie schreibt an Caroline:

"London, den 4. Juni 1830.

Wir sind wieder ganz auf unseren Briefwechsel verwiesen, meine liebe Caroline, denn jede Hoffnung auf ein Wiedersehen ist nun ganz dahin. Des Königs Befinden verschlimmert sich sortwährend, und seine Brustbeklemmungen, Brustkramps oder wie man es nennen soll, versmehren sich und sind von der Art, daß sie jeden Augenblick seinen Tod herbeisühren können. Bülow kann unmöglich in einem so kritischen Momente fort, und wir dürsen nichts mehr hoffen als auf das nächste Jahr, und das ist für jetzt ein schwacher Trost! . . .

Habe Dank für die Blumen vom Grabe unserer lieben, versklärten Mutter, gedenke stets meiner dort. Unaussprechlich sehne ich mich dahin. —

London ift jett fehr still, wenigstens vergleichsweise. Einige Tage waren wir wieder in Bushy bei der lieben Herzogin von Clarence, und vorgeftern habe ich mich fehr amufirt bei einer Partie nach Satfield. dem prächtigen Landsite des Marquis of Salisburn, wo eine fehr hubsche Wete war, ein Dejeuner, d. h. um fünf Uhr und abends Gefellschaftstheater, ausnehmend gut. Ich liebe hier nichts fo fehr, als über Land zu fahren, benn die Umgegend ist doch wirklich Alles, was man in seiner Art Schönes sehen kann, und diese Landsitze sind wirklich beneidenswerth. Hatfield ift eins der schönsten und größten Landguter Englands, schon die Avenue zum Schloß durch den mehrere Meilen umfassenden Park ist großartig und hohe Erwartungen erregend, die burch das große alterthümliche Schloß gang befriedigt werden. Die Burghalle und ein alter Ritterfaal u. f. w. versetzen Ginen gang ins ritterliche Zeitalter. Wunderbar nimmt sich dann freilich in folder Umgebung eine moderne Gesellschaft aus. Auch in historischer Hinsicht ist Hatfield interessant. Dort wurde die Königin Elisabeth durch ihre Schwester Maria gefangen gehalten, und noch zeigt man im Park die Giche, unter welcher fie fich befand, als fie die Rachricht ihrer Befreiung und ihrer Berufung zum Thron erhielt. - Die Romödie dauerte bis nach Mitternacht, wir wollten gleich darauf entschlüpfen, allein Salisbury ruhte nicht, bis wir auch noch zum Souper blieben, und so kamen wir nicht viel vor zwei Uhr fort, waren aber

doch um halb vier wieder zu Hause, da wir die zwanzig englischen Meilen nur so durchflogen. Ich wäre gern später zur Rube gefommen und langsamer gefahren, benn die Fahrt bei ber herrlichen Nacht war föstlich. Mit wahrer Freude sah ich einmal wieder den Morgen an= brechen, und als wir ankamen, wäre ich viel lieber nach dem Bark spazieren gegangen als wie zu Bett. Man verliert doch unbeschreiblich viel bei foldem Stadtleben und ben hiefigen späten Stunden, die Einem vollends den Genuß des Sommers rauben. Ich mußte mich indeffen eilen, mir einige Stunden Schlafes zu verschaffen, wenn ich auch nicht bie mir fehr nöthigen fieben Stunden haben tonnte, benn am Donnerstag Morgen um zehn (eine freilich für kontinentale Ideen nicht gar frühe, aber für hiefige Sitten ber vor Sonnenaufgang ähnlichen Zeit) mußte ich schon gang geftiefelt zur Gräfin Münfter fahren, mit ber ich nach St. Pauls wollte. Alljährlich einmal wird ba ein schönes geft gefeiert. Es werden da sämmtliche Kinder aus den durch Wohlthätigkeit bestehen= ben Londoner Schulen, fünftausend an ber Bahl, jum Gottesbienst versammelt. In dem Rund der Kirche sind amphitheatralische Gerüste erbaut, auf benen sie nach ben Schulen geordnet sitzen, mas einen gang eigenen und rührenden Eindruck macht, wie auch der Gefang der fünftausend Kinderstimmen, wenn er auch nicht sehr harmonisch ist. Das Gedränge in der City war fo groß, daß wir über anderthalb Stunden brauchten, um zur Kirche zu gelangen, und so war ich auch erst um vier Uhr wieder zu Hause. Abends mußte ich dann noch zum Diner bei Lady Gower und von da zur Soiree bei unserem vis-à-vis. Die Season qualt sich so bin, etwas Großes will Riemand recht geben, aber an kleineren Diners fehlt es boch nicht und an kurz anberaumten Abend= gesellschaften. Indessen hat Pring Friedrich von Preußen zu seinem Herkommen keine gute Zeit gewählt; er langte am Montag hier an (ich schreibe Dir nämlich schon längst am 10.), und am Dienstag af er in gang fleinem Rreife, b. h. nur mit bem Fürften Salm und zwei preußischen Offizieren, bei uns und fuhr abends mit uns in die Italienische Oper. Gestern agen wir mit ihm auch in fo kleiner Gesellschaft bei Efterhagys. Er wohnt eigentlich in Rem, findet es da aber fehr langweilig und darf sich doch auch nicht amufiren. Am Montag wurde bes Königs Tod stündlich erwartet, sein Zustand ift qualvoll; seit zehn Tagen kann er schon gar nicht mehr liegen, weil dann die Erstickungs= anfälle zu ara sind. . . . "

Am 26. Juni stirbt Georg IV., und der Herzog von Clarence besteigt als König Wilhelm IV. den Thron. Die Gesinnungen der König in Adelheid für Gabriele blieben dieselben, die ihr schon von der Herzogin bewiesen wurden, und der Brief, den die Königin ihr unmittelbar nach der Thronbesteigung schrieb, mag als ein schönes Zeugsniß für den inneren Werth beider Frauen hier Plat sinden.

"Bufhy, den 28. Juni 1830.

Ich eile, liebe Frau v. Bülow, Ihnen recht herzlich zu danken für Ihre so theilnehmenden Zeilen und den Antheil, den Sie und Ihr Gemahl an unserem großen Verluste und der Veränderung unserer Lage nehmen, und ich bitte Sie, überzeugt zu sein, daß ich immer dieselbe für Sie bleiben werde, haben sich auch die äußeren Formen geändert. — Der König trägt mir auf, Ihnen und Herrn v. Bülow dasselbe zu versichern, und ich bitte, ihm von mir dieselben Gesinnungen auszusprechen.

Noch kann ich mich gar nicht in die Wirklickeit des so lange vorausgesehenen Ereignisses finden, und es wird lange Zeit brauchen und viel Mühe kosten, mich damit vertraut zu machen. Verändern kann es mich aber nie, und ich hoffe, Sie sind dessen überzeugt und erlauben mir, die herzlichsten Segenswünsche für mein liebes Pathchen hinzuzusügen und mich zu nennen wie immer, liebste Frau v. Bülow,

Thre

herzlich ergebene treue Gevatterin und Freundin Abelheid."

Gabriele an ihre Schwester Abelheid:

"London, den 1. Juli 1830.

Wie gern hätte ich Dir, theure, geliebte Abelheid, meinen innigen Dank für Deinen lieben, herrlichen Brief schon mit dem vorigen Posttag gesagt, allein es ging nicht, ach, ob es mir wohl am Herzen lag, Dir meine Empsindungen auszudrücken über die gänzliche Zerstörung unserer Wiedersehenshoffnungen. Allein, was hilft nun das Rlagen? Den inneren Schmerz und die Entsernung mildert es doch nicht. Ach, wir haben es immer gesagt: Die Aussichrung unserer Pläne schien fast zu schön, um in die Wirklichkeit treten zu können, und sonderbar ist es doch, daß auch ich so wie Du nie recht das innere Gesühl gehabt habe, als werde es dazu kommen. Ich sage dies nicht etwa erst jetzt, wie

man einen Traum zu erzählen pflegt, nachtem er eingetroffen ist, sonbern habe es oft schon zu Bulow gesagt. Nun ist ja auch das lang erwartete Ereigniß eingetroffen, wie Du icon längft wiffen wirft, wenn Du diesen Brief erhältst. Am Sonnabend hat der arme König nach langer, langer Qual vollendet. Im Ganzen war sein Tod doch in dem Augenblick unerwartet. Noch am Montag waren wir mit dem nunmehrigen König und der lieben Herzogin in Claremont bei Prinz Leopold zusammen, ber zu Ehren des Prinzen Friedrich ein Dejeuner dort gab, wo nur noch Cumberlands und wir waren. Am Freitag follten wir nach Bufhp, nicht eigentlich eingeladen, benn unter ben jetigen Umftänden, sagte die Herzogin, fonne sie das nicht thun, aber wir möchten, wenn wir zu einer Spazierfahrt Luft hätten, zur Lunchzeit hinauskommen. Das wollten wir den Freitag thun, allein die fehr schlimmen Nachrichten hielten uns ab. Nun ist sie Königin, die liebe Herzogin, - leiber, muß ich für mich persönlich hinzusügen, die äußeren Formen sind es eben, die es ihr felbst unmöglich machen werden, mir ferner das zu fein, was sie mir bisher war. Daß sie im Innern unverändert bleiben wird, ift Niemand überzeugter als ich, und ihre augenblickliche Beantwortung meines Briefes in so freundlichen und hübschen Worten war schon ein lieber Beweis dafür. Wie fehr muß man dem Lande Glück wünschen zu dieser Königin, möchte sie nur selber recht glücklich als solche sein! Der ganzen Familie wird fie ein Engel fein. Schon am Sonntag hat fie so schön eine Berföhnung zwischen ben Herzögen von Cumberland und Suffer herbeigeführt, wie ichon nur durch fie Ersterer mit bem Herzog von Clarence in ein wenigstens äußeres gutes Bernehmen getreten ift.

Traurig ift es aber, wie sehr ber selige König schon vergessen scheint. Am Todestage selbst traute ich meinen Ohren kaum, als ich die gewöhnliche Straßenmusik (eine Art von Burattini), kurz Alles auf die gewöhnliche Art treiben und spielen sah, während ich eine Stille wie am Sonntag erwartete, wo sich kein Laut hören lassen dark. So auch waren nur am Todestage die Theater geschlossen, seit Montag geht Alles auch damit seinen gewöhnlichen Gang, sogar viele Diners haben stattgehabt und werden statthaben, selbst vor der Beerdigung, die wahrscheinlich am 12. sein wird. Wir haben indessen unseres, das am 3. sein sollte, um vierzehn Tage ausgeschoben, dann wird auch der Prinz

Friedrich wieder ausgehen. Jawohl, Geliebte, ift dieser ein impiccio für uns hier gewesen, oder ist es vielmehr noch. Dagegen aber daß, wäre unsere Reise überhaupt möglich gewesen, er bloß in der Qualität eines preußischen Prinzen fie verhindert haben follte, durch fein Berkommen, bagegen hätte ich formlich rebellirt. Wenn von wirklichen Geschäften die Rede ift, schweige ich und ergebe mich geduldig, aber um einer Urt Hofdienstes wegen unsere schönen Plane aufzugeben, das wäre mir zu toll gewesen. Ein liebenswürdiger Herr ift er übrigens wirklich, er hat angenehme Formen, leichte Konversation, etwas sehr Gutmüthiges, aber übrigens keinen größeren Bunsch, als sich recht zu amusiren, und bazu kam er im unpassendsten Moment her. Auf Bälle, Routs u. s. w. fonnte er doch unmöglich gehen, so hat er also nichts als die so langweiligen Diners genossen, und wir mußten bann immer mit in die Schlacht. Nach einem großen bei uns am Mittwoch sollten wir vier Tage nacheinander mit ihm zusammen essen, am Sonnabend und Sonntag kam es bann aber nicht bazu. Gine fehr angenehme Partie war aber die nach Claremont, einem der schönsten Landsite, die ich bier noch gesehen, wenn auch in etwas anderem Genre als gewöhnlich. Es ift mehr waldartig, wilder, durch das hügelige Terrain so mannigfaltig, furz fostlich. Dabei hat das Bange durch die Erinnerung an die felige Prinzeß Charlotte ein fo eigen wehmuthiges Gepräge, daß es Ginen schon darum besonders interessirt.

Welchen Landausenthalt der jetige König wählen wird, weiß man noch gar nicht. Ach, aber mit der himmlischen Ruhe, in der man vor Hossager u. s. w. disher lebte, ist es nun wohl vorbei, und das ist ein großer Berlust, denn die Freude, eine Gelegenheit zu haben, die liebe Königin zu sehen, ist doch nur ein schwacher Ersat, denn bei dergleichen Gelegenheiten kann sie doch nur Königin sein. Man spricht bereits von einem Drawingroom, der bald nach der Beerdigung statthaben soll, natürlich im Traueranzug. Ich habe in diesen Tagen schon viel Mühe gehabt mit der Besorgung der Traueranzüge für mich und die Kinder, die sie auch haben mußten, selbst arm Babychen muß eine schärpe tragen auf der Straße.

Die Kinder machen dem Londoner Klima nur Ehre, so wohl und blühend sind sie. Indessen ist und bleibt die Entbehrung eines Landausenthaltes für Kinder immer traurig, in moralischer Hinsicht, möchte ich sagen, fast noch mehr als in physischer. Die Erweckung religiöser Gefühle und die tiesere Ausbildung eines kindlichen Gemüthsift in solchem Stadtleben schwerer. Ach, liebe Schwester, gerade in Bezug auf die Kinder ist mir unser Nichtreisen unbeschreiblich traurig.

Die Vildung des Gemüths ift doch die Hauptsache und mein großes Streben und Ziel. Ach, besäße ich nur selbst mehr Kraft, um es zu erreichen! Wie wahr und schön sind doch die Worte der Prinzessin im Tasso! Wie theile ich mit Dir die Empfindungen tiesster Dankbarkeit gegen die liebe, liebe Mutter, und doch, wie schmerzlich ist mir oft das Bewußtsein, meinen Kindern nicht ein Schatten von dem sein zu können, was sie uns war. Was ich ihnen aber mit dem Besseren in mir din, das danke ich gewiß der lieben seligen Mutter, und das ist mein theuerstes Erbtheil, denn ich übertrage es ja auf die theuersten Wesen. Ich soll also durchaus nicht englisch werden, Geliebte? Sei unbesorgt! Im Junern werde ich's nicht, wenn ich auch so im Aeußern den Tanz schon mitmachen muß. Du würdest die Unmöglichkeit eines Solotanzes während einer einzigen Woche Ausenthalts hier schon einsehen.

. . . Wenn man einmal sich ans Wohnen in verschiedenen Etagen gewöhnt hat, so sind die Romforts und Bequemlichkeiten eines solchen englischen Hauses groß, wie die der ganzen häuslichen Einrichtung; ich genieße diese Vorzüge so, daß es undankbar wäre, wenn ich das Alles nicht in Schutz gegen Dich nehmen wollte. Ich weiß eigentlich gar nicht, was Du so sehr tadelft an dem englischen Wesen, Geliebte, worin Du meinft, daß man nicht die englischen Sitten und Gebräuche, sondern bie eigenen einführen sollte, da man sich dabei am meisten im Lichte ftehen würde, denn das Resultat aller dieser Einrichtungen ist doch, daß sie beguent sind, sowohl die häuslichen als die die Dienerschaft betreffenden. Ländlich, sittlich ist ein großes Geheimniß, sich in jedem Lande, das Einem zum Aufenthaltsort angewiesen wird, zu gefallen. So folge ich also allen hiesigen Gebräuchen und werbe dadurch heimisch in ber Fremde, ohne darum der Heimath fremd oder noch viel weniger hoch= müthig u. s. w. zu werden. Meine dereinstige, hoffentlich deutsche Dienerschaft soll sich, hoffe ich, fünftig barüber nicht zu beschweren haben. Ich würde es hier ebensowenig wie dort unter meiner Würde halten, ein menschlich Wort mit meinem Rüchenmädchen - über die boch eigentlich all' unfere Erörterungen gefommen find - zu sprechen,

aber ich muß es gut finden, daß ich keine Gelegenheit dazu habe dadurch, daß sie die oberen Regionen des Hauses nicht betreten darf, denn das wäre nicht anders, als wenn sich Dein Küchenmädchen in Deinen Wohnzimmern etabliren wollte, denn zu diesen gehören hier die Treppen, da man sie ewig zu gehen hat.

Es ift hier übrigens leicht, geliebt zu werden von der Dienerschaft, die so gewohnt ist, wie Maschinen behandelt zu werden, daß die geringste Meußerung und Bezeugung, daß man fie nicht für solche hält, in ihnen unendliche Freude und Dankbarkeit erregt. So hatte ich neulich eine ganz rührende Scene mit einer Upper-Housemaid, die durch die Francis hatte auffagen laffen, weil sie eine fehr gute Housekeeperstelle in Ausficht hatte. Vor ihrem Weggehen nahm fie Gelegenheit, mir zu fagen, fie hoffte, ich hielte fie nicht für undankbar, daß fie abzöge, und dankte mir, daß ich ihr felbst ein gutes Zeugniß gegeben und selbst ihrer neuen Herrin geantwortet hätte. Ich fagte nur, daß es mir leid thäte, daß ich mich aber für sie dieser guten Stelle freute. Da war die Person so gerührt, daß sie weinte - noch dazu ift sie ein Roloß an Größe und Stärfe - und ihre Rührung gleich dem ganzen Saufe mittheilte. Mir fehlt aber die Person ordentlich, so wenig ich sie auch sah, ich wußte, daß sie mir attachirt war. Wie ich in Wochen war, fragte sie mich täglich beim Aufräumen des Zimmers, wie ich mich befände, und obgleich sie eine der fatalften Stimmen hat, die ich je gehört, so lag doch in dem Ton dieser Frage etwas, das sagte, fie frage wirklich aus Antheil, daß es mich immer erfreute. Setzt find fie Alle sehr beunruhigt, daß ich so wenig zu mir nehme, und die Francis hat mich sehr lachen machen über die Berzweiflung, in der der Roch neulich gewesen, als ich sagen ließ, ich würde wieder nicht mitessen, und mir also ein schöner Hase, den er Tage lang eigens für mich zurück behalten, doch entging. Man lacht über bergleichen, aber freuen thut Einen doch jeder Beweis freundlicher Gesinnung, kann sie sich auch nur durch Braten und Rochen aussprechen. Du begreifst das gewiß, Geliebte. die Du leider so viele traurige Erfahrungen machst. Daß Du fortwährend Unannehmlichkeiten mit Deinen Leuten haft, thut mir gar leid. und ich bitte Dich inftändig, es damit mehr auf die leichte Schulter zu nehmen, laß fünf gerade sein, und Du wirst an Zeit für Dich und uns Alle gewinnen. Das klingt zwar, als wollte ich Dir anrathen.

unordentlich zu sein, aber das hat bei Dir keine Gefahr, Geliebte, ich möchte Dir nur Komfort verschaffen. Tausend Mal wünsche ich Dir eine beutsche Haushälterin wie meine Francis. Es thut mir immer noch so leid, daß die lieben Eltern und Caroline - ach, die liebe selige Mutter für immer - gar keinen angenehmen Gindruck von meiner hiesigen Häuslichkeit mit hinwegnehmen konnten, es berrschte damals darin nichts als Konfusion, wie jett nur Ordnung. Da diese nicht mein Verdienst ist, so kann ich sie wirklich loben. Glaube aber nicht etwa, daß ich mir ein Berdienst daraus mache, kein Berdienst um die Wirthschaft zu haben. Wenn ich es auch sehr bequem so finde, so bin ich mir doch ganz bewußt, daß dem Haushalt vorzustehen doch eigentlich einer Frau zukommt, und daß es selbst ihrer äußeren Erscheinung ein gewisses Etwas giebt, dessen man ungern verlustig geht. Un mein häusliches Treiben in der Dorotheenstraße denke ich noch oft mit Freuden zurud und wunsche jeder meiner Töchter, dereinst einmal ähnliche Erinnerungen mit in größere äußere Berhältnisse, sollten ihnen solche bestimmt sein, hinüber nehmen zu können. Ich bemühe mich schon jett, ihnen keine unnütze Grandeur in die Röpfchen kommen zu laffen, ihnen zu erklären, daß, wenn wir wieder einmal nach Berlin oder einem anderen, in den Moden vernünftigeren Ort als London kommen, sie keine seidenen Rleider tragen werden wie hier. Denke Dir, daß ich dem Baby habe muffen ein seidenes Kleidchen anfertigen laffen, nur ihrer Nurse wegen, die beftimmt den Spleen bekommen hatte, wäre ihrem Bunsche, "a proper drawingroom dress" für die Rleine zu haben, nicht willfahrtet worden. Das heißt, wenn Fremde das Kind zu sehen wünschen, muß fie in diesem Staat sein; ich verbitte fie mir barin, aber anders als in einem weißen Rleidchen wird sie mir auch nicht verabreicht. Mit Mühe und Noth habe ich ihr nur für die Nursery bunte Ginghams ankomplimentirt. Dies seidene Gewand bat fich aber die Nurse wirklich wie einen Beweiß meiner Zufriedenheit mit ihr aus, und da diese wirklich groß ist, mußte ich's also wohl thun. . . .

Herrn A.s unerwartet frühes Erscheinen zum Abholen der Briefe hindert mich, länger zu schreiben. Ich muß rasch schließen. Die Kinder lege ich Dir ans Herz. Gott sei mit Dir und uns Allen.

Ewig Deine Gabriele."

Wilhelm v. Humboldt an seine Tochter Gabriele: "Gastein, ben 19. Juli 1830.

Ihr habt mir, geliebte Kinder, durch Euren Brief vom 22. v. Mts. eine unendliche Freude gemacht. Er hat mich wahrhaft überrascht, da ich hier feinen geradezu aus London erwartete. Die Briefe — im vorigen Jahre ersuhr ich ja so die Geburt der lieben Therese — gehen aber kaum einen Tag länger als von Berlin hierher. Ich danke Euch auf das Junigste für Eure liebevollen Wünsche zu meinem Gedurtstag. Möge mir nur der Himmel verleihen, Euch Alle, solange ich lebe, wohl und glücklich zu wissen und, wenn ich scheide, die Hossung zu haben, daß es Euch so fortgehen wird. Das ist der Wunsch, den ich für mich selbst thue. Das ist mir auch ein unendlicher Trost bei dem Tode der lieben Mutter gewesen, daß sie, wenn ich den Schmerz über die früh Gestorbenen abrechne, doch sonst nie eine wesentliche Trübung in Euer Aller Glück erlebt hat. . .

Der übrige Theil Deines Briefes, theure Gabriele, ift mir, wie Du benken kannst, sehr schmerzlich gewesen. Ich hatte mich so gludlich gefühlt. Dich mit Bülow und den lieben Kindern in Tegel zu besitzen. Allein seitdem ich den Entschluß des Prinzen Leopold erfuhr, hatte ich jede Hoffnung zu Eurer Reise aufgegeben. Ich hatte mir nie gedacht. bak mir gerade diefer Pring so störend ins Leben greifen sollte, und ganz ohne seine Schuld. Ich hätte auch Carolinen und Abelchen fo fehr das Glück Eures Wiedersehens gegönnt. Wir wollen aber nicht fagen, bestes Kind, daß dies nun Alles dahin ift, sondern daß uns die Hoffnung dazu für fünftigen Sommer aufblüht. Den Gedanken wollen wir recht fest halten, und gewiß wird auch Bülow, soviel er kann. Alles darauf richten. Da es mir doch wahrscheinlich ist, daß es wieder sich, wie diesmal, macht, daß Ihr wenig oder gar nicht vor dem 1. August kommen könnt, so habe ich meine Wohnung hier wieder, wie diesmal. genommen für Ende Juni und Juli. Bis in den Juli dauert bas Parlament leicht immer, und der medlenburgische Aufenthalt liegt auch früher als Tegel auf Eurem Wege. Ich habe gar keine Unbequem= lichkeit durch meine Verlegung des Aufenthaltes hier gehabt. Ich er= wähne deffen, weil Du, liebe Gabriele, fo liebevoll banach fragft. 3ch habe zwar viel schlechtes und selbst faltes Wetter gehabt, wie es im hohen Gebirg ift, aber das ift zufällig, und auch im Spätjahr ift man davor nicht sicher. Bloß daß Caroline nun hat über drei Wochen in Tegel allein bleiben müssen, ist mir leid. Es wollte sich aber gar nicht anders für sie in diesem Jahre stellen.

Was hast Du, liebe Gabriele, zu den vielen Todesfällen im Kreise unserer Befannten gesagt? . . .

An Mot verliere ich sehr viel, in asser Rücksicht. Namentlich auch für Hermann. Schon daß ich ihn in die jetzige Lage gebracht, die erste, wo er sich wirklich glücklich fühlt und auch lernt, ist das Berdienst des Rathes v. Mot, und er hätte ihm weiter geholsen. Ich habe mit der Erziehung der Söhne ein entschiedenes Unglück. Auch mit Theodor ist es mir so gegangen, daß der erste Negimentskommandeur, unter dem er diente, ihm sehr gut war und gut auf ihn wirkte, aber schon im Gesecht von Hainau blieb.

Ich befinde mich hier recht wohl. Ich habe in diesem Jahre noch einsamer gelebt als im vorigen. Für die Gegend habe ich einmal eine große Liebe, obgleich ich allerdings erkenne, daß es noch viel schönere Berggegenden giebt. Uch, und dann die Erinnerungen! Gerade weil der Ort so eng und klein ist, giebt es kaum einen Fleck, wo sie nicht oft saß oder ging. Ich bewohne zwar diesmal nicht die Stube, die sie bewohnte, aber die nebenan, wo ich schlief, und täglich doch kam sie so liebevoll mehrere Male zu mir. —

Nun lebt innigst wohl, theure Kinder, und umarmt auf das Herzlichste die lieben kleinen Mädchen. Wie viel gäbe ich darum, es selbst zu können. Mit inniger Liebe Euer treuer Vater

**D.**"

## Gabriele an ihre Schwester Abelheid:

"London, den 27. Juli 1830.

... Könnte mir indessen etwas Ersatz gewähren für die Bereitelung so schöner Pläne, wie wir sie für diesen Sommer hegten, so wäre es unsere Unwesenheit hier in dieser wirklich höchst interessanten Zeit. Un und für sich würde ich dies sehr ungern entbehrt haben. Ich habe so vieles Interessante und Schöne gesehen und erlebt, daß ich eigentlich nicht weiß, wo ich anfangen soll, um davon zu erzählen. Den bleibendsten Eindruck hat mir indessen doch die Beerdigungsseierlichseit in Windsor hinterlassen, weil diese wirklich etwas in innerster Seele Bewegendes und Erschütterndes hatte. Daß ich sie mit angesehen habe,

verdanke ich eigentlich nur der Münfter, durch deren Hofkonnerionen allein sie und ich Ginlaßkarten erhielten zu den Räumen, die aus Mangel an Plats nur für die Herren des diplomatischen Korps bestimmt waren. Jenen waren die im Chor der Kirche befindlichen Kirchenlogen: the king's and queen's closet angewiesen worden, von wo aus man awar den Zug nicht aut übersehen konnte, um desto besser die Beerdigungs= ceremonie, die wohl zu dem Großartigsten und Ergreifendsten gehört, das man sehen kann. Eine deutlichere Beschreibung, als ich davon machen kann, und auch ein Bild sende ich Euch in einem englischen Zeitungsblatt. Ich denke, es wird auch den lieben Bater interessiren. Seiner gedachte ich so viel während der ganzen Feierlichkeit, und ich bin überzeugt, daß es ihm lieb sein wird, zu hören, daß ich ihr beiwohnte. Fast noch feierlicher und ergreifender als die Ceremonie selbst fand ich die Erwartung derfelben, den Blick auf die unter dem dunklen Balbachin offene Gruft, auf die schwarz ausgeschlagene durch unzählige Lichter und doch mit fo dufter-schauerlichem Glanz erhellte Kapelle, den trüben Fackelschein, der von außen die großen gothischen Fenster er= leuchtete, während der Zug daran vorüberzog, die tiefe Stille, die nur durch die, je mehr der Zug sich der Kirche nahte, immer hörbarer werdenden Rlänge des Todtenmarsches und die fernen einzelnen Kanonenschüsse unterbrochen wurde, — das Alles hatte etwas unbeschreiblich Bewegendes, Durchschauerndes, möchte ich sagen. Wahrhaft wehthuend, wie wohl immer solche Kontraste sind, fand ich aber den Moment, wo. während daß draußen, aber ganz hörbar, bei des Königs Hinaustreten aus der Kirche God save the king gespielt wurde, Sir George Naylor, ber Wappenkönig, über bem Sarg seinen Stab brach und die Titel bes verewigten Königs ablas. Und wie sie dann Alle vorüber= zogen, die Prinzen und ihr Gefolge, an der nun ausgefüllten Gruft, aus der nur noch die königlichen Kronen herausragten, da der Sarg, wenigstens jo von oben gesehen, schon so tief eingesenkt war, daß er nur um Weniges über dem Boden herausstand, auch der Moment war erschütternd. -

Wir fuhren, wie's das Natürlichste und Leichteste war, nachts wieder nach London zurück und waren gegen halb drei Uhr wieder zu Haus. Wie ergreifend war mir der Vergleich zwischen dieser Fahrt nach Windsor und der, die wir vor noch nicht fünf Monaten dahin zum Diner beim König machten.

Seit der selige König in der stillen Gruft rubt, was gestern vier= zehn Tage war, denn ich schreibe Dir, theure Abelheid, schon längst am 30., hat sein Nachfolger Unglaubliches geleistet. Diese Thätigkeit und Beweglichkeit ist wirklich merkwürdig. Jeder Tag ift vom Morgen bis Abend ausgefüllt mit Geschäften, Audienzenertheilung, Revuen, Dejeuners, Diners u. f. w., sogar einen Ball hat er am Montag besucht, was er nun, finde ich, lieber hätte unterlassen sollen. Die Tage, die der König von Württemberg hier zubrachte, waren befonders bewegt. Ihm zu Ehren war eben der Ball beim Herzog von Wellington. Doch die Erzählung dieses Tages muß ich vom Morgen an beginnen. Um elf Uhr morgens mußte man sich beim Herzog vereinigen, in der Erwartung des Königs und der Königin, die nach der im Hydepark statthabenden Revue bei ihm bejeuniren wollten. Ein Gleiches hatten sie schon am 21. gethan, wo ich zum ersten Mal die Königin als solche sah und von ihr mit unveränderter Güte und Freundlichkeit begrüßt wurde. Der Etikette nach follte mich Lady Aberdeen ihr vorstellen, fie hatte aber nicht die Zeit gehabt, es zu thun, als die Königin mir schon die Hand reichte. Auch der König machte gleich shakehands. komme von meinem Montag ab, es war kein blauer Montag. Der Hof fam und ging spät, und so konnte man auch nicht vor halb brei wegkommen. Ich brachte die Gräfin Münfter zu Hause, doch nicht eher, als nachdem wir sehr lange in der File gesessen hatten, ohne vor= noch rückwärts zu können. So kam ich erst gegen vier Uhr nach Hause, wo mir dann noch alle nähenden Sande im Sause eine Schleppe verfertigen mußten, mit der ich um halb sechs schon nach St. James's abfahren follte. Dort, beim König, follte nämlich das ganze diplomatische Korps zu Mittag essen, freilich erst um sieben Uhr, allein ber König hatte uns erlaubt, bei der vor dem Diner geschehenden Investitur des Königs von Württemberg zum Ritter des Hosenbandordens und dem dabei statthabenden Ordenskapitel zugegen zu sein. Das war etwas zu Interessantes, um es zu versäumen. Die Münfter flagte ber Königin unsere Schleppennoth - zum Diner war nämlich befohlen, ohne Schleppe zu kommen, und so hatten wir Beide keine in unserem Besitz, bei der Ordensverleihung mußten wir sie aber haben, wie wir erst bei Wellington erfuhren - und die gab gleich den guten Rath, eine leichte Schleppe von Arepp zu machen, die wir so wie sie selbst vor Tisch wieder

leicht abthun könnten. Punkt halb sechs war ich auch wirklich mit Schleppe und Schleier fix und fertig und freute mich fehr, bem wirklich schönen und großen Schauspiel der Ordensverleihung beizuwohnen. Dies war ein schönes Pendant zu dem Bilde, das mir die Prorogation des Parlaments ichon gewährt hatte. Beide Szenen verfetten Ginen burch Auge und Ohr vollkommen in vorige Jahrhunderte und machten schon allein badurch einen großen und ernften Gindruck. Wie hatte ich einem Maler, besonders unserem Wach, den Anblick dieser herrlichen Rostume gewünscht. Die Herren nahmen sich wirklich schön aus und wie zum Portraitiren hingesett. Der Herzog von Suffer, der wahrlich keine beaute ist, hätte ein herrliches Vild gegeben. Der König von Württem= berg nahm sich in seiner steifen Uniform gewaltig modern aus. Wie wünschte ich die Kinder zu mir, als die Königin, gefolgt von allen Prinzessinnen und ihren und beren Damen, auch ber fleinen Prinzeß Vittoria, Alle in tiefe Trauer gefleidet mit langer Schleppe und bis zur Erde reichenden Schleiern, eintrat und Platz auf dem Thron nahm. wie auch bald ber König und nach erhaltenem Orden der König von Bürttemberg. Die Prinzeffinnen ftanden auf ber linfen Seite bes Throns, und dicht neben ihren Hofftaaten wir, die Münster und ich, die beiden entreprenanten diplomatischen Damen, wie wir gewiß jett betitelt werden, da wir bei keiner Gelegenheit fehlen. Im Parlaments= faal standen wir auch dem Thron ganz nahe, auf welchem der König, von den Insignien seiner Macht: Krone, Schwert und Szepter und ben Würdenträgern des Reichs umgeben sitzend, das haus der Gemeinen einkommen hieß, von ihrem Sprecher vernahm, was fie in diesem Sahre beschafft, und darauf zu mehreren Bills nach altem Gebrauch durch das so sonderbar zwischen all dem Englischen Klingende: "Le Roi le veut" feine Zustimmung ertheilte und dann das Parlament prorogirte. . . .

Der Königin steht bei ihrem schönen, blonden Haar und ihrem blendend weißen Hals der Schleier außerordentlich gut, ich habe sie nie so zu ihrem Bortheil gesteidet gesehen als den Montag, wie ich mich da überhaupt sehr gesreut habe, sie so gut als Königin sungiren zu sehen, was sie wirklich schon sehr gut gelernt hat, mit Beibehaltung ihrer ganzen liebenswürdigen Eigenthümlichteit und der bewußten Herzens-höslichkeit. Der König ist in seiner Art nicht weniger freundlich und gewinnend und in seinem ganzen Benehmen sehr originell. Gegen

Ende des Diners hielt er beim Ausbringen der Gesundheit des neuen Ordensritters eine lange Rede, stehend noch dazu, während er besahl, daß Alles sitzen bleiben sollte, wie er's schon tags vorher that beim Diner des Herzogs von Wellington, wo er eine noch längere und äußerst merkwürdige Rede gehalten hatte. Das ist freilich etwas Ungewöhnliches sür einen König, und man mag es wohl tadeln können, allein im Ganzen sinde ich es hübsch und erfreulich, zu sehen, wie er sich überhaupt mit einer gewissen Frische und Frohsinn seines Königthums zu erfreuen scheint, sich sozusagen con amore darin umherbewegt, ohne zu versgessen, daß er König eines freien Boltes ist; der Werth, den er viels mehr gerade darauf legt, gewinnt ihm mein Herz. Auch ist er schon im höchsten Grade populär.

Nach dem Diner — ich komme mit der Erzählung meines Montags nicht zu Ende — war abends von neun bis elf noch große Gesellschaft bei der Königin, und von da ging man dann noch zum Ball beim Herzog von Wellington. So glänzend dieser war, so hielten wir uns nicht lange dort auf, denn die Plaisirs dieses Tages waren etwas zu hitig gewesen, und man war rendue. Die schreckliche Hitze allein war schon hinreichend, Ginen schachmatt zu machen. Die großen Diners sind in dieser Hinsicht wirklich eine Art Marter. Am vorigen Mittwoch hatten wir eins beim Bergog von Suffer mit den Majestäten zu beftehen, am Freitag eins bei Efterhagys dem Pringen Friedrich zu Ehren, am Dienstag ein gewaltiges bei uns, wo zur Feier von unseres Königs Geburtstag Herzog und Herzogin von Cumberland, der Herzog von Suffer, Prinz Leopold und natürlich auch Prinz Friedrich hier agen. Ich ichreibe Dir nämlich nun um eine gange Woche fpater, am 6. August, es war mir heute vor acht Tagen unmöglich, diesen Brief zu beenden. Was, theure Abelheid, hat sich nicht seitdem Alles in Frankreich begeben, und was kann sich da nicht noch und insolge dessen überall noch ereignen! Was fagt Ihr zu dem Allen? Scheint es nicht unglaublich, daß gerade in dem Lande sich bergleichen ereignet, daß ein frangösischer Rönig so handeln kann, daß ein solcher von der Vergangenheit so wenig gelernt? D, möchten Undere wenigstens von dieser neuen Lehre Nuten ziehen, und möge Gott das Gegentheil verhüten! Wie traurig ift's, zu denken, daß ein einziger Mensch, eine solche Rull wie dieser Polignac,\*)

<sup>\*)</sup> Bekanntlich unterzeichnete Polignac die berühmten "drei Ordonnanzen" vom 25. Juli 1830, welche die Julirevolution hervorriefen.

solches Unheil anstiften kann! — Wie Manches möchte ich Dir noch schreiben, aber dieser Brief soll Dir vielleicht noch so weit nachreisen, daß ich ihn nicht noch voluminöser machen will. Lebe also innigst wohl, theure, geliebte Adelheid, sage dem lieben August tausend Herzliches von mir und schreibe bald Deiner treuen

Gabriele."

Im August gehen Billows "sechzehn Mann hoch" auf zwei Monate nach Brighton, und Gabriele schreibt von dort an ihre Schwester:

"Brighton, ben 30. September 1830.

Ich banke Dir, geliebte Caroline, wenn auch spät, doch nicht minder herzlich für Deinen lieben Brief vom 4. d. Mts., den ich vor ungefähr vierzehn Tagen hier erhielt und gewiß längst beantwortet hätte, ware es nicht meine Absicht gewesen, Dir einen recht ausführ= lichen Brief zu schreiben, zu welchem sich eben die Zeit nie fand. Ich befinne mich keiner Zeit, in der ich so wenig gethan hätte wie hier, ohne doch mußig gewesen zu sein in den Stunden, die zu meiner Disposition sozusagen bleiben. Deren waren aber freilich nicht viele. Daß ich es mir zum Gesetz gemacht, während bes hiesigen Aufenthaltes die Luft so viel als möglich zu genießen, wirst Du nicht allein begreifen, sondern, ich bin es überzeugt, Dich darüber freuen und mir den wohlthätigen Genuß von Herzen gönnen, wenn auch unsere Korrespondenz badurch etwas geschmälert worden ist. Zu diesem Brightoner Luft= und Badeleben kam auch noch das Londoner hinzu, ich meine das Gesellschaftsleben, was mitunter etwas scharf war. Gine ganze Woche hindurch waren wir täglich, mittags und abends, bei ben Majeftäten im Pavillon. Die zwanglosen Stunden sind gang wiedergekommen. Die Fürstin Carolath nahm einen Theil meiner Morgenstunden in Unspruch, und ihre Unwesenheit hier gab auch Gelegenheit zu Morgenfêten. Die Königin gab zur Geburtstagsfeier ihrer ältesten Tochter den beiden Carolaths und unseren Kindern ein Diner, d. h. die Kinder hatten ihr Mittagseffen, mahrend wir Eltern mit den Majeftaten und der Familie unser Luncheon einnahmen, indessen an demselben Tisch mit den Kindern, und Du fannst benten, daß Gabriele sich nicht wenig darauf einbildet, ihr Diner neben der Königin und dem König gegenübersitzend eingenommen zu haben. Nach demselben wohnten wir Alle einer Borftellung bei, welche die Aftlenschen Kunftreiter und Seiltänzer u. f. w. in der Königlichen Reitbahn aufführten. Wirklich Alles, was man Schönes und Glänzendes in der Art sehen kann. Ucht Tage vorher war ich auch schon morgens mit den Kindern bei ber Königin, die ihr Pathchen wiederzusehen wünschte. Sie beschenkte fie Alle sehr hübsch. Sehr hübsch war es auch von den beiden Schwestern des Königs, der Prinzeß Auguste und der Landgräfin, meine Kinder am Geburtstage der kleinen Carolath ebenfalls zu beschenken. Die Güte und Freundlichkeit dieser Prinzessinnen fann ich überhaupt nicht genug rühmen. Die Landgräfin liebe ich, sie hat etwas gar zu Gutes, dabei ist sie so verständig, so angenehm in ihrem ganzen Wesen, und man wird in einer Stunde so bekannt mit ihr, als ob man sich Jahre lang schon kennte. Die Kinder sind aber wirklich dazu beftimmt, Präsente hier zu bekommen. Neulich bin ich mit ihnen in einem Raufladen, ganz beschäftigt in meinen Ginkaufen, als auf einmal die Königin mit der Herzogin von Gloucester eintritt und Lettere, die meine Kinder noch nie gesehen hatte, sie auch gleich mit aller= liebsten Arbeitskästchen beschenkt. Daß sie nach dem Allem gut auf Brighton zu sprechen sind, wo sie auch täglich zwei Stunden mit großem Vergnügen reiten, kannst Du denken, — auch sind sie trostlos, es verlassen zu müssen.

Du wirst wieder sinden, daß hier die Herrschaften viel "menschlicher" und umgänglicher sind als bei uns. Deshalb sage ich ja eben, daß dies eine vortrefsliche Schule für die Kontinental-Fürstlichkeiten ist. Doch ist es mir lieber, wenn sich keine Schüler dazu sinden, denn man muß während der Erziehung doch leiden, schon durch die gesellschaftliche Unruhe, die sie veranlassen.

Umarme den lieben Bater, ihm, eigentlich noch mehr uns Allen, gratuliren wir zum Schwarzen Abler. Man möchte wünschen, daß dies der Anfang zu mehr sei, gerade in dieser Zeit, d. h. Allen und für Alles wünschte ich es wohl, dem lieben Bater persönlich nicht. — Die Schneiderrevolution in Berlin hat uns nicht einen Augenblick beunruhigt, obgleich sie in den hiesigen Blättern sehr vergrößert darsgestellt wurde. Gesaßt muß man jetzt aber wohl auf Vieles sein, und ernst genug gestalten sich die Dinge. Die Begebenheiten in den Niederlanden besonders sind wirklich sehr beunruhigend.

Schreibt bald Eurer

Gabriele."

Wilhelm v. Humboldt an seine Tochter Gabriele:

"Tegel, den 2. Oftober 1830.

Du weißt, liebe Gabriele, daß mir das Schreiben jest viel Mühe und Zeit kostet, und wirst mir also schon in Gedanken verziehen haben, daß ich Deinen lieben Brief vom 21. August so spät beantworte. Deine und der lieben Kinder Gesundheit ift mir eine unendliche Beruhigung. Der Aufenthalt in Brighton muß, befonders da Ihr so gut wohnt, sehr angenehm sein. Größere Einsamkeit ware Dir wohl angenehmer. Du mußt aber doch auch bedenken, daß gerade der Aufenthalt des Hofes und vieler anderer Leute für Bulows Geschäfte sehr nütlich ift, und daß in Eurer Lage kein Ort für Guch Stadt= und Landaufenthalt zugleich darbietet. In ber füßen Hoffnung, Dich mit Bulow und den theuren Rindern hier zu sehen im fünftigen Sommer lebe ich recht eigentlich. Die Begebenheiten sind zwar drohend und die Zeit unendlich bewegt, indeg, hoffe ich, legt sich ber Sturm, ohne loszubrechen. Es wird sehr viel auf die Niederlande ankommen. Krieg wäre mir unendlich wider= wärtig, er zerriffe wieder unsere ganze häusliche Eriftenz. Wird unsere schöne Hoffnung erfüllt, so findest Du, beste Tochter, auch Mathilbe und ihre beiden Kinder hier. Ift es nicht ein unendliches Glück, daß sie gerabe eine Tochter bekommen hat? Mir hat es nicht bloß eine große Freude gemacht, sondern es hat mich ganz eigentlich tief gerührt, als ein Zeichen des noch nicht von uns wankenden Segens des himmels. Mathilbe, die ein Schicksal hat, in dem man sie mehr bewundern muß, als man ihre Lage beneiden kann, bedurfte wohl eigentlich einer Tochter zum Troft ihres Lebens. Auch fühlt sie sich sehr glücklich dadurch. Ich bin nun überhaupt unendlich mehr für die Töchter, man möchte noch fo viele haben. Auf das Fortbestehen des Namens habe ich nie Werth gesetzt, mich gerade in einem Sohne wiederzufinden, hat mich auch nicht gereizt. Aber eine Tochter ift ein unendlich beglückendes Wesen. Man kann so gang mit ihr fühlen und findet sich wieder von ihr begegnet. Wie ich das mit Euch jetzt empfinde, füße Gabricle, mit Dir und Deinen Schwestern, kann ich Guch nicht ausdrücken. Aber so wird es auch freilich wenig Bätern. Es ist das wieder ein Segen der lieben Mutter. Ihre Büte und ihr Sinn ruben auf Euch, auf jeder anders, und wieder war sie anders als Ihr Alle. Aber doch fühlt man sie und Euch fo innig als Eins. Das zu benten, ben feinen Säden nachzugeben, an benen sich das Schöne und Zarte so von Wesen zu Wesen fortspinnt, beschäftigt mich unendlich oft. Wenige Menschen gehen so reich ins Grab, wie ich einst thun werde, mit den Erinnerungen an die Mutter, mit Eurer Liebe und den Vildern, die ich von Euch in mir trage, und mit dem Bewußtsein, das Alles wahrhaft genossen, immer gefühlt zu haben, daß darin, und nur darin, das eigentliche Leben liegt. Nie, von meiner frühen Jugend an, ist eine Zeit in mir gewesen, wo ich nicht dies Hängen am Nächsten und Liebsten, dies Suchen des in sich im Gemüth Verwandten für das gehalten hätte, was dem Menschen über Alles gehen muß, und mit dem sich nichts gleichstellen läßt. —

Mit Hermann bin ich, wenn es so fortgeht, recht sehr zufrieden. Er lebt in einer recht gebildeten, angenehmen Familie und hat sich sehr ihre Liebe erworben. Er hat Liebe zu seiner Beschäftigung, große Lust an der Natur, behält immer, ob er gleich mit vielen, auch ungebildeten Leuten umgeht, eine gewisse Zartheit und Feinheit, die über den bloßen Anstand hinausgeht. Was mir ihn besonders werth macht, ist, daß er das Andenken an die liebe Mutter so treu ausbewahrt. Auch zu mir, als ich ihn besuchte, hatte er eine große Freude. Er wird gewiß ein guter Mensch, wenn er seine jezige Einsachheit behält. Er wird nun Hedemanns und Carolinen in Burg-Derner besuchen, und Dich soll er im künstigen Sommer gewiß hier sehen.

Was Du von Csterhazy schreibst, freut mich sehr. Grüße ihn ja von mir. Er gehört nicht zu den gewöhnlichen Menschen. Der Tod des Königs hat mich, wie ihn, wirklich geschmerzt. Es läßt sich wohl Manches gegen den König sagen, aber er hatte im Ganzen seiner Art auch etwas, worin ihm Keiner gleichkam, noch gleichkommen wird.

Ich bin seit etwa drei Wochen, siebe Gabriele, in einer noch eigeneren Stimmung als sonst, so versenkt in die Erinnerung der Vergangenheit des Lebens mit der Mutter, daß es eigentlich mein einziger Gedanke ist. Caroline hat Dir vielleicht geschrieben, daß sie die Briefe zwischen der Mutter und mir ordnet. Sie legt sie, soviel sie kann, jahrweise und bringt sie mir dann. So sing ich an, einige zu lesen, und nun kann ich mich nur immer mit Mühe davon losreißen. Es sehlt Vieles, aber unglaublich viel hat sich erhalten. Noch der erste Vrief, den sie mir im Sommer 1788 schrieb, ehe wir uns je gesehen hatten. Von welcher Schönheit auch diese frühen Vriefe sind, welch ein Schap von Gedanken

barin enthalten ift, welch ein unenolich reiches Gemüth, welch eine Külle der Liebe sich darin ausspricht, das ahnt man gar nicht, ehe man diese Briefe lieft. Und das Göttliche, das die Mutter so auszeichnete: der böchfte und freieste Aufschwung der inneren Empfindung und die größte Einfacheit und Natürlichkeit da, wo der Mensch die Außenwelt berührt. Die Mutter trug nie etwas Erzentrisches ins Leben über und schloß immer das Seltenste und Ungewöhnlichste in sich. Es thut mir jett so unendlich leid, diese Briefe nicht, als fie noch lebte, wiedergelesen zu haben, um mit ihr selbst darüber reden zu können. Ach, wenn man sich liebt, sieht und spricht man sich immer noch viel zu wenig. Die Mutter und ich haben so viel, so glücklich ohne allen Anftoß, größten= theils so einsam und in so freien Berhältniffen zusammengelebt, haben uns gegenseitig so tief gekannt, und doch überfällt es mich jetzt oft so wehmüthig, daß ich sie noch viel mehr hätte sehen, mich viel mehr mit ihr beschäftigen können. Ach, überhaupt weden diese Briefe noch mehr die unendliche Sehnsucht nach dem Wiedersehen, und was sich so nahe gewesen ift, sich so als Eins gefühlt hat, das muß sich wiederfinden. Das Gefühl selbst giebt die Gewißheit. Auch darüber ist eine so wunder= schöne Stelle in einem ihrer Briefe vor unserer Verheirathung. Sie fpricht davon, daß man im Nachdenken über sich und sein Schickfal so oft in ungewissen Zweiseln umbergeworfen wurde. Dann beißt es: "Aber auf der lichten Sohe der Empfindung begegnet die ewige Wahrheit dem suchenden Blick und zerreißt die verhüllenden Schleier." Und das ift an sich und war besonders in ihr so wahr. Alles entsprang in ihr aus dem Gefühl, weil sie immer und mit der ganzen Fülle ihres Wesens jeben Gegenstand ergriff. Es wird Dir wunderbar erscheinen, liebe Tochter, daß gerade jest, wo ich dem äußeren Treiben am fernsten stebe. ich wieder in Geschäfte gekommen bin. Wenn wir zusammenkommen, werde ich Dir und Bulow erklären, wie das gekommen ift. Aber das wird mich nicht abführen. Der Staatsrath ift ein kleines Geschäft, bem ich aber gewachsen bin, da mich meine Stimmung nicht an Arbeit und nützlicher Thätigkeit hindert. Ich bleibe dabei doch den Winter in Tegel bei dem lieben Grabe und gebe durchaus in keine Gesellschaft. Viele Leute benken freilich, daß mich ber Staatsrath wieder hineinführen wird. aber ich glaube das nicht. Es begegnet dem Menschen selten etwas, ehe es nicht in seinem Junern vorher sich bewegt hat. Nun aber tann kein Mensch serner von Chrgeiz in allen weltlichen Dingen sein als ich jetzt. Selbst der Orden hat mich gesreut, erstlich weil die gute Mutter schon immer einen Betrieb darauf hatte, daß ich diesen bekäme, und dann eben darum, weil es allem möglichen Ehrgeiz ein Ende macht, da ich nun, was in meinem Kreise liegt, erreicht habe. Aber noch eine Rolle spielen, viel aussühren zu wollen, ist mir ebenso sern. Ich überslasse das gern Anderen. Ich habe nie viel davon gehalten, nur benutzt, was die Gelegenheit gab. Wie es aber auch werde, denn die Zeit ist sonderbar, so verlasse ich meine Einsamkeit, und womöglich auch meine Tegelsche, nicht. Mit den Menschen anders, als wie einzeln und in Geschäften zu reden, lasse ich mich nicht ein.

Grüße Bülow herzlich von mir und sage ihm Alles, was ich für ihn empfinde. Umarme die Kinder tausendmal. In einem besonderen Packet schicke ich Dir meine Rezension der Goetheschen Italienischen Keise. Ich spreche darin viel von Kom und habe es ganz im Andenken an die liebe Mutter gethan. Ich habe die Arbeit in Gastein gemacht.

Mit inniger Liebe Dein treuer Bater

5."

Gabrielens Antwort an ihren Vater:

"Priorn, den 19. Oftober 1830.

Mit welcher Wehmuth ich Dir, geliebter Vater, von hier aus schreibe, kannst Du Dir benken, wenn ich Dir sage, daß ich, als ich vor beinahe zwei Jahren hier war, am näulichen Ort und nämlicher Stelle der lieben seligen Mutter schrieb. Gewiß begreifst Du aber auch ebenso sehr, daß ich gerade darum es um so weniger unterlassen möchte, die freien Augenblicke, die mir heute wie damals werden, dazu zu benuten, Dir meinen innigen Dank für Deinen lieben jetzt empfangenen Brief zu fagen. Wie ich Dir diesen gang so, wie ich ihn empfinde, aussprechen foll, weiß ich zwar kaum. Lieber, lieber Bater, Du hast mir einen wahren Schatz gegeben in dem lieben Brief. Ich lese ihn immer und immer wieder, denn er vergegenwärtigt Dich mir, wie die liebe selige Mutter sich Dir in ihren nachgelassenen Briefen. Was Dir diese jett sein muffen, wo Du nur in ihnen leben möchtest, kann ich mir gang benken. Du schreibst unaussprechlich schön über dieselben und erregft aleichzeitig meine tieffte Sehnsucht nach ihr und nach Dir. Wie übernimmt mich aber zugleich die Ueberzeugung des ganzen Berluftes, den ich durch unsere Trennung erleide, theurer Bater, so sehr ich mir auch boffen immer bewuft bin, mit erneuter Stärke. Gine Stelle aus einem Briefe von Abelheid aus Herrnstadt drückt so gang aus, was ich meine, daß ich sie für mich reden lasse. Sie schrieb: "Es ift auch nicht allein das Unaussprechliche im Umgang zwischen Eltern und Kindern, das man durch diese Trennung verliert, Du wirst es nun selbst durch eigene Erfahrung empfinden, man verliert in ihnen einen Theil des inneren eigenen Lebens, das sie Beide auf so einfache Weise fürs Schöne und Erhabene im Leben anzuregen wissen." - Wohl habe ich die Wahrheit bieser Worte seitdem gang kennen gelernt, nur ist fie für mich doppelt traurig, die ich einer solchen Anregung so sehr bedarf. Ach, lieber Bater, darin gleiche ich nicht der lieben seligen Mutter, wie überhaupt wohl leider am wenigsten von uns Schwestern, so liebevoll Du Dich auch darüber äußerft. Nur in der Sehnsucht, ihr zu gleichen, ftehe ich ihnen, hoffe ich, nicht nach, fie erfüllt mein ganges Berg, und ihrem Vorbilde nahe zu kommen, wenn ich es auch nie erreichen kann, ist mein tägliches Gebet zu Gott. —

Deine Freude, Deinen Dank gegen die gutige Vorsehung, die Mathilden eine Tochter schenkte, habe ich Dir in tieffter Seele nachempfunden. Es ist mir unbegreiflich, wie ich Dir noch nicht selbst barüber schrieb, durch Caroline, weißt Du, that ich's aber längst. So erhieltest Du auch meine Gratulation zum Orden. Dieser hat mich sehr gefreut, so auch der Wiedereintritt in den Staatsrath. Wie schön fcreibst Du über Beides, lieber Bater, so wie nur Du es kannft. Daß Du nicht gern wieder in ein völliges Geschäftsleben trätest, begreife ich ganz und würde es für Dich perfonlich ebenso wenig, als für die Sache unendlich wünschen, befonders in der jetzigen verhängnifivollen Zeit. Die Geschäfte im Staatsrath hingegen sind mir in gewiffer Art auch für Dich felbst lieb, und für die lieben Schwestern erfreue ich mich sehr der öfteren Beranlassungen, die Du nun zum Kommen nach Berlin haben wirft. - Die Herzogin von Cumberland hat es mir auf die Seele gebunden, Dich ihrer lebhaftesten, aufrichtigsten Theilnahme an der Ordensverleihung zu versichern, sowie der Fortdauer ihres berzlichsten und dantbarften Andenkens. Bon Letzterem hatte ich Dir schon längst wieder schreiben sollen. Bon allen Seiten bin ich übrigens mit Gratulationen für Dich beauftragt, von Esterhagy, Münsters 2c. Bon unseren beiden Grafen nicht weniger, die aber freilich als echte Preußen unbefriedigt geblieben sind durch die Halbheit der Sache. Von Outel haben wir seit der ersten Benachrichtigung seiner Ankunft in Baris nichts wieder gehört, ich hoffe, er wird nicht wieder nach Berlin zurückfehren, ohne uns hier besucht zu haben. Du bist nun wohl recht einsam in dem lieben Tegel während der Schwestern Abwesenheit. Denen wünsche ich zu ihrem Aufenthalt in Burg-Derner ebenso gutes Wetter, wie wir es hier haben, wo es wirklich wunderbar schön ift. Hier nun auf dem Lande vollends. Ach, an der Wand des Hauses hier blühen die Rosen ebenso reich und frisch wie damals, wo ich mich erinnere, der lieben Mutter davon geschrieben zu haben! — Auch in Brighton sind wir im Ganzen fehr vom Wetter begünftigt worden, wie überhaupt ber bortige Aufenthalt äußerst angenehm war und uns Allen sehr aut bekommen ift. Bei den lieben Kindern kommt die Wirfung der Seebader erft jett recht nach. . . . Ich hoffe sie morgen alle gesund wiederzusehen bei meiner Rückfunft nach London. Die Trennung von ihnen ist mir bei folden Landpartien etwas sehr Schweres, und ich will sie diesen Winter so viel als möglich vermeiden. Die Einladung von Aberdeens ließ sich aber nicht gut ablehnen. Bülow grüßt Dich auf das Herzlichste und hat sich auch febr an Deinem Bricfe gefreut. Den lieben Schwestern und Hedemann meine schönften Grufe, wenn Du ihnen nach Burg-Derner schreibft, wenn ich sie in Berlin zurückbenten kann, schreibe ich ihnen. Wie erfreut mich Alles, was Du mir über den guten Hermann ichreibst, und wie freue ich mich gang besonders auf sein Wiederseben. Der himmel gebe nur, daß die Zeitereignisse unserer Reise nicht in den Weg treten mögen. Lebe nun innigst wohl, theurer Bater, ich umarme Dich mit den lieben Kindern auf das Herzlichste und bin Deine Dich innig liebende Tochter

Gabriele.

Die Rezension, von der Du mir schreibst, erhielt ich noch nicht, freue mich aber schon im voraus darauf."

Gabriele an ihren Bater:

"London, ben 31. Dezember 1830.

Im alten Jahre noch will ich Dich, theurer, geliebter Later, um Verzeihung bitten, daß ich Dir seit so langer Zeit nicht schrieb. Meinen Brief aus Priory vom Oftober zwar wirst Du hoffentlich erhalten haben, allein seitdem sind eben mehr als zwei Monate ver= ftrichen! - Dag ich auf einen Brief von Dir gewartet, könnte ich nicht eigentlich fagen, denn ich weiß es ja, daß bei der Beschwerlichkeit, die das Schreiben Deinen Augen verursacht, ich nicht immer auf Beantwortung hoffen darf. Mit der heutigen Post hätte ich Dir aber jedenfalls geschrieben, und nun vollends, seit ich gestern Abend durch Herrn Wagner Dein schönes, herrliches Geschenk erhielt. Lieber, theurer Bater, wie soll ich Dir dafür danken, wie Dir die große, wenn auch unendlich wehmüthige Freude beschreiben, die es mir gemacht. Es ift ein so finniges, rührendes Andenken, als hätte fie es felbst erdacht, die liebe, liebe Mutter. — Sagt Dir das nicht, was ich dabei empfinde, und mehr, als ich mit vielen Worten darüber sagen könnte? Wie berrlich ift aber auch die Ausführung, wie ganz vergegenwärtigt Einem die Kamee die schöne Statue\*) - ach, ich habe ja diese mit der lieben, seligen Mutter zuerst gesehen und sehe ihr Abbild nun so und in folder Bedeutung wieder —; das ergriff mich schon bei der Zeichnung bes Grabmals, die Du mir im vorigen Jahre schicktest, so fehr, und die gab doch nur eine Idee davon.

Den 1. Januar 1831.

Lieber Bater, - so weit schrieb ich Dir gestern, wo Bülow nach feiner Zurudfunft vom Lande, wo er ein paar Tage gewesen war, so unvermuthet schnell seine Post schloß ober vielmehr nur weniger durch eine andere Gelegenheit absandte, daß mir nur die Zeit zu einigen flüchtigen Zeilen an Abelheid blieb, da ich diese nicht so flüchtig beendigen wollte. Heute nun, am Neujahrstage, lasse ich es mein erstes und liebstes Geschäft sein, Dir meine liebevollsten Glüchwünsche auszusprechen. Wird es uns vereinigen, dieses neue Jahr? Das ift eine der Hauptfragen und Hauptwünsche, die ich an dasselbe richte. Auskunft darüber wäre zugleich Auskunft über noch unendlich Vieles, denn die Ausführung unferer Reifeplane hängt ja ganz von den Weltbegebenheiten ab, und leider, leider werden ja diese immer drohender. Doch höre ich nicht auf zu hoffen, wie oft wird Ginem gerade dann am meiften, wenn man am wenigften erwartet, und wiederum, wie oft werden Ginem die sichersten Hoffnungen zerstört, so wie die unserigen im vorigen Jahre. Das ist und bleibt mir noch immer unbeschreiblich traurig. Zwar sind die Frenden, die die Hoffnung giebt, groß und schön, allein noch mehr find es die, welche

<sup>\*)</sup> Thorwaldsens "Hoffnung".

Einem durch die Erinnerung werden. Wie reich würde ich jetzt an solchen fein, hatte ich im letten Sommer mit Guch einige Monate verleben können, wie befriedigt und doch nicht minder sehnsuchtsvoll wäre nun mein Herz, denn das ist eben das Schöne der Erinnerungsfreuden, daß fie die Seele ebenso sehr befriedigen als aufregen. Theurer, lieber Bater, wie doppelt wehmüthig sind uns jetzt immer, und fast mit jeder Wiederkehr mehr, die bedeutungsvolleren Tage, wie der heutige, wie der liebe Weihnachtstag. Wie gern hätte ich gerade an dem Tage Dein liebes Geschenk erhalten, allein leider war das bei Wagners verspäteter Abreise nicht möglich. Die Kinder haben das liebe Fest in größter Freude und Lust verlebt und uns dadurch und durch ihr. Gott sei's gedankt, allseitiges Wohlbefinden unendlich beglückt. Die kleine Therese erfreute uns noch ganz besonders, indem sie gerade an dem Abend mit einem Mal anfing zu laufen. Zwar that sie das schon seit längerer Beit, aber nur auf kleine Diftangen, und noch immer mit einer gewiffen Aenastlichkeit. Um heiligen Abend aber kam fie mit ihren Schwestern ins Zimmer gelaufen, ging von einem aufgebauten Tisch zum anderen, drehte fich auf dem Absatz um, - und dabei mit einer gewissen Grandezza, als ware sie die Ronigin des Kestes. Wie wünschte ich Euch herbei, das liebe, allerliebste Kind sehen zu können, und wie wünsche ich das täglich! Ich schreibe Carolinen noch mehr von den Kindern. Dir habe ich noch für die mir früher gefandte Rezension und Vorwort zu dem Briefwechsel und nun für diesen selbst meinen berglichsten Dank zu fagen, theurer Bater. Ich habe Erstere und bereits Bieles in den Briefen gelesen und mit der größten Freude und Genuß. Ich habe dabei wieder empfunden, was man, finde ich, immer bei wahrhaft Schönem, es mag sich Einem in Worten oder Gebilden darthun, empfindet, nämlich ein ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll —, ein Gefühl inneren Erwachens, eines Eintretens der Seele in einen höheren und doch so beimischen Kreis, daß es Einem ift, als könnte man, besäße man nur die äußere Fähigkeit dazu, Gleiches hervorbringen. So geht es mir bei ben schönsten Kunstwerfen, bei ben schönsten Büchern, - es liegt, so bewußt man sich auch bald wird, daß sie eine täuschende ist, doch etwas unendlich Wohlthuendes in dieser Empfindung, da sie Einem Bürge von den der Seele einwohnenden befferen und höheren Rraften zu fein icheint. Ach, daß diese so oft und lange schlummern!

Der Briefwechsel hat nun auch etwas sehr Rührendes für mich durch die fo oft barin gethane Erwähnung der lieben seligen Mutter, Eures häuslichen Lebens u. f. w. Tief hat mich die Stelle über des feligen Wilhelms Tod ergriffen, und wie Du fagft, berfelbe hätte Dir so alle Sicherheit des Lebens genommen, und andererseits hättest Du doch fo eine unendliche Sicherheit mehr gewonnen, - nach dem Tode eines geliebten Wesens "glaubt man sich einheimisch in zwei Welten". Das ift so unaussprechlich wahr. Wie schön und wahr ist auch Dein und Schillers Ausspruch über die liebe Mutter. — Ich werde noch oft und viel in diesen Briefen lesen. Für heute sage ich Dir nun Lebewohl, geliebter Vater. Bulow und die Kinder vereinigen ihre Glüchwünsche mit den meinigen. Bülow schriebe Dir gern selbst, aber er ift immer beschäftigt, jest wirklich in einem beständigen Strudel. Gott lob ift er fehr wohl dabei. Er grußt Dich tausendmal. Scharnhorfts unerwartete Ankunft hier hat uns vorgestern recht erfreut, und er ist nun täglich bei uns. Lebe wohl, lieber, theurer Bater, und gedenke liebend

Deiner Gabriele."

Wilhelm v. Humboldt an seine Tochter Gabriele:

"Tegel, den 24. Januar 1831.

Ich habe, theure Gabriele, zwei Briefe von Dir zu beantworten vor mir, von welchen der eine schon vom Oftober ist. Du weißt, süßes Kind, warum ich so wenig schreibe. Ich brauche gegen die Schwäche in der Hand, die mir das Schreiben schwierig macht, eine Einreibung im Rückgrat. Ich habe nämlich sehr oft, allein einen Tag mehr als den anderen, ein Zittern in den Beinen und Händen. Dies kommt wohl von den Jahren, aber gezeigt hat es sich plötzlich nach dem Tode der armen Mutter. Um Gehen, selbst an langem Stehen hindert mich dieser Zufall gar nicht.

Beim Schreiben habe ich in der rechten Hand weder Schmerz noch Zittern, aber die Hand führt nicht aus, was ich will. Der feste Borsfatz vermag darüber etwas, aber nicht viel, wenigstens nicht Alles. Sonst bin ich wirklich sehr wohl und sehe auch so aus.

Ueber die guten Nachrichten von Dir und Deinen lieben Mädchen habe ich immer die größte Freude. Wie unendlich sehne ich mich, Euch Alle und den lieben Billow wiederzusehen! Allein recht schwierig scheint es mir, daß sich die Dinge vor dem Perbst, wenn auch kein Krieg ent-

steht, so beruhigen sollten, daß Bülow sollte drei Monate Urlaub nehmen können, und allein wirst Du, liebe Gabriele, nicht kommen wollen. Unsere Pläne sind auch noch ungewiß. Rust ist noch unentschieden, ob ich Gastein oder ein Seebad brauchen soll. Bis zum April oder Mai muß doch das Alles klar werden, sprich dann recht genau mit Deinem Mann und schreibe mir, wenn Ihr Euch entschließen könnt. Daß die lieben kleinen Mächen so hübsche Fortschritte machen, ist mir sehr lieb. Du hast aber sehr recht, dabei zu bleiben, daß der eigentliche Unterricht, insofern er ein allgemeiner ist, deutsch und von einem Deutschen ertheilt werde. Die liebe Abelheid hat mir von Elementarbüchern gesprochen, und ich werde mich sogleich sorgfältig danach erkundigen.

Wir haben gleich nach Neujahr zehn recht ruhige Tage hier zu= sammen zugebracht. Caroline und Abelheid waren die ganze Zeit und August so viel hier, als ihm seine Geschäfte erlaubten. Abelden liebt bie Stille hier gang vorzüglich, sie findet sogar das Ausrufen des Nachtwächters, der aber auch ganz eigene Gaben in seinem Rezitativ hat, hier anziehend. Und ich, liebe Gabriele? Ich mußte geftern beim Ordensfest sein, und morgen ist Staatsrath. Ich bin doch aber gestern Abend spät hergefahren, um morgen früh zurückzugehen. Ich kann nicht sagen, wie so unendlich wohl mir geftern Abend noch die Stunde bis zum Schlafen= gehen war. Du wirst das begreifen, sowie es Deine Schwestern begreifen. so gern mich die Lieben auch in Berlin haben. Meine Seele fühlt sich nirgends heimisch als hier. Nirgends auch kann ich so in ungestörter Ruhe der Erinnerung der Vergangenheit nachhängen. Diese Sehnsucht nach der Zeit, die nicht wiederkehrt, ist nämlich noch aufs Neue recht in mir durch der Wolzogen "Leben Schillers" geweckt worden. Wir werden es Dir schicken. Es ist unendlich schön geschrieben. Gine Frau hat in keinem Lande etwas so Schones hervorgebracht, und ein Mann könnte es gar nicht. Es schwebt um das Ganze und alles Einzelne ein wahrer weiblicher Zauber. Ich sehe es jest wieder so deutlich in den Briefen der lieben Mutter, in ihr und in der Wolzogen ging wie eine neue schöne Weiblichkeit auf. Die Mutter war unendlich mehr als die Wolzogen; von höherem Geift, tieferem Gefühl, größerem und dabei doch einfach anspruchsloserem Wesen. Es war ein reinerer, schönerer und so unendlich mehr Sicherheit und Zuversicht gewährender Gehalt in ihr. Aber Beide waren sich doch wieder fehr gleich, und die Mutter verdankt der Wolzogen sehr viel, während ihres Lebens im elterlichen Hause das ganze Glück und den ganzen Trost einer treuen, hingebenden, gleichgestimmten Freundschaft und ebenfalls auch manche schöne und harmonische Richtung. Aus einer solchen Weiblickeit heraus ist das Leben Schillers geschrichen. Der Mutter und meiner wird im zweiten Theil oft gedacht. Von mir kommt eine Schilderung vor, mit der ich mehr als zusrieden sein kann. Ebenso von fast allen darin genannten Personen, auch von nahestehenden, von der Mutter allein nicht. Diese Zartheit hat mir sehr gefallen, sie stand ihrem Herzen zu nahe, die Erinnerung an sie war ihr zu heilig, um sie öffentlich zu entwickeln und barzustellen.

Du schreibst, süßes Kind, von den Rosen in Priory von der Mitte Oktobers, hier haben sie an dem Grab der lieben Mutter fast bis an den Dezember heran geblüht, und nicht viel kürzer die Verzismeinnicht. Jetzt ist Alles auf dem Grabsleck tief verschneit. Ich war noch heute bei sehr schönem Wetter da. Die Statue der Hossenung ist schon zur Hälfte aus dem Marmorblock heraus. Die Säule wird sich ganz schön ausnehmen, wenn sie darauf steht. Wenn Du im Sommer noch kommst, ist gewiß Alles fertig.

Der Herzogin von Cumberland danke sehr von mir. Ich habe wirklich eine wahre Afsektion für sie. Suche ihr das auf eine schickliche Weise auszudrücken. Auch Esterhazy und Münster grüße sehr.

Daß Du mit dem Armband zufrieden bift, macht mir eine unendliche Freude. Ihr habt nun, Ihr lieben drei Töchter und Mathilde, jede ein Andenken von mir, das, ach, auf so wehmütsige Weise ein doppeltes ist. Die Aussührung ist aber wirklich sehr gut. Bunsen hat sich viel Mühe mit der Besorgung gegeben. — Thereschen geht also? Wie sehne ich mich, das liebe Kind zu sehen! Küsse sie tausendmal von mir. Ueber meinen Brieswechsel mit Schiller schreibst Du sehr hübsch, liebe Tochter. Das Arbeiten an diesen Briesen hat auch mir große Freude gemacht und das Schreiben über Schiller und Goethe. Es ist sehr wahr, daß allen tieser und seiner sühlenden Menschen etwas in der Seele liegt, das mit allem Wahren und Schönen verwandt ist und lebendig wird, wenn das Gleichartige es berührt. Das in den besseren und edleren Menschen zu tressen, ist die eigentliche Freude beim gelingenden Schreiben. Ich habe in diesem Monat viel zu thun gehabt. Erstlich war der Kunst-

verein, wo ich reden mußte, dann hatte ich Arbeiten, die mit dem Staatsrath zusammenhängen, und endlich mußte ich in der Akademie lesen und
meine Vorlesung noch für die öffentliche Sitzung ausarbeiten. Wessenberg grüße recht herzlich von mir. Deine, des theuren Bülow und der Kinder Glückwünsche erwidere ich von ganzem Herzen. Möge uns dieses
Jahr vereinen! Darin, daß dieser schon an sich so süße Wunsch möglich
sei, liegt zugleich vieler und großer anderer Wünsche Ersüllung. Noch
eine Bitte habe ich an Dich . . . Brief an Sir Alexander Johnston . . .
Weine Hand liest er nie, obzleich er ebenso undeutlich schreibt. Nun
umarme Mann und Kinder, liebe Gabriele, und lebe innig wohl. Ewig
Dein treuer Bater

స్ల్."

Der Winter verstrich in London ungewöhnlich gesellig, so daß sich schon die Feste drängen, lange ehe die eigentliche Season beginnt, die aber deshalb nichts von ihrem Glanz eindüßt. Der neue Hof giebt zahlreiche Feste, und außer den Geburtstagsseiern der Majestäten, die willfürlich in die Season verlegt werden, sinden nicht weniger als acht Drawingrooms statt, was soviel wie acht große Courschleppen im ersbarmungslosen Tageslicht für die Damen bedeutet. Fran v. Bülow schreibt aus dieser gesellschaftlich ebenso als politisch bewegten Zeit:

"London, ben 25. April 1831.

... Unsere Trennung geht nun bereits ins vierte Jahr, geliebte Schwester, und doch haben wir keine bestimmte Aussicht zum Wiederssehen, ein Monat verstreicht nach dem anderen, und die Ungewißheit ist und bleibt sich gleich. Jest ist Polen der größte Stein des Anstoßes, alles Andere schiene sich doch wirklich sonst beruhigen zu können. Die Gestaltung der hiesigen Angelegenheiten ist auch unseren Privatwünschen nicht günstig, so sehr sie Einem sonst gefallen muß. Nun kommt das Parlament erst im Juni wieder zusammen. . . .

Die Drawingrooms amüsiren mich an und für sich noch immer sehr, so satiguant sie auch sind, allein der Tag ist doch immer ein zerstückelter.

Ich habe, seit ich Dir nicht ordentlich schrieb, öfters die Freude gehabt, die Königin zu sehen bei ihrer letzten Anwesenheit in der Stadt. Sie schrieb mir von Windsor aus und bestimmte mir einen Tag, und nachdem ich an diesem zwei Stunden bei ihr gewesen war, sagte sie mir, ich möchte balb, wenn ich könnte, sie wieder besuchen. Bon vier Uhr nachmittags an wäre sie meistens zu Hause, ich möchte dann auch bie Kinder mitbringen. Das that ich dann auch letzten Sonntag, b. h. bie drei Aelteften. Das arme Linchen verlangte schon lange nach biefer Freude, da fie in Brighton ihrer Krankheit wegen nicht mit zu ihr geben konnte. Sie fing gleich damit an, daß sie ihr sagte, auf englisch natürlich: "Rönigin, ich komme, um Dich zu sehen, weil ich's in Brighton nicht fonnte, weil ich frank war", und dann erzählte sie ihr viel. Die Königin hat so recht die Gabe, sich mit Rindern abzugeben, daß es eine freilich fehr wehmüthige Freude ift. Erst ließ sie die Kinder umherlaufen, wohin sie wollten, dann führte sie uns Alle in ihre Schlafftube und zeigte uns da allerlei hübsche Sachen, und wie sie dazu Linchen auf dem Arm hatte, kam der König dazu. Nun ließen wir uns wieder in der Wohnftube häuslich nieder, und, bente Dir, er fing an zu politisiren und ich mit ihm. Er meinte, sa petite visite im Parlament würde ichon ihr Gutes thun ober hatte es vielmehr gethan, worin ich ganz einstimmte und wahrlich nicht aus Schmeichelei, benn er hat wirklich sehr gut daran gethan. Du glaubst aber nicht, wie komisch ich mir selber und gewiß auch der Königin vorkam, ich glaube, die Fürstin Lieven würde mir die Augen auskraten, hätte fie mich so gesehen. Sie kann sich freuen, daß ich klug genug bin, es weder ihr, noch überhaupt zu erzählen, was ich nicht thue, weil mir nichts mehr zuwider ift als folche Art von Dice= thun, besonders da ich weiß, wie dunn meine Ansprüche darauf sind. Ihr aber wißt, wie Ihr's zu nehmen und zu behalten habt, geliebte Schwestern. Der gute Rönig glaubte gewiß, er hatte Bulow vor sich. mit dem er wirklich oft und viel politisirt. Der hatte ihm nun freilich nicht so wie ich sagen burfen, daß ich möchte, wir hatten auch eine Ronstitution, und da habe ich doch wieder nicht geschmeichelt, und das gefiel ihm auch. Gut, daß diefer Brief nicht durch die Boft geht, sonft könnte ich noch als Umtreiber ins Berderben kommen, führt mich also nicht hinein. Auf dem Kontinent heißt es gewiß auch, hier wäre nun die Revolution los, der vorgestrigen Illuminationsnacht wegen, aber davor ift gerade jett nichts weniger als Gefahr. Doch Du siehst, die Politik stedt an, Geliebte, - also zurud zu meiner Königin, die nie über Politik spricht, und zu ben Drawingrooms, von denen Du willst, daß ich Dir mehr erzählen foll. Sie sehen zwar alle bem erften gleich, nur



Frau v. Bülow

1851 in Condon von August Grahl ffiggirt.



habe ich späterhin, burch die Königin selbst aufmerksam gemacht, außer dem Schleppenkampf noch einen anderen bemerkt, nämlich den bie arme Königin mit den Jedern der Damen (jede hat deren fünfzehn bis zwanzig auf dem Haupte') zu fechten hat, wenn ihr nämlich Einige mit ihrem befiederten Haupt beim Handkuß so nahe kommen, daß sie ihr mit ben Kedern ins Gesicht fahren. Andere stehen wieder so weit zurud. daß die Königin sie ordentlich zu sich ziehen muß, die, von denen sie weiß, daß fie sie umarmen muß. Es giebt da nämlich verschiedene Regeln nach dem verschiedenen Rang: embrassade und Handkuß oder unwillfürliches shake hands, wenn die Damen vergessen die Sand zu füssen. Manche find so konfus, daß sie oft mitten durch die Reihe der Pringessinnen und Damen durchbrechen wollen, ober direkt ins Ramin, furz, es ift wirklich oft nicht möglich, das Lachen zu verhalten, so unartig ich's auch finde, und so leicht es auch für uns ift, die wir da unseren sicheren Posten haben. Geftern brachte mich die Königin fast selbst aus der Contenance, indem sie meinte, meine Verbeugung vor ihr ware vortrefflich gelungen. Leider können wir, so wie wir stehen, nicht den König sehen und feine Rampfe mit den zu fuffenden Damen, die auch höchft tomifch fein mussen. Der neuliche Ball war außerordentlich hübsch, wahrhaft ein königliches Fest. Der Federnwald fehlte nicht, er sah etwas einem Schneefeld ähnlich. Wir Diplomatinnen aber hatten keine Federn, weil wir die Königin gefragt und fie uns gefagt hatte, ihr zu gefallen wären feine nöthig. Sie liebt sie nämlich nicht und trug selbst feine, um fo schöner nahm sich ihr Diadem aus, wirklich köstlich.

Aber ich schreibe und schreibe und muß schließen."

Den ganzen Sommer hindurch geht in diesem Jahre das gesellige Treiben, und die Festlichkeiten finden erst im September durch die Krönung ihren Höhepunkt. Im August schreibt Gabriele unter Anderem:

"... Wir aßen gestern bei der Fürstin Lieven in Richmond. Die Landluft zieht sie nicht von der Politik ab, und ihr Mann und der meinige und Graf Motuzewitz — nicht einer von den Polen, für die mein Herz glüht — kamen brühwarm aus der Konferenz, und so ging es munter her. Ich war aber allerdings sehr das fünste Nad am Wagen. Das bin ich eigentlich zu oft und weiß zu gut, daß ich nicht zu vielem Anderen zu gebrauchen bin, um es nicht ganz gern zu sein, 1ch höre ja überhaupt viel lieber, als ich rede, aber manchmal kribbelt

es mir oder mich — wie sagt man? — boch, nach meiner Weise zu reden, besonders gegen solchen unpolnischen Polen, wie Motuzewitz, und ich bewundere Bülow in seinen Nuancen, wie er es nennt. Sonst-mache ich die Fahrt nach Nichmond nicht oft mit, denn sie fällt immer zu politisch aus, auch weiß ich recht gut, daß ich mir die Gunst der Fürstin mehr durch mein Nichtsommen als durch mein Kommen erhalte. Herrlich ist aber in Richmond die Aussicht von der Terrasse, es liegt eine Ruhe, eine Freundlichkeit in der Gegend, eine Ofsenheit möchte ich es nennen, die mir aber gestern mit der Gesellschaft dort gar zu sehr in Widersspruch zu stehen schien.

Doch wie weit bin ich abgekommen von bem, was ich von den Dejeuners erzählen wollte und wie das eigentlich sehr hübsche Feste sind, die hübscheften meinem Geschmad nach, wenn das Wetter gunftig ift. Diese Landhäuser hier, diese Parks sind nun schon an sich Alles, was man Hübsches sehen kann, und eignen sich so zu diesen Festen. Die Leute verstehen das Alles so hübsch einzurichten, so in einem wirklich großen Stil. Selten beginnen diefe Fêten vor vier Uhr. Um fechs oder sieben Uhr wird das Dejeuner dinatoire eingenommen, und für die Nicht= tanzenden endigt es dann meistens mit einem Feuerwerk, wer aber tanzen mag, der kann bis Mitternacht und noch länger verweilen, denn ein förmlicher Ball schließt das Ganze. Ich würde eigentlich sehr gern tangen, allein es führt hier zu weit, ich könnte das Bulow nicht zu= muthen, meinetwegen so lange zu bleiben; auch vor mir selber könnte ich es nicht verantworten, als mère de famille noch später als es schon geschehen muß, abends zur Rube zu fommen und morgens bei Wege zu fein.

Das Feuerwerk neulich bei Lady Londonderry, das mitten auf der Themse auf drei großen Schissen abgebrannt wurde, die Allumination des Gartens war wirklich zauberisch. Ein wirklich grandioses und höchst eigenthümliches Fest war auch das bei der Ersöffnung der London Bridge. Allerdings, Geliebte, bekomme ich viel Interessantes hier zu sehen, und das ist ein großer Borzug des hiesigen Ausenthalts. Ich wollte nur, ich könnte die vielen Eindrücke, die mir werden, recht lebhaft wiedergeben. Lon Don Pedro glaubte ich Dir geschrieben zu haben, besinne mich aber, daß es an Mathilde war, und an Caroline von dem sonderbaren Konzertabend, darum wiederhole ich

Dir diese Beschreibung nicht, aber unvergesilich bleibt es mir. Paganinis Spiel machte mir durch die sonderbare Bersammlung, vor der er es vortrug, einen noch tieseren Eindruck. Es hat überhaupt bei aller unvergleichlichen Schönheit etwas, das mehr weh als wohl thut, sinde ich, es schien mir eine Fronie darin sich auszusprechen, als ob er mit dem ihn bewegenden tiesen Weh sich — moquire — das ist zwar nicht das rechte Wort, aber ich sinde gerade kein anderes — über die Großen der Erde und über ihr irdisch Freud und Leid.

Don Pedro\*) gefällt mir eigentlich sehr gut, er grämt sich nicht übermäßig über seine gefallene Größe und meint, er wäre in seiner jetigen Freiheit viel glücklicher. Er ist erstaunlich lebhaft und von sehr leichter Konversation. Das Französische soll er von seiner jetigen Frau erst recht gelernt haben, die nicht so gefällig gewesen ist wie die erste, gleich Portugiesisch zu lernen. Ich habe sie nicht gesehen, man sagt aber, sie sei ungemein hübsch und liebenswürdig.

London, ben 15. September 1831.

... Von der Krönung habe ich Dir eigentlich noch sehr wenig erzählt, allein ich sühle mich auch unvermögend, Dir eine eigentliche Beschreibung davon zu machen, und fühle dabei wieder recht, wie unverbient die Komplimente sind, die Du mir zu gütig in Deinem letzen Briefe über mein Schreiben machst. Ebenso dunkel ist mir auch die Bewunderung meines französischen Geistes. Ich mache schon auf deutschen keinen Anspruch, viel weniger aber auf einen anderen. Aber wissen würde ich gern, was Du damit meinst.

Ein Zeitungsblatt, das ich Dir seine, mit einer zwar gräulich verfertigten Ansicht, wird Dir eine Art Bild geben von dem herrlichen Anblick, den ich gehabt. Die Westminstersirche ist so schon immer meine Passion. Ich streiche unsere Tribüne an und die Dame, die mich vorstellt. Du siehst daraus, daß wir einen vortresslichen Platz hatten, von dem wir die ganze höchst imposante Zeremonie auss Beste sahen. Wich hat sie besonders in Bezug auf die Königin unendlich ergriffen, und wahrhaft beglückt hat es mich, die liebe Königin so vortheilhaft darin erscheinen und so allgemein bewundert zu sehen. So

<sup>\*)</sup> Bater ber Donna Maria da Gloria, zu deren Gunsten er auf die portugiesische Krone verzichtet hatte, Kaiser von Brasilien von 1822 bis 1831, wo er infolge eines Aufstandes am 7. April abbanken mußte.

wenig schön sie ist, so war sie es an dem Tage doch unbestreitbar, denn ihre Schönheit lag in etwas ganz Anderem als eben der äußeren. Die ganze Schönheit ihrer Seele schien hervorgerusen zu sein, sich ihrem ganzen äußeren Wesen aufzuprägen. Ihr Benehmen hatte so viel Würde, so viel Grazie, die Grazie, die eben aus dem Junern kommt, so viel Ruhe, so tief auch ihr Gemüth ergriffen und bewegt schien, man sah so recht, wie ihre wahre Andacht sie allem Aeußern enthob. Sie sagte mir dies so natürlich und hübsch noch selbst, als ich sie am Dienstag vorher noch sah, wie sie dies öfters schon an sich erfahren hätte, und wie sie hosste, daß es auch dies Mal der Fall sein werde, besonders bei der Kommunion. Doch ich schreibe Dir immer noch von ihr und muß Dich gerade ihretwegen verlassen, ich soll nämlich jetz zu ihr sahren mit sämmtlichen Kindern, ihrer vorgestrigen Bestimmung nach, wo wir dort aßen. Abieu also, Geliebte!

... Die heutige Nachricht von der Einnahme Warschaus lichtet den Horizont wieder etwas, ich muß es einsehen, daß es für Preußen gut ist, daß es mit der polnischen Sache zu Ende geht, aber das Herz blutet Einem doch für die Polen und kann den Aussen den Triumph nicht gönnen! Ach, hätten sie uns wenigstens nicht die Cholera gebracht! Der Gedanke daran verläßt mich nie!

... Lebe nun wohl, geliebte Abelheid, ellenlange Besuche haben mich so verspätet, daß ich schließen muß. Bülow grüßt schönstens. Er hatte gestern an seinem Geburtstage nicht weniger Konserenz als alle anderen Tage, denn es geht nun schärfer als je damit, denn mit dem 10. Oktober muß der Friedenstraktat zwischen den Holländern und Belgiern zu Stande kommen, wenn er es überhaupt thut. Mit Letzteren soll aber frästig versahren werden, wenn sie nicht mit Gutem verständig sein wollen, und es ist auch wahrlich Zeit dazu. Mich dauert der arme Leopold schon längst.

. . . Gott behüte und beschütze Euch! Mit treuester Liebe Deine G."

Abermals waren also die Reisepläne an der Politik gescheitert. Die Erwählung Leopolds von Sachsen-Koburg zum König der Belgier beschäftigt alle Gemüther und bringt Bülow doppelt angestrengte Arbeit. Die Konsernzen nehmen unerhörte Dimensionen an, und Gabriele ist mit Recht um ihres Mannes Gesundheit besorgt. "Wir

haben hier", schreibt sie vom 15. Oktober, "sehr interessante Tage verslebt in dieser Woche, für den armen Bülow nebenbei sehr mühevolle. Neulich dauerte die Konserenz von acht Uhr abends dis vier Uhr morgens, und heute ist er sogar erst um ein Viertel auf sechs von ihr zurückgekommen. Heute wird aber auch dasür der Traktat unterzeichnet — ein großes Wort für die Herren, die aber auch schon darauf gesaßt sind, besonders Bülow, daß trotz aller angewandten Mühe, Zeit und Arbeit die Belgier ebenso sehr wie die Holländer schreien werden, und viele andere Leute noch dazu. Der arme Wessenberg wäre beinahe an den Konserenzen gestorben und ist noch sehr bedenklich, mein armer Bülow reibt sich auf bei dem Leben."

Inzwischen hatte die Cholera ihren verheerenden Zug durch Europa genommen, und weder das Meer noch alle Absperrungsmaßregeln und Quarantänevorschriften schützten England vor der Seuche. Lange schon forderte sie ihre Opfer, aber erst im Februar 1832 wurde sie in London öffentlich eingestanden. Monate lang vorher steigerte das völlige Ausbleiben der Nachrichten die Spannung und Besorgniß dis zur Unerträgslichseit. Von Gabrielens Lieben erkrankte sedoch zum Glück Niemand, weder hüben noch drüben des Meeres, und das Weihnachtssest seiert sie mit dankbarem, wenn auch besorgtem Herzen. Bei diesem Feste hatte sie immer Gelegenheit, ihr liebenswürdiges Gemüth zu zeigen, indem sie alle jungen Landsleute, die zur Gesandtschaft gehörten oder sich zufällig in London aushielten und ihr heimathlos oder vereinsamt erschienen, in ihren Familienkreis zog und Jeden unter ihrem Weihnachtsbaum eine kleine sinnige Ausmertsamkeit, einen Scherz oder eine witzige Anspielung in kleinen Geschenken sinden ließ.

Die ersten Monate des neuen Jahres 1832 verlebte Gabriele mehr als sonst in der Stille. Um so lebhafter wurde der Brieswechsel mit den Jhrigen; von Zeit zu Zeit beglückt sie sogar ein eigenhändiger Brief des einsamen Baters. Ihr empfänglicher Sinn nimmt seine sich allezeit über das Alltägliche erhebenden Gedanken in der ihr eigenen sympathischen Weise auf, und indem sie seine Ideen weiter zu spinnen meint, kommt doch ihre Eigenart voll zur Geltung. Des Vaters Freude an ihrem Wesen klingt überall aus seinen Worten, und mit jedem Briefe giebt er ihr mehr, schließt er ihr mehr sein Inneres auf und leitet sie dahin, auch das Wesen der unvergeßlichen Mutter in seiner höchsten, edelsten und bleibenden Wirkung zu erkennen.

So schreibt er ihr:

"Tegel, ben 14. Januar 1832.

Es ift fast Mitternacht, theure Sabriele, und der Mond scheint mild und hell durch das Kenster, das ich immer für ihn ohne Laden laffe. Du glaubst nicht, wie die Aussicht aus meiner Stube auf alle eisstarren Bäume auch jetzt schön ift. Ich habe eben in ben Briefen ber lieben Mutter gelesen, wie ich gewöhnlich abends thue, und will Dir nun noch für Deinen so herzlich lieben Brief danken, bestes Kind. Du mußt mir mein seltenes und weniges Schreiben verzeihen, Du kennst die Ursache, und meine Gedanken sind immer bei Dir. Es giebt so Einiges, was der Seele immer gegenwärtig bleibt, woran man darum nicht zu denken aufhört, weil man etwas Anderes denkt, worüber das Andere nur so hinrollt, wie ein Bach in seinem Bett. In diesen Gebanken liegt eigentlich das innere Glück, sie lassen eigentlich nicht unglücklich werden. Denn sie wachsen in Stärfe mit der Wehmuth und umschließen die Seele fester, je mehr sie ihrer bedarf. So sind Du, geliebte Gabriele, und Deine Schwestern immer vereint mit Eurer Mutter in mir, das Bild einer Jeden auf verschiedene Weise, Alle bis an ihren Tod vom Hauch ihrer Liebe umgeben, und Alle so voll und rein und treu empfindend mit mir, daß ich mit Euch, wie mit mir selbst reden kann. Deine neuen Hoffnungen bewegten mich schon tief, als ich zuerst bavon hörte. Ich erflehe Dir den besten Segen des himmels dazu. Er hat bisher Dich und die lieben Kinder bei den vielen Gefahren des armen Linchens so gnädig beschütt, daß er es auch ferner thun wird. Was Du, liebe Gabriele, über die Berbindung zwischen den Ungeborenen und den nicht mehr Lebenden fagft, ift fehr ichon und wahr. Begreifen läßt sich allerdings nichts, durch den Berftand nicht einmal errathen. aber die Ahnung des Gefühls giebt darum feine weniger sichere Gewißheit. So viel erreicht man aber auch mit Gedanken, daß wenigstens bie Gründe, die uns das, was vor und was nach dem Leben ift, gleich un= begreiflich machen, für die, welche das leben verließen, nicht mehr porhanden find. Ginen umgebenden Schleier zerreißt wenigstens gewiß ber Tod, und wenn nicht die Sehnsucht nach bem, was man hatte und nicht mehr besitzt, jedes andere Denken und Empfinden auslöschte, fo könnte man sich auf den Tod noch wie auf die Enthüllung des Geheimnisses bes Daseins freuen. Daber ift, was am sanftesten den Tod mit dem Leben verbindet, eine recht ruhige, aber recht lebendige und klare Ideenbeschäftigung, zu der auch das Alter von selbst hinneigt. Es liegt zugleich darin das süßeste Unterpsand des Wiedersehens und der Wiedervereinigung. Man kann sie doch nur durch die Stärke der Liebe erringen oder versdienen, was man sich auch darüber einbilden oder vorsagen möchte, die Stärke alles Glaubens liegt nur in der Liebe, in jeder Art dieser wundervollen Empsindung, und Theklas Wort bleibt immer das Schönste und Wahrste darüber: "wenn Dein Lieben unserm Lieben gleichet."

Die Liebe aber wächst in ftiller Beiftesbeschäftigung und wendet in ihr Alles sich zu. Darum ist, worüber ich mich schon oft in früher Rugend gestritten habe, das Leben der Frauen so viel höher und edler. Sie knüpfen einfach die ftarkften und garteften gaben bes Lebens gusammen, und weiter kann es der Mann doch auch mit allen seinen Um= wegen nicht bringen, er gelangt aber nur selten dahin. Bei dem Lesen der Briefe der Mutter fällt es mir oft bis in Rleinigkeiten auf, wie unendlich sie auf uns Alle gewirkt hat, und wie sie schon darum und badurch gleichsam immer mit uns fortlebt. In mir besonders kann ich in gang bestimmten Epochen nachgeben, wie sie Alles in mir entwickelt hat, worauf ich noch heute Werth setze, und was ohne sie mir ewig ver= schlossen geblieben wäre. Und doch ging sie kaum einmal bei Guch gerade auf Lehren und Bilben aus. Aber ihr Wesen selbst hatte eine ftillwirkende Rraft. Jedes tiefere menschliche Gefühl wurde Ginem an ihr klar, und man empfand deutlich, daß man es so vorher nicht ge= kannt hatte. Darum, wenn sie uns Unendliches durch ihren Tod entrissen hat, so hat sie uns auch Unendliches gelassen. Denn man kann, auch die Sußigkeit ber Erinnerung gar nicht gerechnet, selbst in Ideen ewig in ihr leben und erschöpft ihr einziges Wesen nie.

Caroline wird Dir geschrieben haben, daß sie mir eine Kopie des Kopses aus dem Schickschen Bilde der Mutter geschenkt hat. Ich habe, da die Kopie gut gerathen ist, unendliche Freude daran. Da dies Bild und die Wachsche Zeichnung aus so verschiedenen Zeiten stammen, so ergänzen sie in gewisser Art einander. Der Schicksche Kopf hat einen ungemein lieblichen Charakter, nicht gerade der Jugend, aber einer jugendlichen Frau, den auch die Mutter selbst so lange behielt. Wir werden Dir nun bald den Abdruck des Grabmals schiefen, der wenigstens sehr wahr ist.

Der Hoffnung, Dich und Bulow, ben ich herzlich gruße, mit ben Kindern im Sommer hier zu sehen, gehe ich zwar mit unendlicher Freude entgegen, wage aber noch nicht, mich ihr ganz zu vertrauen. Es liegt noch so Vieles dazwischen. Aber ich weiß, Du thust gewiß Alles, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Mir ist meine Badereise recht fatal, es ist so klein und erbärmlich, so etwas nicht aussetzen zu können. Allein leider kann ich es nicht und nicht einmal die Reit irgend bebeutend ändern. Der 10. Juli ift das Früheste, wo ich anfangen kann zu baden, und vierzig Tage brauche ich, da mehr als einmal am Tage zu baden nicht gut ift. Bom 1. Juli bis etwa 26. August muß ich also von hier abwesend sein. Davon hängt bann nicht sowohl mein Befinden, aber meine ganze Thätigkeit und mein Sein im ganzen Jahre ab. Das Bad hat mir wundervoll aut gethan, aber es ist wie alle Bäder, es muß wiederholt werden. Du glaubst nicht, theures Rind, wie ich förperlich eigentlich ein Alter fühle, das ich noch gar nicht habe. 3ch möchte es mehr Unbehülflichkeit als Schwäche nennen. Denn Geben, Steigen, Treppen und die Gebirge hier fteigen kann ich fehr gut. Aber das Uebrige! Angieben, effen, einen Knopf zuzumachen, ein Schubfach aufzuschließen, eine Stelle in einem Buch aufzuschlagen, Alles dauert sechsmal so lange als sonst. Darum brauche ich, um wenig zu thun, ganze Tage. Bom Schreiben rede ich gar nicht, Du siehst es, und an einem Brief. wie dieser, male ich einen vollen Winterabend. Das Einzige, mas dabei helfen kann, ift noch das Bad, nicht gerade, daß es besser werden soll, aber nur, daß es nicht zunimmt. Uebrigens laß Dir diesen Ruftand nicht eben zu Herzen geben, geliebtes Kind. Ich bin darum wenig zu beklagen. Ich befinde mich sehr wohl, und wenn ich einen Knopf langsam zuknöpfe, so benke ich dabei an viele Dinge. Zum Glück braucht man zum Denfen feine Sande, und in Gedanken, die mich beschäftigen und mich, wenn auch in Wehmuth, glücklich machen, lebe ich mehr als je, und das vorzüglich hat mir das Meer durch gestärkte Lebenskraft erhöht.

Nun lebe wohl, theures, innigst geliebtes Herz, und umarme mir tausendmal die lieben, lieben Kinder. Weine besten Bünsche umschweben Dich ewig. Dein treuer Bater Am 10. April 1832 wird für Bülows die Hoffnung auf einen Sohn durch die Geburt einer fünften Tochter vereitelt. Man hat sie die Enttäuschung ihr Lebenlang nicht entgelten lassen, vielmehr ist sie ganz besonders mit Liebe überschüttet worden, und nur die kleinen Schwestern riesen entrüstet: "again a girl", "only a girl!"

Ueber die Taufe, die mit großem Pomp begangen wurde, schreibt die Mutter:

"... Am Sonnabend hat die Taufe der lieben, süßen Kleinen stattsgefunden, auf eine Art, wie sie mir nicht zusagte, aber geschehene Dinge sind nicht zu ändern, und so will ich mich nicht weiter viel darüber auslassen, besonders da mir heute kaum Zeit bleibt, das Faktische der Sache zu erzählen.

Bülow hatte nämlich die Konferenz zu Gevatter gebeten zur Erinnerung an die in und mit ihr verlebte merkwürdige Zeit. Die Fee war in ihm ganz natürlich, nur wäre es mir lieb gewesen, wenn er sie nicht hätte haben können. Talleprand als Pathe war und ift mir noch ein gar großer Stein des Anftoges, obgleich man gar nicht mehr bei ber Pathenschaft ben eigentlichen Sinn beibehält. Talleprand ift eine widerwärtige Figur, die Einen jedesmal von Neuem wieder verwundert und mir sozusagen eine Art von Uebelkeit erregt. Wessenberg hätte auch ohne diese Konferenzidee Gevatter gestanden, er gehörte zu denen, die ich mir gleich ausgedacht hatte bei der kleinen deutschen Taufe, die ich zu haben wünschte, so auch die gute Ompteda. Die Fürstin Lieven stand anstatt ihres Mannes und repräsentirte Rugland. So waren es also mit der Herzogin von Dino drei Damen und drei Herren; Lord Palmerston war der Dritte. Als eigentliche Gevatter betrachte ich aber ben lieben Bater und ben guten Hermann und mit für sie sprach ich mein "Na" aus. Sage ihnen das, Liebste. Beim Namen Conftance ift es geblieben, das süße Kindden wird so genannt werden wegen der beständigen Töchterfolge, außerdem heißt sie Dorothea nach der Lieven und Dino und hermine. Mit dem Namen Conftance waren die herren Konfereng-Gevatter auch zufrieben, wie sie's auch sein konnten, benn seine Bedeutung der Beständigkeit hat sehr passenden Bezug auf die Dauer bessen, was die Konferenz bezweckt. . . . "

Trotz dieses sinnigen, bedeutungsvollen Namens blieb das Kind bis in ihr siebentes Jahr Baby, und ihre Borgängerin, von diesem Titel verdrängt, mußte sich noch lange die Bezeichnung the old baby gefallen lassen, che die Schwestern sich dazu entschlossen, sie Therese zu rufen.

Mit rührender Freude nimmt der Großvater auch dieses noch unsgekannte Kind an sein liebevolles Herz und vereint mit dem Willkommenssgruß den schon so lange gehegten Wunsch, endlich Tochter und Enkel im Sommer bei sich zu sehen.

"Tegel, ben 20. April 1832.

Ich kann Dir nicht schilbern, theuerste Gabriele, wie glücklich mich die Nachricht Deiner Entbindung und Deines und des lieben kleinen Wesens Wohlbefinden gemacht hat. Ich schließe Euch Beide tausendmal an mein Herz und bitte Gott, daß sein bester Segen Euch serner beshüten möge. . . Ich ersuhr die Nachricht auf sehr sonderbare Weise. Ich war eben in Berlin und ausgefahren gewesen. Wie ich wieder in die Stube trat, kam Hedemann mir nach und Caroline mir entgegen und erzählten mir Beide von Bülows Brief. Dann aber singen sie miteinander zu streiten an, wer mir die Nachricht zuerst gebracht hätte, und so dauerte es einige Minuten, ehe ich nur ersahren konnte, ob es ein Sohn oder eine Tochter set. . .

Wenn ich dieses Ereigniß und Hedemanns und Abelchens Hier= bleiben\*) zusammennehme, so fängt der Frühling dieses Jahr sehr schön für mich an. Ich nehme es zugleich als eine Vorbedeutung für unser Wiedersehen und Zusammenkommen im Sommer. Wie würde das Alles die empfinden, die uns ewig fehlt, wenn sie noch unter uns wäre! Daß man den Gedanken an geliebte Verstorbene so gar an keinen Ort heften kann, bewegt mich oft so schmerzlich. Das Grab vermehrt nur die Sehnfucht, weil es auf die Bergangenheit und die Erde zurückweift. In anderen Momenten ist es aber ein beruhigender Gedanke, sich die Abgeschiedenen nicht so an einem bestimmten fernen Ort denken zu müffen. Man ift nicht so gewiß und bestimmt von ihnen getrennt. Ihr Odem kann uns umgeben; da die Arten bes Daseins so vielfach sein können, so mag ihnen eins zu Theil werden, für das Nähe und Ferne verschwinden. Ich weiß, theures Kind, daß Dir die liebe Mutter immer gegenwärtig ist, und darum treibt es mich immer, mit Dir von ihr zu reden. -

<sup>\*)</sup> Hebemann hatte soeben eine Brigade in Berlin erhalten.

Wie unendlich werde ich mich freuen, Deine lieben fünf Kinder zu umarmen und mit Dir und Bülow einige Wochen zu verleben. Daß mich nur die fatale Badereise so aufhält! Freilich wirst Du auch nicht so dald reisen können. Aber ein paar Wochen gehen doch darum versloren, und jeder Tag ist da unendlich viel. Mit meiner Gesundheit geht es übrigens sehr gut, aber die Schwächlichseiten kehren sich daran nicht, sondern gehen ihren Gang fort und würden zunehmen, wenn man ihnen nicht entgegenarbeitete. Aber Adelchen und Caroline sorgen so liebesvoll für mich. Uebrigens kann es keinen glücklicheren Bater geben, als ich es durch Euch, liebe drei Töchter, din. Das erkenne ich recht dankbar. Auch Hermann ist sehr lieb und gut. Nun lebt wohl, umarme alse lieben Kinder von mir und laß uns ja recht ost von Dir hören.

Von ganzer Seele Dein

5."

"Tegel, ben 28. Mai 1832.

Die Sonne begrüßte heute Morgen orbentlich Deinen Geburtstag, geliebte Tochter, was mir gleich beim Erwachen heute früh eine so innige Freude gemacht hat. Du glaubst nicht, wie hübsch es gerade jett ist, Grün und Blüthen find fpat in diesem Frühling gefommen, aber nun auch in der herrlichsten Fülle und Mannigfaltigkeit. Wir haben Alle Deiner mit unendlicher Liebe gedacht, aber auch mit recht inniger und tiefer Sehnsucht. Ich kann mir keine größere Freude denken, als Dich und die lieben kleinen Mädchen in meine Arme zu schließen. Rimm aber bis dabin, beste Gabriele, meine herzlichsten Bunsche. Mögen Deine und Bulows Gefundheit sich recht fraftig und ununterbrochen erhalten, und mögen die lieben Kinder gedeihen und Dir fortwährend recht ungestörte Freude gewähren. Es hat mir fehr leid gethan, Dir kein Geburtstags= geschenk zum heutigen Tage darbringen zu können. Du wünschtest Dir aber ein Bildniß der lieben Adelheid, und ich fühlte, daß ich Dir kein lieberes Geschenk machen konnte. Sie läßt sich aber jetzt malen, und ich hoffe, das Bild soll schön und ähnlich zugleich werden. Ich freue mich selbst fehr barauf, es in Deinen Sänden zu wissen. Rur zu heute und gar so, daß es heute in London war, konnte es nicht fertig werden. Für Deinen liebevollen Brief banke ich Dir unendlich. Es schmerzt mich fehr, auf so lange und hubsche Briefe so turg und unbedeutend zu antworten. Es geht aber mit meinem Schreiben, wie Du fiehft, fehr

schlecht. Dies kindische Schreiben erinnert mich an den kleinen Wilhelm. Er ist nun in Niesky und gefällt sich sehr gut da. Er hat an Adelheid einen hübschen Brief geschrieben. Es macht mir sehr viel Freude, daß der arme kleine Junge endlich in regelmäßige Erziehung gekommen ist.

Nun lebe wohl, bestes Kind, und umarme Bülow und die lieben Kleinen herzlich von mir. In diesem Sommer sehen wir uns doch gewiß! Wit innigster Liebe Dein treuer Vater

5."

Im Juni bringt Gabriele einige Tage mit ihrem Baby in Windsor zu und genießt das Zusammensein mit der Königin in der schönen Natur und ohne Zwang städtischer Etikette. Sommer und Herbst versstreichen ohne Unterbrechung in London, da Bülow durch Geschäfte in der endlosen belgischen Angelegenheit gesesselt ist, und wieder muß der Plan, die Heimath wiederzusehen, auf das nächste Jahr verschoben werden. Das Stilleben, das Gabriele ihrem Baby verdankt, genießt sie sehr im Zusammensein mit den Kindern, schäckt die Erzieherin auf Urlaub und widmet sich ganz ihren kleinen Mädchen.

"Ich erfreue mich selbst sehr dieser Ferienzeit der Kinder", schreibt sie, "und es wandelt mich täglich mehr die Lust an, keine Gouvernante bei ihnen zu haben; so wenig als auch Miß M. ein Gene zu nennen ist, — es ist doch immer ein Zwischending mit einer solchen Person, das nicht sein sollte, allein wenn es auch in der jetzigen prächtig stillen Zeit geht, so wäre es doch in der Season unmöglich, überhaupt eigentlich bei der hiesigen Lebensweise und dem Wohnen in verschiedenen Etagen nicht durchführbar.

Bei den Stunden bin ich immer zugegen, wenn ich es irgend einzichten kann, aber jetzt mache ich täglich mit den Kindern kleine Landspartien zwischen eins und sechs, bei diesem köstlichen Wetter, und die Kinder kommen jeden Worgen mit einem neuen Plan zu mir. Man sollte doch nicht sagen, daß London ein ungesunder Ort sei, jedenfalls nicht für Kinder. Nirgends sieht man schönere und gesündere Kinder als hier; dabei sind sie so abgehärtet. In der Abwartung, die hier die Kinder haben, liegt allerdings die größte Ursache ihres Wohlseins, und das Geld, das dafür hier ausgegeben wird, ist ein gut angewandtes Geld. Daß man darin, nach Maß und Verhältniß natürlich, bei uns diesem Beispiel solgte, wäre sehr wünschenswerth. Gehörige Kinder=

bedienung halte ich mir fünftig überall, sie ist von zu großem Bortheil für die Gesundheit und das ganze spätere Leben der Kinder. Könnte ich Euch das Alles mündlich auseinandersetzen, so würdet Ihr schon mit mir übereinstimmen, liebe Schwestern, besonders aber darüber ganz unsbesorgt sein, daß ich unvernünftig englisch hier geworden. Man kann überall das Beste annehmen und sernen und sich doch treu bleiben.

Gabriele und Abelchen sind jetzt ganz besonders lustig und guter Dinge, die beiden Kleinen, die sogenannte second edition, sind aber auch nicht schwermüthig, und wenn sie Alle so glücklich und heiter mich umsgeben und mein süßes, holdes Baby mit ihrem hellen Stimmchen die spielenden Schwestern anjauchzt, geht mir oft das Herz in Freude und Dank gegen Gott über und auch in dem sehnsüchtigen Wunsche, daß Ihr Geliebten an dem freundlichen Anblick theilnehmen könntet. Wann, ach, wann, werdet Ihr meine zwei Kleinen kennen lernen!"

Das Jahr 1833 sollte endlich den allseitigen Wunsch eines Wiederssehens in Tegel erfüllen, wenn auch der Herbst darüber herankam. Briefe, wie die solgenden ihres Vaters, konnten nicht anders als Gabrielens Sehnsucht bis auf das Höchste steigern.

"Tegel, ben 14. Januar 1833.

Ich benute das gütige Anerbieten der lieben Adelheid, ihr einen Brief für Dich zu diftiren, theuerste Gabriele, und Dir für den Deinigen zu danken, in dem Du mir so liebevolle Wünsche für das neu begonnene Jahr schreibst. Möge der Himmel auch Dich und die Deinigen behüten und Dir jede Sorge um die Gesundheit der lieben Kinder ersparen. Dies Jahr wird uns doch endlich zusammensühren, und die guten Kleinen werden mir wie neu geschenkt sein, auch die, die ich schon kannte. Von Gabriele und Adelheid kann ich mir eher ein Bild machen, wie sie jetzt sein können, aber die liebe, kleine Caroline steht meiner Phantasie so deutlich vor, wie sie noch auf dem Arm getragen wurde und die Arme so lieb gegen mich ausstreckte, daß ich sie mir jetzt gar nicht benken kann.

Führe ja, theures Kind, Deinen Plan aus, abzureisen sobald der Frühling die Fahrt der Dampsschiffe wieder beginnen läßt. Ich dächte Du könntest noch im April bei uns ankommen, und das wäre sehr schön, weil es uns noch über zwei Monate des Zusammenseins vor der satalen Badereise ließe. Während dieser machtest Du wohl Deinen mecklen-

burgifchen Befuch ab, und wir hätten dann doch noch nach meiner Rücktunft wenigstens sechs freie Wochen vor Deiner Ubreise. Du wirst freilich etwas enge hier wohnen, wir wollen es Dir aber so bequem und behaglich einrichten, als es nur immer möglich ift. Auf Bülow rechne ich auch gewiß, aber dabei bleibe doch ja, daß Du Deine Abreise von der Möglichkeit seines Weggebens unabhängig läßt. Tegel wirft Du gewiß recht schön finden, und dem lieben Grab so nahe zu sein, wird Dir unendlich wohl thun; ich kenne es nun in allen Jahres= und Tages= zeiten, und seine Nähe gehört wie zu meinem Dasein. Ich führe auch insofern hier ein so glückliches Leben, als es in dieser Bereinzelung möglich ift. Manche Unbehülflichkeiten find freilich unangenehm, - aber im Grunde ist das Alter doch auch wohlthätig und beglückend, ich meine die Lebensperiode, wo man nicht mehr eigentlich in das Leben eingreifen will, sondern nur, wie ich es neulich irgendwo sehr hübsch ausgedrückt las, "auf den Niedergang denkt". Man löst sich von der Welt und hängt doch mit gleicher Treue an Allem, was man liebt und geliebt hat. Das Wohlthätigste ift, daß die Bergangenheit Ginem zur Gegenwart wird. Die Briefe der lieben Mutter sind auch darin ein unerschöpf= licher Schatz. Ich fann in ihnen, da wir leider so oft getrennt waren, unser ganzes Leben wieder von Neuem leben und finde darin immer zugleich auch Euch Kinder in jeder Periode des Alters so lieblich wieder. Die Briefe enthalten fehr oft bloß Dinge, beren Interesse nur in ber damaligen Gegenwart lag, die liebe Mutter war auch so anspruchslos und so natürlich, daß sie gar nicht nach auffallenden oder befonders hervorgesuchten Ideen haschte, sie sprach sehr oft mehr die Sache als ihre Empfindung dabei aus. Dennoch ift es unglaublich, welch unendlicher Reiz in oft scheinbar unbedeutenden Zeilen liegt. Schon die blogen Anreden wirkten jedesmal so auf mich, und bei einem "liebster Wilhelm", so einem Worte, das nie wiederkehren kann, verweile ich oft lange. Du siehst, liebe Gabriele, daß ich so einer schönen und wenn auch oft einer wehmuthvollen, doch sehr heiteren Ruhe genieße. Abelden und ihr Mann theilen sie oft mit mir, und wenn Du gerade heute, wo Abelheid mit mir allein ift, die unendliche Stille empfändeft, wurde fie auch Dir wohlthun.

Ich bin jetzt schon mehrere Wochen nicht in ber Stadt gewesen, und bieser Winter ist darin sehr gut für mich, daß ber Staatsrath

noch nicht angefangen hat, ich also ungestört hier bleiben kann. Von dem, was vorgeht, höre ich eben nicht viel. Von Bülows Thätigkeit und ihrem Erfolge muß doch aber auch außerhalb gesprochen werden, denn noch heute las ich in einem Briefe der Wolzogen an Caroline, daß sie seiner auf solche Weise erwähnte. . .

Ich weiß übrigens nicht, ob ich es eben für ein Unglück halten follte, wenn sich Eure Stellung änderte. Bequemer ift es allerdings, wenn ein Gefandter sehr lange an einem Ort bleibt, aber beffer und bildender ist doch der Wechsel von Zeit zu Zeit. Außer seiner Heimath gewiffermaßen Wurzel zu faffen, eignet sich nicht gut. Auch würde wahrscheinlich die Folge einer Aenderung sein, daß Du, liebe Gabriele, eine Zwischenzeit hier zubrächteft. Das würde mich und uns Alle sehr glücklich machen, und so sehr ich erkenne, daß es den Kindern gut geworden, an einem fremden Orte gewesen zu sein, so würde ein Sahr in Deutschland, besonders auf die ältesten, einen sehr heilsamen Einfluß haben. Es ist überhaupt immer meine Lebensansicht gewesen, daß es weit weniger barauf ankommt, welche Schickfale und Lagen ber Mensch hat, als darauf, daß er jede wahrhaft in sein inneres und äußeres Leben verwebt. Gruße Bulow herglich von mir und umarme die lieben Kinder, benen ich taufend Schönes und Gutes fage. Ich habe Gabrielchen an ihrem Geburtstage nur in Gedanken begrüßt, das Schreiben hat wirklich fast in mir geendet, und es ist ein ordentlich närrischer Einfall bes Schickfals, gerade mich, der ich fo viel schrieb, barum zu bringen. Ich schließe hier, da es gleich zehn Uhr ift. Ich habe Dir wohl nie vom Nachtwächter geschrieben? In dem erwartet Dich ein großes Bergnügen, ein solches Recitativ giebt es nicht mehr, und er weiß es Einem so eindringlich zu machen, daß es wirklich gehn geschlagen hat.

Lebe innigst wohl."

## (Gigenhändig:)

"Tegel, ben 20. Mai 1833.

Tegel war kaum je so schön und blüthenreich als in diesem Jahre, theure Gabricke, und jeden Morgen, wo ich nach dem Aufstehen ins Grüne blicke, schmerzt es mich so lebhaft, Dich und Deine lieben Kinder nicht hier zu haben. Auch an Deinem Geburtstag werde ich Dich mit wahrhaft tieser Sehnsucht vermissen. Doch erkenne ich, daß es besser ist, daß Du jetzt nicht gekommen bist, und mit unendlicher Freude habe

ich in Deinem letzten Brief an Abelchen ein Wort gefunden, wo Du von einem Winteraufenthalt mit uns sprichst. Auf diese Weise werden wir Deinen lang ersehnten Besuch wirklich genießen können, besonders wenn Du Mecklenburg in der Zeit abmachen könntest, wo wir noch in Gastein sind. Wir wären dann noch drittehalb Monate zusammen hier, und im Winter käme ich öfter und auf länger nach Berlin. Und auch Du, süßes Kind, verschmähtest wohl nicht, mich auf Tage bisweilen in Schnee und Sis zu besuchen. Auch Deinen Kindern wird ein halbsähriger Ausenthalt in Deutschland wohlthätig sein, ob ich gleich die Entsremdung vom Vaterlande auch in London für sie nicht sürchte. Du und Abelheid wußtet ja lange gar kein Deutsch, und wo gäbe es wohl Frauen, in denen sich jedes echt deutsche Gefühl schöner, reiner und frästiger entwickelt hätte als in Euch? Wie dies als ein Segen Eurer ewig theuren Mutter über Euch drei gekommen ist, so verbreitet es sich weiter von Dir auf Deine lieben Mädchen.

An dem Grabe wirst Du eine recht wehmüthige, aber auch unend= lich große Freude haben. Ich hätte es nie vorher geglaubt, wie ein geliebter Todter unlösbar an den Ort fesselt, der ihn doch eigentlich nicht besitzt. Gewiß ist man überall von dem umgeben, mit dem man im Leben ungetrennt eins war, es ist aber so menschlich, sich gerade an ben Bunkt zu heften, wo man es von der Erde verschwinden sah. Die Entfernung vom Grabe hier wäre mir jetzt ein mahres Hinderniß bei bem Plan jeder längeren Reise. Die Schwestern lesen mir Deine Briefe immer vor, und sie machen mir die größte Freude, besonders sind mir alle Stellen lieb, wo Du über die Kinder fprichft. Ich freue mich unendlich auf sie Alle. Zu Deinem Geburtstage wünsche ich Dir von Bergen Glüd. Beniege recht lange bas Blüd in ungeftorter Befundbeit und Beiterkeit, von Deinem Mann und ben Rindern umgeben gu fein, und erhalte mir Deine und ihre Liebe. Das Leben, wenn man es in jedem Moment mit der rechten Gesinnung aufnimmt, ift immer fruchtbringend, wenn auch oft schmerzlich, und die Gesinnung, es recht und icon aufzufassen, ift Dir, bestes Kind, vorzugsweise eigen.

Ende August sind wir gewiß von Nordernen zurück. Sehr schön wäre es, wenn wir dort zusammenstießen. Wir sähen uns, wenn der Ort auch uns fremd ift, ebenso frei und, was unendlich viel wäre, eher.

Umarme auf bas Herzlichste Bülow und die guten Kinder und lebe innigft wohl.

Mit der liebevollsten Sehnsucht

Dein treuer Bater H."

Gabriele an ihre Schwester Abelheid:

"London, ben 10. Mai 1833.

.. Ich schreibe Dir am Bosttag und bin leider schon so viel geftort worden, daß ich nun während der Stunde der Kinder schreibe und also meine Aufmerksamkeit sehr getheilt ift. Gestern nach dem Drawingroom war ich so mude, daß ich zum Schreiben unfähig war, ich war es so sehr, daß ich mich nach Tisch auf meine Chaiselongue legte und bis halb zehn schlief, wo es wieder an die Toilette zum Ball bei Tallegrand ging. Bon diesem so verlebten Tage und der schrecklichen Hitze ift mir der Ropf heute noch gang wuft. Bedauere mich nur auch ein bifichen, besonders für nächste Woche, wo jeder Tag besetzt ift und nicht weniger als vier Diners zu bestehen sind. An Deinem Geburtstag ift Hofball. Die große Diner-Rage ift all dem Herzog von Orleans zu Ehren, worüber ich ihm etwas grimmig bin, aber sonst muß ich gestehen, daß er mir ausnehmend gut gefällt in Besen und Aussehen. Um Montag affen wir mit ihm bei Talleprand. Tags vorher und nachher benutzte ich meine Freiheit und fuhr mit den Kindern etwas aufs Land, benn es ist mit einem Mal Sommer geworden, und bas macht eben dies gesellschaftliche Treiben noch fataler. Doch machte ich mir am Sonntag rechte Vorwürfe, als ich in bem Garten ber Herzogin von Cumberland in Rew (wozu fie mir für immer die Erlaubniß ge= geben, sie ift nämlich noch in Haftings) war und mich die Schönheit und Lieblichkeit des gangen dortigen Ctablissements in dem reizenden Frühlingsschmuck ebenso freute als rührte, wie es der Anblick von Gottes herrlicher Schöpfung thut, wie ich mir aber lebhaft vorftellte, was sie, die arme Herzogin, bei ihrer Rückfehr dorthin bald empfinden wird, wenn sie das Alles dort so frisch, so blühend wiedersieht, aber weiß, daß ihr geliebtes Kind das Alles nicht sehen kann, wenigstens fehr bald nicht mehr, benn es geht schlecht und immer schlechter mit seinem Auge! Ich aber hatte meine Kinder alle so wohlgestaltet, so im Genuß der Gesundheit um mid, und ich hatte das Bewußtsein, doch am nämlichen Morgen etwas unzufrieden gewesen zu sein, die schöne Jahreszeit so wenig genießen zu können, freilich wohl am meisten ihretwegen, und wenn mich dieses Gesühl etwas übernimmt, so fühle ich doch so lebhaft, wie unendlich viel mir der Himmel gegeben und wie ich nur danken und in Demuth um Erhaltung beten sollte. Es sieht übrigens jetzt wieder sehr bunt in der Welt aus und nun selbst hier. Das Schwanken des Ministeriums wird wieder sehr verzögernd auf die Lösung der belgischen Frage wirken, und, liebste Abelheid — der Sommer ist doch da! Aber freilich, alle Menschen grämen sich nicht darüber. So wurde ich neulich auch fast wild, als mir die Marquise Salisbury versicherte, ihr wäre es ganz einerlei, ob die Sonne je schiene oder nicht, sie sand es viel wichtiger, ob die Sonne im Parslament für die Whigs oder Tories schiene! Und die Frau besitzt einen der schönsten Landsitze in der Nähe von London! Bei dergleichen unsgenossenm Reichthum oder vielmehr Gottesgaben sallen mir sehr ost die herrlichen Worte aus dem Don Carlos ein:

Gehört die süße Harmonie, die in dem Saitenspiele schlummert, seinem Käuser, der es mit taubem Ohr bewacht? Er hat das Recht erkaust, in Trümmer es zu schlagen, doch nicht die Kunst, den Silberton zu rusen und in des Liedes Wonne zu zerschmelzen."

Gabriele an ihre Schwefter Abelheid:

"Bindfor=Caftle, den 21. Juli 1833.

Anfangen will ich wenigstens einen Brief für Dich, geliebteste Abelheib, von hier aus! Es klingt nicht allein so gut, wie wir sonst zu sagen pflegten — weißt Du noch, Geliebte? —, sondern es macht mir oder giebt mir vielmehr das Gesühl des Einheimischseins an einem Ort, wenn ich von da aus ein geliebtes Wesen schriftlich begrüße. Auch ist mein Erkersenster hier, aus dem ich zum Greuel der englischen und königlichen Hausmäden den gerade davor stehenden und alle Aussicht raubenden Toilettentisch verdannt und dassür auf deutsche Art einen Schreibtisch an die eine Wand der Fenstervertiesung gestellt, gar zu einladend zum Schreiben, wenn auch die herrliche Aussicht, die sich vor mir ausbreitet, die Blicke recht oft vom Papier abzieht, und es sich eigentlich viel besser träumen und denken läßt als schreiben. Doch bleibt zu allem diesem kaum Zeit, und ich habe schon zu viel davon versäumt, denn nun schreibe ich schon wieder am Dienstag, den 23. Voraestern kam ich nicht weiter, da wieder Mittagstvilette gemacht

werden mußte, und gestern blieb mir keine Minute für mich selbst: benke Dir, ich hatte die Freude, die Kinder hier zu haben. Es war ihnen schon längst versprochen, daß sie Windsor sehen sollten, allein es wäre wohl schwerlich dazu gefommen, hätte es nicht die Königin mit ihrer gewöhnlichen Gute und Freundlichkeit beim König befürwortet und selbst Sorge getragen, die Rinder kommen zu lassen zum gestrigen Tage, wo beide Majestäten sich zur Stadt begeben mußten, um pflichtmäßig die Bilderausstellung auf Somersethouse zu besehen. Die Kinder hatten nicht versäumt, der Aufforderung nachzukommen, waren um sieben Uhr abgefahren, hatten auf halbem Wege die Pferde gewechselt, und als wir um zehn Uhr mit den Majestäten das Frühstückszimmer verließen und Bulow einen Blid in unsere Zimmer thun konnte, fand er die jungen Damen mit Miß Morton icon gemächlich bei einem zweiten Frühftud für sie etablirt. Sie saben die Königin nur einen Augenblick, und als diese mit dem König nach der Stadt gefahren war, traten wir mit den Kindern, Miß Morton, der Hofdame der Königin Lady Wellesley und mehreren zur Gesellschaft gehörenden Herren die Wanderung durch das Schloß an unter Vorantritt des Sir Watson Waller, dem der König feinen goldenen Passepartout anvertraut hatte. Zuerst besahen wir des Königs Schreibzimmer, in welchem uns unfer Führer, ber ein alter Freund der ganzen Königlichen Familie ift, die Stelle zeigte, auf welcher Georg IV, in seinen Armen starb. Der Arme verschied auf einem Lehnstuhl. Alle die Pracht und Herrlichkeit, mit der durch seine Anordnung dieses Schloß jetzt so reich ausgestattet ist, hat eigentlich etwas Trübes, wenn man bedenkt, wie kurz nur er sich ihrer erfreut hat, und ich glaube, je mehr das Ganze bei aller sonst an und für sich großen und in seiner Art vollkommenen Schönheit den Stempel des zum augenblicklichen Genuß Bestimmten trägt, besto mehr übernimmt Ginen dies Gefühl und wird zu einem drückenden. Diese Phrase ift höchst unverständlich abgefaßt, und ich muß sie erläutern, obgleich ich nicht recht weiß, wie. Ich meine eben, daß es doch zu sehr an wahren Runftgebilden in diesen Räumen fehlt. Solche gehören nicht so bem gegenwärtigen Moment an, ich möchte sagen, es liegt in ihnen Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und deshalb hat ihr Anblick gerade bann etwas so Wohltbuendes, wenn eine schmerzliche Empfindung die Seele bewegt.

Doch ich komme ganz von meinem Gegenstande ab, und noch dazu klingt, was ich eben so konfus niederschrieb, wie ein Tadel, und ich wollte mich doch gerade in Lob und Bewunderung ergießen über Alles, was ich gesehen. Dieses Schloß ist gewiß einzig in seiner Art in der dabei herrschenden Bereinigung von Pracht und Bequemlichkeit, es ist ebenso freundlich als großartig und ebenso wohnlich als zur größten Repräsentation geeignet. Zedes Zimmer hat alle erdenklichen Komforts, doch davon mündlich einmal, da ich jett von der Küche erzählen wollte, in die zu kommen man uns rief, während die vielen verschiedenen Diners noch bereitet, und ehe alle die Hammels braten, deren ich an die zwanzig zählte (es war gerade Muttonday, sagte uns der Headcook), von ihren Fegeseuern erlöst wurden. Es sah gar zu komisch aus, wie alle diese Braten, an der dazu erbauten Drehsmaschine herunterhängend, sich beständig vor dem Feuer herum drehten.

... Aus der Küche wanderten wir also wieder nach den oberen Räumen, nachdem wir indessen erst noch die Konditorei, die Gemüseküche, Backfüche, Fruchtgewölbe u. s. w. und vorzüglich die Silber= oder vielmehr Goldkammer, wo Einem wirklich die Augen übergehen vor all der Pracht und dem Reichthum, besehen hatten. Der Kinder wegen wurden auch die täglichen Wohnzimmer durchgangen und dann St. George's Hall, die Wassenhalle, in welcher Nelsons Büste ausgestellt ist mit dem ihr als Postament dienenden Stück des Mastbaumes der "Victory", das von der Kugel, die ihn tödtete, durchbohrt wurde.

Im sogenannten Waaterloo-Room hätte ich mich gefreut, den Kindern das Portrait ihres Großvaters zeigen zu können, allein es war gerade nicht dort, was mir leid that, obgleich ich mich freute, zu hören, daß es sich unter der vollendenden Hand eines Malers befände, die ihn endlich von dem bewußten braunen Rock erlösen wird. Bülow hat eine Zeichnung von diesem Zimmer und der Aufstellung der Bilder darin gemacht, die ich mitbringen werde. Bülow macht überhaupt eine so hübsche und genaue Beschreibung von den in Windsor verlebten Tagen, daß ich, der dergleichen immer so schlecht gelingt, vollends absgeschreckt worden bin, eine zu liesern, und, um ganz aufrichtig zu sein, es viel bequemer sinde, Euch mal die seinige mitzutheilen. Wir bestiegen auch noch den großen runden Thurm, wobei wir durch die Stuben gehen mußten, die wir voriges Jahr bewohnten, worüber sich die Kinder sehr

freuten, die schon viel nach dem Devilstower gefragt hatten, in dem unser Engelsbaby damals wohnte. Das Innere des großen Thurmes ift nun auch vollendet und zu den allerhübschesten, wenn auch sonderbarlichst ge= formten Stuben eingerichtet. Aus jedem Fenster hat man Aussichten auf das mit der Schloßfirche und allen Nebengebäuden eine kleine Welt bildende Schloß und die Umgegend, wovon eine Aussicht immer schöner als die andere ift. Leider erlaubte uns das Wetter nicht, auf die Blattform des Thurmes zu treten. Das war indessen das Einzige, worüber wir uns zu beklagen hatten, benn sonst erhöhte ber regnichte Morgen bie Freude über den herrlichen Nachmittag, der ihm folgte. Während wir beim Luncheon und die Kinder mit der Morton in einem aparten Zimmer bei ihrem Diner waren, klärte sich ber Himmel auf, und um drei Uhr wurde ausgefahren. Wir Beide mit Lady Wellesley und von mehreren der Herren zu Pferde begleitet, machten eine herrliche Spazierfahrt durch den Wald. Die Lectrice der Königin erbot sich sehr freundlich, mit den Kindern und der Morton die Fahrt nach Virginia Water zu machen, und so sahen die kleinen Damen also auch dies, worauf ich gar nicht gehofft hatte. Bon dort zurud, machten fie noch eine Tour auf ber Terrasse, stärkten sich barauf noch mit Thee und suhren gegen sieben Uhr wieder ab, worauf ich auch noch mit Bulow spazieren ging, bis es wieder Zeit zur Toilette war, da die Majestäten um 8 Uhr zuruderwartet wurden.

Mit Ausnahme des ersten Abends machte es sich sehr angenehm für mich, daß gerade ein Lioloncellspieler aus Meiningen in Windsor war, dessen Spiel zu Ehren sich die Königin in das an den gewöhnlichen Salon stoßende Musikzimmer setzte, wo ich recht ungestört die Konversation mit ihr machen konnte. Diese reißt mir mit ihr nie ab.
Saß ich aber wie den ersten Abend um den kleinen runden Tisch mit ihr, dem König, der Prinzeß Auguste und nur Wenigen von der übrigen Gesellschaft, so war doch die ständige Unterhaltung mit der Königin nicht passend. So gut und freundlich und handlich, möchte ich sagen, aber auch der König ist, so erschöpfte ich mit ihm doch das Thema, während ich vier Tage nacheinander seine Nachbarin bei Tisch und beim Lunckeon war. Das Frühstück nahmen wir auch mit ihnen ein. Das führt mich auf den Sonntag zurück. Um els Uhr suhren wir zur Kirche. Der Gottesdienst dauerte mehr als drittehalb Stunden, mir,

aufrichtig gesagt, zu lang, obgleich die Musik sehr schön war. Bon der Kirche selbst, in der man sich sonst gern noch länger aushielte, kann man vom königlichen Stand aus wenig sehen. Nach der Zurücksunst von dort und dis zum Luncheon nahm mich die Königin in ihre Wohnzimmer, um mir diese zu zeigen. Diese sind, wie man sie sich nur wünschen möchte. Sie hat einen schönen, großen Salon, daneben ein kleines Kabinet, das das reizendste ist, das man sehen kann. Es ist ein Thurmzimmer, und aus seinen beiden Fenstern hat man die köstlichsten Aussichten, die ganze Einzichtung ist äußerst heimlich und hat etwas eigen Kührendes durch die vielen darin vereinigten Familienz und Erinnerungsbilder. Vorzüglich aber ergreift mich immer der Anblick der kleinen, im Todesschlaf vorzgestellten Statue ihres Kindes, das sie, als es nur wenige Monate alt war, verlor. . . .

Am Mittwoch beurlaubte mich die Königin und schenkte mir dabei ein sehr hübsches Armband mit Türkisen, wodurch sie mich, besonders aber durch die Art, wie sie es mir gab, sehr rührte und erfreute. Abschied nahm ich noch nicht, sondern ich soll hier noch einmal zu ihr kommen und ihr alle Kinder bringen. Dies soll am Freitag geschehen.

Für heute muß ich Dich leider wieder verlassen, ich muß hinaussehen, mir meine drei großen Töchter besehen, die zu einer kleinen Teaparty sahren, muß mein süßes Baby, ehe es schlasen geht, noch ein bißchen hätscheln, mein bißchen Mittagstoilette machen und dann meiner guten ehrlichen Therese meine Zeit zuwenden, die heute zum ersten Mal den Schmerz erlebt hat, daß Lina ohne sie ausgeht. Ihr ist der Unterschied der Jahre zwischen ihnen Beiden noch gar nicht so einsleuchtend, und daß sie nicht mit soll, wohin Lina geht. Doch wollte sie sich's gern gefallen lassen, wenn sie zur Entschädigung früh in den Drawingroom kommen, mit uns in den Diningroom gehen und dort a plate for the sweet haben könnte, d. h. eine eigene kleine Portion von der süßen Speise, was nur sehr ausnahmsweise bewilligt wird.

Lebe wohl, Geliebte! Bülow und die Kinder grüßen, und ich bin und bleibe

Deine G."





## VIII.

## Gabriesens Besuch in Deutschland 1833-1835.

Stürmische Ueberfahrt. — Besuch in Düssin. — In Berlin und Tegel. Leben mit dem Vater. Bulow besucht die Seinen in Berlin. — Erkrankung und Tod Wilhelm v. Humboldts 1835. Erbtheisung.

nde August kommt endlich die langgeplante Reise nach Deutschland zur Aussührung. Zwar ohne Bülow, für den die Wiederaufnahme der Konserenzverhandlungen eine Abwesenheit abermals unmöglich macht. So begiebt sich denn Gabriele mit den Kindern allein auf die Reise. Gleich der Ansang war nicht ohne Gesahr. Der König hatte ihr zwar sein eigenes Dampsschiff zur Verfügung gestellt, die Uebersahrt war aber trotz dieser großen Annehmlichkeit eine sehr beschwerliche, indem ein entsetzlicher Sturm wüthete.

Schon die am 31. August beabsichtigte Einschiffung war wegen hoher See nicht rathsam, und so ging der ganze Zug von Woolwich aus wieder nach London zurück, nach dem rührenden Abschied ein tragistomisches Ereigniß, dem zwei Tage des Aufschubs folgten. Ueber die Reise selbst schreibt Gabriele an ihren Mann:

"Hamburg, Donnerstag, den 5. September 1833, abends 1/29 Uhr.

Hier bin ich, Thenrer, innig Geliebter, glücklich und wohlbehalten mit den lieben Kindern angekommen, aber heute erst zwischen sechs und sieben Uhr abends. Bis Dienstag Nacht ging Alles vortrefflich, der Montag Nachmittag war köstlich, und wäre ich durch die Trennung von Dir nicht so schweren Herzens gewesen, so hätte ich mich sehr glücklich gefühlt. Bis nach fünf blieben wir Alle sehr wohl und mit Ausnahme

ber Effenszeit immer auf Ded, bann aber wurden bie Kinder beinahe alle zu gleicher Zeit frank und sehr bald auch ich, so daß wir mit Mühe und Noth Alle zu Bett kamen. Baby war übrigens nur biefe erste Nacht etwas krank, nachher so wohl und so gut, daß es ein Trost war, sie zu sehen, wie sie aus einer Hand in die andere ging, d. h. von einem Matrosen zum anderen, benn biesen war sie ganz anheimgefallen. Die Nacht und der ganze Dienstag waren freilich in dieser Hinsicht nicht angenehm, denn wir waren Alle sehr elend, allein ich war doch sehr froh, benn auf meine Fragen: "How are we going on?" hieß es immer: "Very well indeed." Wir machten siebenundeinhalb Meilen in der Stunde, und man gab mir die bestimmte Hoffnung, daß wir Mittwoch Morgen zwischen sechs und sieben Uhr in die Elbe kommen würden. In der Nacht zum Mittwoch erhob sich wieder ein ftarter Sturm und nahm während des Tages so zu, daß wir nur langsam fortkonnten, und im Angesicht von Helgoland fand es der Kapitan gerathen, sich nicht auf bie Nacht ins offene Meer zu begeben, und nachdem er von einer ber fleinen Inseln (fie kann nicht weit von Nordernen gewesen sein) einen Biloten aufgenommen hatte, wurde beschloffen, daß wir für die Nacht in die Weser einkehren und dort vor Anker liegen sollten. Dies war auch sehr gut und verständig gehandelt, wie ich überhaupt den Kapitan nicht genug loben kann. Geftern Abend also in der Weser lagen wir fo still, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte, daß man vor Anker liegen könnte. Die Kinder krochen Alle aus ihren Betten heraus ich hatte das meinige schon früher verlaffen und mich trot Sturm und Regen aufs Berdeck begeben, um mir die Sache anzusehen, die freilich greulich genug aussah — die See so schwarz wie Tinte und wüthend. Wir machten nun ein febr gutes Souper von Muttonbroth, mit bem wir uns überhaupt das Leben gefristet haben, und tranken Sodawaffer mit Brandy, dem Rathe des Stewarts zufolge, eines vortrefflichen Menschen, der prächtig für uns gesorgt hat, wirklich wie eine Nurse. Als die Kinder alle wieder schlafen gegangen waren, erbat ich mir eine Entrevue mit dem Kapitan, und Du hattest gewiß gelacht, wenn Du mich mit ihm hättest sigen sehen, die Landkarte studirend, denn ich wollte boch wiffen, wo wir eigentlich waren. Wir beschloffen, b. h. ich erklarte. daß ich ein erneutes Unwohlsein der Rinder nicht befürchtete (denn fie waren abends munter und wohl wie die Fische), und er versicherte, daß

bei Tage keine Gefahr sei, um die Ecke herum nach Eurhaven zu gelangen, und so ging es dann nach einer sehr ruhigen Nacht, die uns Allen sehr wohl that, heute Morgen um fünf Uhr wieder los. Der Sturm hatte sich gelegt, und wir kamen sehr glücklich herum, und von neun Uhr an hatten die Kinder keine Ruhe in den Betten mehr, und wir verbrachten den ganzen Tag auf Deck und freuten uns sehr der Fahrt, besonders die letzten Stunden vor Hamburg war es köstlich. Etwas nach sechs landeten wir, und da war auch gleich einer der Postbeamten da, der mich erwartete. Der Wagen wurde gleich ans Land gebracht, und ich suhr in demselben mit den vier Kindern, die Nurse mit Baby u. s. w. in einem Miethswagen nach dem Hotel de Russie, wo B. Quartier bestellt hatte. Er besuchte mich gleich, man war sehr besorgt um uns gewesen wegen der großen Verspätung. Ich konnte unbekannterweise nicht freundlicher, ich möchte sagen, herzlicher empfangen werden.

Ich habe mich gefreut, das Baterland wiederzusehen, aber ohne Dich fühle ich mich doch fremd darin. Gerührt hat mich Therese, die erst so glücklich war, mit mir und den Großen zusammen die Mahlzeiten nehmen zu können, wie sie plötzlich, als sie ansing, sich unwohl zu fühlen, sagte: "I want to go home, take me home!" Ach, mein liebes home! Was macht es, was machst Du, mein armes, liebes Herz, bei Dir ist meine wahre Heimath, das fühle ich wohl. Gute Nacht, Gottes Segen mit Dir!" —

Gleich am nächsten Worgen wurde die Reise fortgesetzt. Obwohl mit sechs Pferden bespannt, schwankte der Wagen langsam dahin zur tiefsten Entrüstung der Kinder, denen ein solcher Weg mit so vielen Löchern und Furchen ganz unwürdig erschien. Nach neuneinhalb Stunden des Stoßens und Schwankens war man mit Einbruch der Dunkelheit dis — Boitzenburg gelangt! Doch hören wir lieber Gabriele selbst den Fortgang ihrer Reise erzählen, wie sie sie ihrem Mann berichtet.

"Ludwigsluft, ben 8. September 1833.

Auch hierher hat mich der Himmel glücklich mit den lieben Kindern geleitet, und ich eile, Dir, mein innigst geliebter Heinrich, auch von hier aus Nachricht von uns zu geben. Ich habe Dir aber so viel zu sagen, daß ich wirklich nicht weiß, wo ich ansangen soll, darum wird es am besten sein, wenn ich hübsch der Reihe nach erzähle. Allein zuerst muß

ich doch vorausschicken, daß ich die lieben Deinigen hier Alle wohl gefunden habe und von ihnen Allen mit ber rührenbsten Freundlichkeit aufgenommen worden bin. Ach, nur Du fehlft uns, um vollkommen froh und glücklich zu sein, und wie dies unser allseitiges erstes Wort beim Wiedersehen war, so wird es auch beständig wiederholt von uns Allen, indessen kein Herz ift wohl so wehmüthig und schwer dabei als das meine, so unendlich Deine lieben Verwandten sich auch gefreut haben würden, Dich wiederzusehen. — Doch ich will Dich und mich nicht zu wehmuthig machen und zu Deiner Erheiterung zu der Erzählung aller meiner Fata übergeben. Meine beiden Briefe aus Hamburg durch Rapitan Alba und durch die Post sind hoffentlich gestern Morgen von Hamburg abgegangen und gelangen, wie ich den Himmel darum bitte, morgen ober übermorgen in Deine Hände. Dann wird mir eigentlich erft ruhig ums Herz sein, wenn ich Dich beruhigt weiß wegen unsrer Ueberfahrt. Ich habe es denn wirklich durchgesetzt, am Freitag Morgen etwas nach elf Uhr Hamburg wieder zu verlassen. Gegen zwei Uhr nachts war ich erst zur Ruhe gekommen, und bald nach sechs Uhr erweckten mich die Kinder, und ich selbst hatte keine Ruhe mehr. Wir machten Toilette, ich hatte Manches umzupaden, frühftüdte, schrieb Dir noch und ließ Buchner bitten, zu mir zu kommen, der gang verwundert war, mich schon so früh - b. h. ich hatte es doch neun Uhr werden laffen, ehe ich ihn inkommodirte — fix und fertig zu finden. Er besorgte bas Wechseln des Geldes, die Bezahlung der Wirthshausrechnung, kurk. forgte für mich aufs Beste und Freundlichste. Zwischendurch Besuch von Herrn X., der behauptete, von Montag an seinen Wagen zu meiner Aufnahme am Landungsplatz bereit gehalten zu haben; und dafür sich die Ehre meiner Gegenwart bei einem für mich arrangirten Ronzert heute Abend erzwingen zu wollen schien, mir, ich weiß nicht, wie viel tausend Thaler anbot -, furg, mich mit zudringlicher Höflichkeit qualte, daß ich froh war, als er wieder abzog und von Zenisch abgelöst wurde. Auch Sähnlein fam, und er und Buchner geleiteten mich in den Wagen, der mit den sechs Pferden sehr vornehm aussah, und eine Masse Leute um sich versammelte. Der Bediente thronte, wie natürlich, auf dem vorderen Bod und beide Kinderdamen auf dem hinteren. Die Rurse ichien selbst zu wünschen, sich dort zu etabliren, es war sehr warmes und schönes Wetter, so daß es mir auch wünschenswerth erschien, nicht io

gedrängt im Wagen zu sitzen. Dafür mußte ich aber bas liebe, süße, aber Du weißt, wie rührige Baby auf bem Schoß halten, bie kaum eine halbe Stunde schlief, und die Kahrt von Hamburg nach Boitenburg dauerte neuneinhalb Stunden. Bon folchen Begen hat man in diesen zivilisirten Zeiten auf einer Route wie die von Hamburg nach Berlin keinen Begriff, und Du kannst von meinetwegen Herrn von Bloome fagen, daß ich seinen König für einen Barbaren erkläre. Kinder nannten ihn einmal über das andere a tyrant, a Hottentot u. s. w., denn ihnen kam nun vollends ein solcher Weg als etwas Unmögliches vor, und ich kann nicht leugnen, daß ich felbst Mühe hatte, mich in die Reiten zu versetzen, wo ich auf ähnlichen Wegen gefahren. Die fünf in England verlebten Jahre hatten es mich vergeffen laffen. Wie es sieben Uhr wurde, ehe wir die lette Boststation vor Boitenburg, Lauenburg, erreichen konnten, fing ich an es zu bereuen, daß ich an dem Tage Hamburg verlaffen hatte, denn obgleich die Kinder sich alle sehr aut hielten, ich sie vor der Abfahrt einige Tassen Bouillon hatte trinfen laffen und auf halbem Weg sie mit mitgenommenen Sandwiches (an benen man aber die englische Rierlichkeit auch schon vermiste) geftärkt hatte, darauf sie mit unterwegs gekauften Birnen erquickte, so wurden es mir doch der Stoße für sie zu viele, und ich fürchtete lleber= müdung. Ich selbst fühlte in dieser Besorgniß die meinige kaum, inbeffen ließ ich in Lauenburg die Nurse in den Wagen kommen, denn meine Arme vermochten Baby nicht mehr zu halten. Gine halbe Meile hinter Lauenburg beginnt endlich die Chaussee, und ich begrüßte Dein Baterland doppelt freudig. Nun rollte es luftig fort, und in einem Stündchen erreichten wir Boitenburg, natürlich aber ichon in vollster Dunkelheit. Bei H. Klepper am Markte vorgefahren, stürzte Alles mit Lichtern aus der Hausthure, und Helmuthe\*) Stimme tonte mir ent= gegen. Das war mir wirklich eine große Freude, und ich lobte nun höchlich meinen Entschluß, Hamburg noch den Tag verlassen zu haben. Der gute Helmuth hatte wirklich seit Dienstag, bem 3., auf mich in Boigenburg geharrt und war so wie Alle, die mich erwarteten, in große Unruhe über mein Ausbleiben gerathen. Wenige Stunden vor meiner Unkunft war die Runde meiner Landung auch icon nach Boigenburg gedrungen, und somit hatte Helmuth natürlich den schon gefaßten Blan.

<sup>\*)</sup> Bülows Bruber.

nach Hamburg zu reisen, um zu sehen, was aus mir geworden, wieder aufgegeben. Er fonnte sich nicht genug wundern und freuen, daß die Rinder alle luftig und munter, als kämen fie eben von einer Spazier= fahrt zurud, sich nach so fatignanten Reisetagen aus dem großen Wagen herauswickelten, und ich muß es felbst fagen, daß ich mich bei dieser Gelegenheit wie auf der ganzen Reise über sie gefreut habe. Ich ließ es der Lella und Alla zur Wahl, ob sie mit mir noch zur Tante Sell gehen wollten, da ftanden sie aber keinen Augenblick an, Ja zu sagen; ich machte nur noch die nöthigen Urrangements in der Bertheilung der Stuben u. f. w., Helmuth ließ uns unterdeffen bei ber Tante melben, und unter Vormarsch seines Dieners, der die Handleuchte trug, begaben wir uns nach ihrer nicht vier Häufer von ber unserigen entfernten Wohnung. Es war neun Uhr und ein so später Besuch eine wohl in den Annalen von Boitenburg zu bemerkende Begebenheit. Auch war Papa Sell ichon wie am nächsten Morgen noch im Schlafrock, und mein Auge hat ihn nicht erblickt, Mama und Tochter empfingen uns auf das Freundlichste, und ich habe die Kinder noch nie mit ganz wild= fremden Menschen so schnell Befanntschaft machen sehen. Dazu trug freilich auch viel bei, daß Deine Cousine ganz vortrefflich englisch spricht und überhaupt ein so angenehmes Wesen hat, daß auch ich mich nicht erinnere, so leicht mich à mon aise gefühlt zu haben mit einer mir doch so Fremden. Mama kam nicht viel zu Worte vor Helmuths Fragen. meinen Beantwortungen, an denen die Tochter wieder das größte Intereffe nahm, die Kinder waren auch gesprächig, furz, ich habe das Bewußtsein, daß wir Alle sehr aimable waren, und glaube, daß eine so lebhafte Soiree lange nicht in den kleinen Zimmern ftattgehabt hatte. Um gehn eilte ich indessen doch ber Rinder wegen zu Sause, und sie kamen zur Ruhe, doch nicht eher, bis Miß Lella, obgleich sie gewiß todmude sein mußte, es durchgesett hatte, daß Mary ihr Haar in Wickeln brachte. da sie sich am nächsten Morgen möglichst vortheilhaft zeigen wollte, wenigstens konnte es wohl keinen anderen Grund haben. Um sieben Uhr war Keine mehr im Bette zu halten, und so hatten wir volle Zeit, uns zurecht zu machen, die Stube etwas aufräumen zu laffen, denn das Frühftud im Schlafzimmer einnehmen zu follen, tommt ben Rindern und dem englischen "Sterndeuter" spanisch vor. Punkt neun Uhr war ich mit Kind und Regel fix und fertig und begab mich mit Helmuth wieder

zur Tante, die sich wirklich sehr an allen Kindern zu ergöten schien. Ueberhaupt finden die Kinder, besonders die Kleinen, des Aussehens wegen ben größten Beifall, schon Buchners eigene Worte waren, sie würden Furvre machen. Um halb zehn bestiegen wir wieder den Reisewagen, Helmuth machte in dem seinigen den Vortrab, und was war unser Biel? - Duffin, benn bahin einen Abstecher mit mir zu machen von Bellahn (der erften Poststation hinter Boitenburg) aus war Helmuths Hauptzweck gewesen, und ich muß sagen, daß er Alles vortrefflich ein= gerichtet hatte. Wir waren bald nach elf in Bellahn, wo ein wirklich fehr stattliches Wirthshaus ift. Dort hat auch der Bater auf der Rückreise übernachtet. Gine Chaise mit vier Pferden ftand angespannt, und wir fuhren mit Gabriele und Abelheid im Fluge nach Duffin, eine Strede auf ber Chaussee zurud, und bann rechts ab einen recht guten Feldweg. Ich begrüßte freundlich Deine Domanen, Geliebter, die Relber sehen sehr gut aus, und die Gebäude sind alle erstaunlich aut und tüchtig, allein wenn wir mit ben englischen Ideen Haus und Hof bewohnen wollten, so würde es uns doch etwas furios vorkommen. Ich sage Dir das Alles aufrichtig, liebstes Herz, denn ich weiß, Du nimmst es nicht übel und willst die Wahrheit hören, und so muß ich denn geftehen, daß ich mir von bem Hause doch eine bessere Idee gemacht hatte, besonders von dem Aeußern. Gegen das Junere sage ich nichts, bas Wohnzimmer Deines seligen Baters und Schlafzimmer sowie unten das große Zimmer haben in ihrer Altfränkischkeit etwas fehr Hübsches, und jenes Zimmer hat mich sehr gerührt, weil mir Helmuth saate, es stände Alles darin noch oder vielmehr wieder (benn beim Brand hat ja Alles ausgeräumt werden muffen) so, wie es bei Deines lieben seligen Baters Lebzeiten war. Die übrigen Stuben aber saben alle sehr wüft aus, und ich konnte nicht umbin, Helmuth Recht zu geben, ber meinte, es wäre besser gewesen, wenn das Haus mit abgebrannt wäre. Doch solange es Niemand bewohnt, hat es gewiß sein Gutes, daß es jo ift. Leider hatte sich das Wetter verändert, und es fing sehr ftark an zu regnen, so daß wir mit Regenschirmen uns in den Garten begaben. Dieser hat mir aber bennoch sehr gefallen, wie ich überhaupt nichts gegen das Ganze gesagt haben will, aber so wie es ist, würdest Du es noch weniger als ich bewohnen wollen. Die Kinder amüsirten sich sehr über Alles, und obgleich sie mir nachher gestanden, es sähe doch

etwas kurios aus, so ließen sie sich diese Meinung nicht merken. Das schlechte Wetter trieb uns früher sort, als wir sonst gethan haben würden, und so hatten wir das Ganze in einer Stunde abgemacht. Ich dachte, als Gutsherrin könnte ich nicht da Alles besehen und so klanglos abziehen, hatte aber nichts als Gold bei mir und drückte der Frau des Schulmeisters, die uns durch das Haus führte, einen einsachen und dem Jäger einen doppelten Louisdor in die Hand. Schilt, Liebster, aber verzeih' auch und tröste Dich damit, daß die Sache wenigstens Effekt gemacht hat, denn obgleich ich sie natürlich heimlich abmachte, so war sie doch schon an Meerheimb gelangt, und dieser ließ sie mir durch seine Frau andringen. Die Leute hatten nämlich ausposaunt, es wäre ein sehr vornehmer Besuch in Düssin gewesen, der Gold ausgestreut hätte. —

In Bellahn nahmen wir ein sogenanntes Dejeuner ein, das eigentlich Diner war, und um halb zwei setzen wir die Reise weiter fort. Gegen halb sechs langten wir hier an, bei der schönsten Abendssonne. Deine Schwester, Mann und Töchter empfingen uns an der Gartenthür. . . .

Seit Anfang dieses Blattes schreibe ich heute den 9., kurz vor Tisch. Ich erhielt heute den Besuch des Herzogs Gustav, darauf mußte ich selbst einige machen, um drei Uhr wird gegessen, und um vier Uhr geht die Post, so daß der Brief fort muß. Uch, ich hätte Dir noch so viel zu sagen, aber es geht nicht. Der Wagen hat die starke Probe der Fahrt von Hamburg dis Boitendurg gut bestanden, und ich bin im Ganzen sehr zusrieden, nur hätte man die Kissen etwas weicher stopsen sollen. Aussehen thut er wirklich sehr gut und hat bei meinem Einzug ganz Ludwigssust amüssirt. Luise meint, solch ein Haus und solche Bachen hätte sie nie gesehen. Nun Gott besohlen, innigst Geliebter, ich muß schließen. Die Kinder umarmen Dich, sowie ich, die ich in treuester Liebe bin

Deine G."

Noch einmal, kurz vor dem Ziel, sieht Gabriele das Wiedersehen mit dem Bater verzögert. Er hat das Haus voll Einquartierung, und sie muß in Verlin zunächst absteigen und mit dem schriftlichen Willstommen, das er ihr nach Spandau entgegenschieft, vorlieb nehmen:

"Tegel, ben 14. September abends.

Tausendmal willsommen, theure Gabriele, in unserer Nähe. Spandau, das ich über sechzig Jahre kenne, hat mir nie so beneidenswerth erschienen. — Es schmerzt Caroline und mich unendlich, Dich morgen nicht sehen zu können. Aber übermorgen, Montag früh, kommen wir auf ein paar Stunden zu Euch nach Berlin und frühstücken mit Euch. Länger kann ich es nicht erwarten.

Welche Freude, aber auch welch Wiedersehen! Tausend Küsse an die holden Kinder. Abelheid hat ganz recht, daß es besser ist, Du wartest den Sturm der Einquartierung in Berlin ab.

Ewig Dein H."

Von der Ankunft in Berlin und dem Wiedersehen von Tegel schreibt Gabriele nach London:

"Berlin, ben 15. September 1833.

Bier, hier bin ich, bem Simmel fei Lob und Dank, und Dir, innigst Geliebter, muß ich das heute noch sagen, -- ich bin so aufgeregt, so bewegt, daß ich ja doch nicht schlafen könnte, und es wird mir wohlthun, mich gegen Dich auszusprechen. Ach! auszusprechen, wäre das möglich, wie glücklich wurde ich sein! Doch, denke Dir, ich bin seit heute Mittag halb zwei Uhr hier und habe den lieben Bater und Caroline noch nicht gesehen. Durch die Verspätung der Manöver wegen des Raisers ist heute erst die Einquartierung nach Tegel gekommen. Diese Nachricht erhielt ich noch in Ludwigsluft durch einen Brief vom Vater, ber mir aber zugleich schrieb, daß er sein hiesiges Quartier für mich zurecht machen laffen würde. Er felbst würde mich jedoch nicht darin empfangen können, aber Abelheid. In Friesack fand ich einige Zeilen von ihr. Wir kamen überraschend schnell nach Charlottenburg, und von da waren die Kinder in steter Bewegung, um das Brandenburger Thor zu sehen, was sie denn auch bald entdeckten und sich sehr daran freuten, wie überhaupt der ganzen Einfahrt. Von der Ede der Friedrichstraße an ließ ich blasen, was die harrende Abelheid auch bald hörte. Sie empfing mich an ihrer Thür= oder vielmehr Treppenschwelle, und wie ich mit allen Kindern aus dem Wagen gekommen bin, weiß ich noch nicht, benn mir versagten beinahe die Füße. Du weißt, mir fährt die Seelenmotion gleich dabin. Wir waren in einer Art Betäubung, wie wir uns endlich in den Armen lagen. Sie ift gang die alte, liebe, himmlisch gute, man fönnte wirklich sagen, zu gute Abelheid! — Ach! da tutet der Nachtwächter eben zwölf, und ich muß meine Erzählung unterbrechen, um Dir, Geliebtester, zu Deinem Geburtstage Glück zu wünschen. Mir sehlt es an Worten, Dir zu sagen, welche Empfindungen mich bewegen, aber Du wirft mich, hoffe ich, auch ohne folche verstehen. Die Feier Deines lieben Geburtstages wird morgen oder vielmehr beute, der Tag hat ja begonnen, uns Alle noch wehmüthiger bewegen. Der liebe Bater kommt um halb neun spätestens, um ein paar Stunden bier zu bleiben. Bu Mittag aber muß er zu feinen Gaften gurud, bie bis Dienstag bleiben, so daß ich nicht vor nachmittags hinaus kann. Allein cs ift dies, da das Hinderniß einmal war, vielleicht besser so, daß ich, wie der liebe Bater sich ausdrückt, "erft den Sturm vorüberziehen lasse". Unser Wiederschen wird weniger seierlich, möchte ich sagen, aber barum gewiß nicht weniger ergreifend sein. - Die Beschreibungen, die mir Abelheid von dem lieben Bater macht, erschüttern mich sehr. In Spandau fand ich seinen Bärtner mit einigen fehr rührenden eigenhändigen Zeilen, die ich Dir schicken werbe.

Ich wohne hier fehr gut, und die schönen Bilder laffen es mir fo festlich erscheinen. Wie sie nich aber rühren, wie jedes Möbel, ich möchte fagen, tausend Erinnerungen in mir erwedt, fann ich nicht beschreiben. So site ich jett an dem großen runden Tisch, der sonft für uns Alle ber Bersammlungsplatz war, es ist mir, als bliefte vom Sofa die liebe, liebe Mutter mich an, als mußte ich aus einem Traum erwachen, nicht erst einen suchen. Doch es ist so spät, Du schicktest mich gewiß zur Ruhe. Gute, gute Racht! Seit der Abreise nach Karlsbad anno 16 habe ich nicht unter diesem Dache geschlafen, - bazwischen liegt mein eigentlichstes Leben, und ich muß Dir noch sagen, wie glücklich es burch Dich gewesen. Ich möchte Dir danken für all Deine Liebe und Güte, und zusammen wollen wir unseren Dank zum himmel richten für all ben reichen Segen, den er uns geschenft und den er uns erhalten wolle. Ift Dir dies nicht auch der liebste Geburtstagswunfch, Geliebter? Ihm füge ich nur noch den baldiger Wiedervereinigung hinzu, denn ich muß Dir nun wirklich zum letten Dal gute Nacht fagen. Meine Augen find nicht von Schlaf, aber von Thränen schwer, - solche Thränen thun aber wohl in meiner Stimmung. Gottes Segen mit uns! -

Montag, ben 16. September.

Eben ist der Bater mit Caroline und Mathilde (die Unglückliche, die gestern in all die Degen siel) nach Tegel wieder abgesahren. Er war wirklich gleich nach acht Uhr hier. Wie ich eben den letzten Tropsen Kassee über die Lippen brachte, suhr ein Wagen in den Thorweg. Abelheid meinte, er wäre es noch nicht, allein ich hörte den Pfiss des Kutschers und stürzte hinaus — ach! aber sür des Baters Aussteigen hätte ich noch lange Zeit gehabt, denn nachdem Mathilde und Caroline heraus waren, brauchte er eine entsetzliche Zeit, ehe er aufstand und den Tritt hinunter kam, obgleich ihm zwei Leute halsen. Ich sonnte mich kaum fassen über diese Veränderung seines ganzen Leußern, das sehr Gebückte seiner Haltung, und dann dieses Zittern, was so ängstlich anzusehen ist. Geistig ist er nicht verändert, freundlich und liebevoll wie immer und sogar komisch. Aus Tegel schreibe ich Dir aussührslicher." —

"Tegel, Donnerstag, ben 19. September 1833.

Endlich und endlich komme ich dazu, Dich, mein innigst Geliebter, von hier zu begrüßen, Dir zu sagen, daß ich glücklich ans Ziel der langen Reise gelangt, daß ich hier bin. Dies Bort sagt Dir zugleich Alles, und branche ich noch hinzuzusügen, wie ich Dich in all der Freude und all dem Schmerz, wovon mein Herz bewegt wird, vermisse? Wie ich Deiner mit der innigsten Liebe und Schnsucht gedenke? Mir ist noch immer wie in einem Traum zu Muthe, als müßte ich erwachen und, ach, — als müßte ich die liebe, liebe Mutter wiedersinden. — Trozdem aber, daß die Wirklichkeit ihres Verlustes mich, wenn ich wieder so recht meiner selbst und der Gegenwart bewußt werde, von Neuem mit dem tiessten Schmerz ergreist, troz der Dede und Leere dieser Känme ohne sie ist wieder die beständige und Einem überall entgegentretende Ersinnerung an sie unendlich wohlthuend, mehr als ich es beschreiben kann.

Als wir am Montag nach halb sechs hier anlangten (Abelheid war mit mir gefahren), empfing uns Caroline an der Hausthür, der Bater kam erst aus seinem Zimmer. Die Aufregung unseres Wiedersehens in diesen Käumen ließ sein Zittern so zunehmen, wie das jede Gemüthssbewegung thut, seine Stimme wird so tonlos (das ist noch eine der großen Beränderungen, die ich an ihm bemerke), daß es unbeschreiblich schmerzlich ist, ihn so zu sehen. Er selbst wollte gleich zum Monument,

und ich wünschte nichts mehr. Aber dieser Gang nach dem Grabe einer — Du weißt es, wie — geliebten Mutter, an der Seite des theuren Baters, den ich so verändert wiederfand, so mit allen äußeren Gebrechlichsfeiten des Alters — ach, dieser Gang war mehr als schmerzlich. —

Das Monument ist Alles, was man Schönes und der Bestimmung Würdiges sehen kann, und hat mich trot all meiner Erwartungen sehr überrascht. Bon den dunklen Tannen hebt sich die Säule so schlank und, ich möchte sagen, heiter ab; überhaupt liegt gerade in diesem heiteren Charakter, den das Ganze hat, etwas eigenthümlich Wohlthuendes. Die Lage könnte nicht schöner und passender sein, man sieht auf einen Blick alle Schönheiten Tegels; den bewaldeten Berg, den See, das Haus mit seinen schönen Bäumen in der Nähe.

Dieser Blick vom Monument aufs Haus und von diesem auf jenes ist überhaupt sehr hübsch und rührend, und es ist mir darum doppelt lieb, daß ich dieses Zimmer bewohne, von dessen Fenster man gerade die weiße und gleichsam schwebende Spes erblickt, denn die Säule ist von den Bäumen verdeckt. Die Feier dieses ersten Besuches am theuren Grade wurde durch das schönste, heiterste Wetter sehr erhöht. —

Wir sind hier Alle sehr gut untergebracht, die Kinder sind schon ganz zu Hause, enchantirt von Tegel und glückselig in der Freiheit des Landlebens und erobern Aller Herzen. Die Bekanntschaft mit Mathildens kleinem Mädchen will indessen gar nicht recht in Zug kommen. Die Kleinen können sich ja auch gar nicht mit ihr verständigen, ebenso wenig wie die Engländerinnen mit dem schlessischen Naturkinde, der Liese. Die Kleine lacht über die unverständlichen Cousinen und meinte gestern: "Die närrischen Dinger, wenn sie gute Nacht sagen sollen, sagen sie good night!"

## Sonnabend, ben 21. September.

Ich fürchte Dir einen recht traurigen Eindruck gemacht zu haben mit meinem Brief aus Berlin, und ich werfe mir das vor, denn für das große Opfer, das Du durch die Trennung von mir und den lieben Kindern bringst, möchte ich Dein liebevolles Herz wenigstens durch das Bewußtsein erfreuen, daß ich in der Bereinigung mit den Meinigen glücklich bin. Gott weiß es, wie sehr dies der Fall ist, wie dankbar ich Dir din, daß Du Dich zu diesem Opfer entschlossen, allein ich sühle zu sehr, wie groß es sür Dich ist, und theise den Schmerz der Trennung

ju fehr, um mich einem ungetrübten Freudegefühl hingeben zu können, fände ich auch hier nicht Alles so verändert, als ich es natürlich finden muß. Andererseits liegt aber gerade in diesem Gefühl, daß ich zur Erheiterung des geliebten Vaters hier bin, daß es wirklich Pflicht wurde. ihm diese zu bereiten, eine unendliche Beruhigung für mich; möchte diese doch auch Deine Seele erfüllen! Allmählich gewöhne ich mich etwas an ben Anblid feiner Schwäche. Im Geficht finde ich ihn wenig verändert, und geiftig, überzeuge ich mich immer mehr, ift er ganz derselbe, wenn er auch mehr ein inneres Leben lebt. Die ihm so eigenthümliche Liebens= würdigkeit seines ganzen Wesens ist unverändert und hat sogar noch zugenommen, er ift von einer Freundlichkeit und Bute, der nichts gleich fommt, dabei auch fehr heiter und oft ebenso witig als sonst, er fann auch recht herzlich lachen und ist immer am vergnügtesten, wenn wir ganz allein sind. An den Kindern hat er eine rührende Freude, und die Konversation mit ihnen reißt nicht ab. Dich läßt er innigst grüßen, über Deine Dienftverhältniffe haben wir gesprochen, aber nichts eben Neues für Dich dabei berührt, es bleibt immer beim traurigen alten Lied, daß vor Lösung ber belgischen Frage ein Urlaub für Dich unmöglich wäre. . . . "

Den gangen Winter in Tegel beim Bater zu bleiben, wie Gabriele es zuerst gewollt, stellte sich als nicht thunlich heraus wegen des Unterrichts der Kinder. Bis in den Dezember blieb sie jedoch draußen, und ber Berkehr zwischen bem Großvater und ben Enfeln entwickelte sich in ber lieblichsten Weise. "We can't do without a papa", hatten bie Rinder gemeint, "grandpapa must be our papa now." Und sie nahmen von ihm Besitz, er mußte ihre Fabeln und Gebichte anhören, ihren Tänzen und Spielen zusehen. Anfangs ging bie Verständigung, namentlich mit den Kleinen, auf Englisch vor sich, bis sich das Bekenntniß hervorwagte: "Ich verstehe Du, — Du verstehst ich." Und der Erklärer der Rawi-Sprache, der Erforscher der Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaues machte auch an den Enkeln seine Studien und verfolgte mit höchstem Interesse ben Sieg einer Sprache über die andere. Um die Tagesneuigkeiten kummerte sich Humboldt wenig, las 3. B. nie eine Zeitung, da er meinte, das Wichtige erführe man auch so, und bas llebrige könne man sich schenken. Gabriele aber, aus einem Rreise kommend, wo Politik sie wie die Luft umgab, kam sich gang abgeschnitten von der übrigen Welt vor und begrüßte doppelt freudig den Onkel Alexander, der häusig heraus kam und dann alle politischen Besgebenheiten, Vermuthungen und Möglichkeiten mit dem ihm eigenen sprudelnden Witz vortrug. "Der Onkel ist voll der himmlischsten Geschichten und prächtig amüsant", schreibt sie wieder und wieder. Wie sehr der Vater das frische Leben, das mit der Tochter in sein Haus eingezogen, genoß, spricht sich in einem Briefe an seinen Schwiegersjohn Bülow aus:

"Tegel, ben 14. November 1833.

Ich würde, theuerster Sohn, Deinen liebevollen Brief vom Sep= tember länast beautwortet haben, wenn ich nicht bächte, daß wir jett durch die Briefe der lieben Gabriele in beständiger näherer Berührung sind. Ich kann Dir nicht genug sagen, wie glücklich mich die Unwesen= heit der Deinigen hier macht und wie aus dem tiefsten Berzen ich Dir dafür dankbar bin. Die liebe Gabriele ift ganz unverändert und hat sich, wie alle Menschen hier finden, unglaublich jugendlich erhalten. ift sehr heiter, und unser Familienkreis war, seitbem er so unglücklich durch den Tod zerrissen wurde, nie so schön als jett. Die Kinder erregen die allgemeine Bewunderung. Sie find in Ansehen und Gemüths= art jedes auf seine besondere Weise liebenswürdig und musterhaft gut erzogen. Die Mutter hat eine ungemein gute Gabe, mit ihnen umzugeben. Es fehlt uns nichts in unserem jetigen Zusammensein, als auch Dich hier zu besitzen. Es ist schrecklich, daß die belgische Angelegenheit nie endigen will. Indeß hoffe ich jetzt doch, daß es geschehen und Dir eine Zeit bleiben soll, hierher zu kommen. Freilich ift wieder bas Parlament ein neues Hinderniß. Doch denke ich, behältst Du entweder, ehe die wichtigen Debatten recht angehen, ober, wenn sie vorüber sind. Zeit zu einer Reise. Ich fann es mir aber kaum als möglich benken. daß Du genöthigt sein solltest, Deine Frau auch die Ruckreise allein machen zu laffen. Du wirft von ihr gehört haben, daß sie in dem nächsten Monat zur Stadt zichen will. Es würde freilich auch viele Unbequemlichkeiten für sie haben, den ganzen Winter hier zuzubringen. so sehr gludlich es mich auch machen wurde. Es schmerzt mich nur, daß sie nicht in Berlin wie hier bei mir wohnen kann. Sie wird Dir aber geschrieben haben, daß Caroline nur den für sie unentbehrlichen Raum hat, und ich eine einzige kleine Stube zum Wohnen und Schlafen.

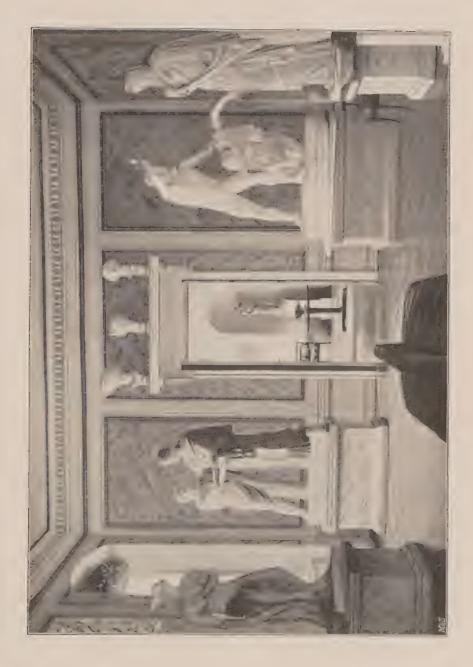

namentlich die an englischen Komfort gewöhnten Kinder und Leute Manches sehr wunderlich, so stand doch Gabriele keinen Augenblick an, sich selbst manche Bequemlichkeit zu versagen, um nur mit ihren Lieben unter einem Dache sein zu können. Die kleineren Berhältnisse in Allem empfand sie wohl, setzte sich aber darüber hinweg und fand sich ebenso leicht und liebenswürdig in diesen Bechsel als in das Regiment der Schwestern, das, wenn auch liebevoll, doch nicht ohne manche kleine Thrannei war.

Auch aus der Ferne blieb Gabriele in stetem Zusammenhang und Brieswechsel mit der Königin Abelheid, die auf das Theilnehmendste in ihr neues Leben eingeht.

"Pavillon von Brighton, ben 9. November 1833.

Sehr erfreut wurde ich diesen Morgen durch den Empfang Ihres lieben Briefes, meine theure Gevatterin, für welchen ich mich beeile meinen herzlichen Dank gleich auszusprechen, um Ihnen zu beweisen, wie lieb es mir war, von Ihnen selbst Nachricht zu erhalten. Recht oft denke ich an Sie und Ihre lieben Kinderchen und freue mich Ihrer Wiedervereinigung mit Ihren theuren Berwandten im lieben Bater= lande, fühle aber auch zugleich, wie schmerzlich die lange Trennung von Ihrem Manne Ihnen sein muß. Es giebt keine vollkommene Freude in dieser Welt, das muß Sie tröften, wenn die Sehnsucht zu groß wird. Herr v. Bulow vermißt Sie und die Kinder recht schmerzlich, bas fagte er mir wiederholt, und seine Gedanken ichienen beständig mit den Abwesenden beschäftigt zu sein, davon gab er mir mehrere Beweise, die ich mit Bergnügen bemerkte, benn ich freute mich in Ihrer Seele barüber. Ich habe ihn jett länger nicht gesehen, kann folglich leider Ihnen nichts von ihm berichten. Daß er das Zuderwerk wirklich nach Berlin schicken würde, erwartete ich kaum, als ich es ihm in Windsor für seine Rinder einhändigte, es ift mir aber fehr schmeichelhaft, zu hören, daß es so freundlich dort empfangen wurde.

Ich begreife, welche gemischten Gefühle von Freude und Wehmuth Sie zuerst ergriffen haben müssen, als Sie in das väterliche Haus zurücksehrten, die vielgeliebte Mutter vermißten und Veränderungen fanden, die Sie nicht erwartet hatten. Ich bin aber auch fest überzeugt, daß nun nur wohlthuende Gefühle Sie beleben und Ihnen das Opfer erleichtern werden, sich auf zo lange Zeit von Ihrem Manne getrennt

zu haben, da es beruhigend für Sie sein muß, Ihrem Bater so viel Freude durch Ihre Gegenwart zu bereiten.

Recht von Herzen wünsche ich Ihnen und den lieben Kindern gute Gesundheit während des nun mit Macht herannahenden Winters. Alle Details, welche Sie mir aus Ihrer Nursery mittheilen, haben mich sehr interessirt. Sie wissen ja, welche Vorliebe ich für Kinder habe, und wie mich jede Kleinigkeit interessirt, die auf solche Bezug hat. Für Ihre lieben Kinder interessire ich mich ganz besonders, daher erfreut mich Alles, was ich von ihnen erfahren kann. Ich erwarte mit Unsgeduld Linchens versprochenen deutschen Brief und füsse die liebe Kleine recht herzlich in Gedanken sowie alse ihre Schwestern.

Wir haben Windsor am 26. Oktober verlassen, was mir recht schwer wurde. Ich habe so viel Liebes dort zurückgelassen, die herrsliche Gegend, meine hellen freundlichen Zimmer, voll von Bildern und Büsten, die mir so unendlich theuer sind, sowie die mir heiligen Gräber, die ich sehr ungern verließ. Die Nähe derselben ist mir, wie Ihnen auch, wohlthuend; besonders wenn man wie ich so viel verloren hat, werden selbst diese Ueberreste, die uns nichts als Erinnerung gewähren, ein theurer Besitz, den wir nur ungern entbehren mögen. — Wir fanden hier das Wetter so warm, daß es ganz drückend war, und sür diese Jahreszeit unnatürlich. Jetzt ist es recht kalt, und der schnelle Kontrast hat uns Allen Schnupsen und Huften gebracht. Während der schönen Tage bin ich zweimal auf der See gesahren, was mir viel Veranügen machte.

Seit Donnerstag ift die gute Herzogin von Gloucester hier bei ums und besindet sich Gott Lob besser, als ich erwartet hatte nach einem kürzlich erst erlittenen Rücksall ihres alten Uebels. Der Herzog ist mit ihr hier und bleibt bis zum 16. Meine Schwägerin wird aber den ganzen Rest des Winters wieder wie voriges Jahr bei ums bleiben, was mir sehr angenehm ist. Prinzeß Auguste ist ganz wohl, und Beide wünschen, Ihnen recht herzlich empsohlen zu sein, sowie auch der König, dem ich Ihren Austrag ausrichtete. Es freut ihn sehr, Ihnen die Seereise haben erleichtern zu können, und er läßt Ihnen sagen, daß er nur Ihren Wink erwarte, um ein Schiff Ihnen entgegenzuschicken, um Sie hierher zurückzubringen. Wir vermissen Sie sehr oft. Leben Sie recht wohl, liebste Frau v. Bülow, und

empfangen Sie nochmals meinen recht innigen Dank für Ihren lieben Brief nebst der Versicherung meiner unveränderlich treuen Freundschaft, mit der ich für immer verbleibe

Ihre Ihnen recht herzlich ergebene Freundin und Gevatterin

Adelheid."

Im Dezember beginnt nun das leben in Berlin, und die hauslichen fleinen Sorgen, ber birekte Berkehr mit den Dienstboten, die täglichen Besprechungen mit der Röchin machen Gabriele mehr Ropfzerbrechen, als alle Diners der Londoner Season. Staats= und Herzens= besuche muffen gemacht werden, und auch von Geselligkeit blieb sie nicht verschont, da infolge der nothwendigen Meldungen an den Höfen Einladungen ergingen, benen fie meift in Begleitung des Ontels Alexander folgt. Das Kehlen jedes "Mittelalters", zu bem fie fich rechnet, macht folde Jefte nicht fehr erheiternd für sie, "denn es giebt nur des guirlandes de fleurs et des gros bonnets, d. h. man sadet die Tanzen= ben und nothgebrungen die Mamas dazu, und ich muß mit den Prinzessinnen auf dem Sopha sitzen und ihnen von England erzählen, was so par ordre de Moufti eine schlimme Sache ift. Ich benutze bann unbewachte Momente, z. B. wo die Prinzessinnen tanzen, um mich zu entfernen, werde aber gleich wieder zitirt. Meine ftete Besorgniß in ber Gesellschaft hier, wo man so kleinstädtisch aufpaßt, ift, man könnte denken, ich suchte mehr, als mir zukommt. Wenn es nicht unfinnig wäre, hätte ich die größte Luft, hier wieder zu tanzen anzufangen, wie es hier fast alle verheiratheten Damen thun, sogar bis zu der Exzellenz hinauf. Die Menschen haben zwar die größte Söflichfeit und Freundlichkeit für mich, selbst jetzt, wo ich ihnen nichts Neues mehr bin, aber chacun a sa chacune, und so kommt es doch oft, daß ich mir sehr verlaffen vorkomme, denn die eigentliche gefellschaftliche Liebenswürdigkeit ist nicht eben hier zu hause, es herrscht ein Mangel an Form, an savoir faire, die Leute sind schwerfällig und festgefahren in gewisse Ideen. Du folltest ben Ontel darüber hören, er ift himmlisch in seinem Wit, wenn auch etwas aigre."

Der Weihnachtsabend vereinigt den Familienkreis, der noch durch Hermanns Niederlassung in Berlin einen lieben Zuwachs erhalten hat, bei Gabriele, und es zeigt sich jetzt schon, wie sie der Mittelpunkt der

Familie ist, welche sanste unwiderstehliche Gewalt Alle zu ihr zieht. War sie doch die einzige Mutter in dem ganzen Kreise, und ihre rückssichtsvolle Fürsorge dehnt sich auf all die Ihren aus.

Die Feiertage wurden dann wieder beim Bater zugebracht, der unmittelbar nach der Bescheerung in sein stilles Tegel zurückgesehrt war. Obgleich er wöchentlich zwei Mal zur Stadt kam, wechselte er doch sast täglich Billets mit den Töchtern. So schreibt oder diktirt er vielmehr am 25. Dezember: "Ich bin vor elf Uhr bei recht schönem Better hier angekommen, liebe Caroline, und Du kannst zum Trost sür morgen sagen, daß auch der Weg noch ganz leidlich ist. Ich bin heute Bormittag, da die Sonne so freundlich schien, spazieren gegangen. Tegel ist mir ordentlich neu vorgekommen, da ich gewohnt bin, es immer nur von der Abendseite zu sehen. Allein die Abendbeleuchtung sagt doch meinen Augen sowie meinen Gedanken mehr zu. Ich freue mich sehr auf den morgenden Besuch und danke Euch Allein noch herzlich für den fröhlichen gestrigen Abend. Bon Herzen Dein H."

Aus seiner Einsamkeit heraus nimmt er an Allem Theil und denkt und sorgt bis ins Kleinste für die Freude und das Wohlbesinden der Seinen:

"Tegel, ben 14. Februar 1834.

Es hat mich hier, liebe Caroline, eine sehr schöne Temperatur empfangen, so daß ich den Ueberrest des Abends nicht bloß sehr ruhig. sondern auch sehr hübsch verbracht habe. Da Du so gütig sein willst. Dich meiner Geschenke für Linchen anzunehmen, so komme ich noch einmal barauf zurud. Besprich zuerst mit ihrer Mutter ein recht ordentliches, von dem Breise, wie es Gabriele an ihrem Geburtstage von mir bekommen hat. Außer biesem einen dann noch sieben Rleinigkeiten, die aber hübsch find und dem lieben Kinde Spaß machen. Da die acht Geschenke ihre acht Jahre vorstellen sollen, so wäre es hubsch, wenn eins immer größer als das andere wäre. Es sind dies schwierige Aufgaben, aber die Lösung wird Euch schon gelingen. Schreibe mir recht bald wieder, liebe Caroline, wie es Euch Allen geht, und forge mehr für das Schicksal Deiner Briefe, denn ich vermisse sie sehr ungern. Ich bin sehr wohl und genieße das reine Landleben ohne alle die Zugaben von Blumen, Blättern, iconem Better u. f. w., womit die Menschen ben reinen Genufi sich konfus machen. . . .

Ich erhalte jetzt gar keine Zeitungen mehr. Un den Buchstaben darin liegt mir nichts. Aber als Löschpapier und zum Einpacken habe ich sie doch gern. Sei doch so gut, mir von Zeit zu Zeit, aber ganz nach Belieben, ein Packet zu schicken. Grüße Alle aufs Beste von mir und sage Hedemanns, daß ich hoffe, sie noch in der Zeit meiner hiesigen Berdunkelung, und ehe ich Mittwoch wieder in Berlin aufgehe, hier zu sehen. Mit innigster Liebe

Dein H."

"Tegel, ben 24. März 1834.

Iine, und mit der sewigen Aussicht, Euch nun bald Alle dauernd in Tegel zu besitzen. Es ist mir in der That ein sehr süßes Gesühl, den ganzen Sommer, der für mich gewissermaßen mit diesem Tage beginnt, in dieser Bereinigung vor mir zu haben. Ich schiede den Wagen, damit er zu Gabrielens Disposition, die sie selbst herkommt, dort bleiben kann. Dann bitte ich Dich, mir eine Portion Aniskuchen für die Kinder zu schieden. Denn mit einem Großvater allein und ohne allen Kuchen ist es doch eine mißliche Sache. Ich freue mich aber sehr auf die lieben Kleinen, und sie werden alle Zimmer in gehörig menschlicher Luft finden.

Mit X. habe ich mich Sonntag recht gut amüsirt. Er ist ein versständiger und kenntnisvoller Mensch, und wenn man einen Menschen allein hat, kommt es niemals zur Langweile. Auch der unbedeutenoste Mensch ist eine unerschöpsliche Fundgrube, wenn man nur die Mühe nicht scheut, das Amüsante aus ihm hervorzuholen. Das Wetter war heute und gestern unsicher und regnicht. Heute wirklich unsreundlich, gestern aber gegen Sonnenuntergang sehr milde, mit wunderschönen Lichtesseken. Ich sehe, daß ich wie die Kahel werde und das Barosmeter immer in meine Briese verwebe. Genießende waren gar nicht hier, aber bestimmt, in Berlin genossen zu werden, eine zahllose Herde Schweine, die mit unsäglichem Spektakel einen langen Halt auf der Landstraße machten. Bon ganzer Seele

Dein H."

Bei dem Nahen des Frühlings 1834 werden die Möglichkeit einer Wiedervereinigung zwischen Gabriele und ihrem Manne sowie seine außerordentlich schwierigen dienstlichen Verhältnisse hin und her erwogen, und sie schreibt ihm:

"Berlin, ben 8. Februar 1834.

... Es giebt Momente, wo meine Entfernung von Dir mir wie ein Unrecht erscheint, so lebhaft ich mir auch bewußt bin, daß mein entliches Wiedersehen des lieben Baters wirklich Pflicht war. Uch ja, zer Herzog von Cumberland hat wohl Recht, Dir die mit dem armen lieben Bater vorgegangene Beränderung als groß zu beschreiben, gesliebtes Herz, wenn ich mich dieser immer mehr überzeugen und Trübes von der Zukunst erwarten muß, so kann ich nicht anders, als dankbar sein, daß Du nicht zu bald auf meine Kückfehr dringst, andererseits aber fällt mir der Gedanke an eine noch so lange Trennung von Dir unsbeichreiblich schwer, denn die, fürchte ich, wird unabänderlich sein, wenn nicht durch mein Reisen uns die Freude des Wiedersehens wird.

Der Stant ber Dinge ift Dir leiber nicht gunftig, und die, welche Dir wohlwollen, können nicht zu Deinem Herkommen rathen, es sei tenn, daß Du geneigt sein solltest, wie Dein Freund B. sich ausbrudte, "eine Schlacht zu liefern". Wer magt, gewinnt auch oft, und jo ist es nicht unmöglich, baß ein persönliches Auftreten gunftig für Dich ausfiele. Du müßtest Dich aber sehr in der Gewalt haben, tenn Du glaubst es nicht, wie verstodt hier die Leute sind, wie befangen in ihren Anschauungen, die fie bie rechten nennen. Auch höheren Orts nentet fich die Stimmung fehr gegen Dich, und man markirt es mir, und sogar bem Bater! Man sagt, daß ber Kronprinz gegen Dich eingenommen wäre, weil Du bem Prinzen Leopold vorzüglich jum Thron verholfen haben sollst? - Berzeih dies Fragezeichen, aber ich muß wirklich gestehen, daß ich hierauf feine Rede und Untwort stehen tann, cenn biefe gange hollandisch = belgische Ungelegenheit ift für mich ein Labprinth, wo ich nicht aus noch ein weiß, wenn ich auch nur zu gut mir bewußt bin, daß sie eine wichtige und nicht glückliche Rolle in unserem Geben spielt. Der freundschaftliche Brief des Königs Leopold an Dich trägt gewiß auch noch einige Schuld. — Es widerstrebt meinem Gefühl, Dich jetzt in eine fragende, ich will gar nicht einmal sagen bittende, Stellung gebracht zu sehen. Es ift höchst mahrscheinlich, daß Dein Besuch von A.. unterstützt murde, aber mehr to boast upon. Mein Beliebter, thue es nicht, ich brauche es Dir nicht zu fagen, wie wenig raffend ein soldes Berhältniß für Dich wäre. .

Der Bater wollte Donnerstag wegen Deiner Ungelegenheiten mit

A. . . sprechen, mußte es aber eines Unfalls wegen unterlaffen. Der Rutscher, nämlich des Miethswagens (zum Glück nicht des Vaters eigener), hatte das Unglück, als er mit dem Jäger hinfuhr, um den Bater bei seinem Bruder abzuholen, ein Kind zu überfahren, ein Mädchen von zwölf Jahren. Tochter eines armen Holzhackers. Gott Lob ging es noch für die Umstände glücklich genug ab, indem das Kind durch den Fall nur den Urm brach. Gott fei's gedankt, daß der Bater nicht zu= gegen war. Er fuhr indessen gleich nach bem Hause der armen Leute, und drei Treppen stieg er hinauf und hielt sich über eine Stunde in bem Zimmer auf, um sich von dem Zustand und der Verpflegung des Rindes selbst zu überzeugen und es seinem Arzt in die Rur zu geben. Es geht Alles gut, aber ben armen lieben Bater hat die Sache und Anstrengung schrecklich erschüttert und angegriffen. Wie er eigentlich die Hühnerstiege wieder herabgekommen ift, mag ich Dir nicht sagen, denn er fagte uns nichts und nur durch den Jäger erfuhren wir überhaupt bavon.

So habe ich denn nur mit dem Bewußten gesprochen, und er hat mich von Neuem überzeugt, daß Dein Herkommen nicht rathsam sei, und der Bater ist mit ihm durchaus einer Meinung, daß Du jetzt nichtsthun darsst. Ach, wie schmerzlich ist es mir, Dir dies schreiben zu müssen!

Das Eis brechen darsst Du jetzt nicht. Könntest Du Ehre einslegen durch solchen Schritt, so wäre ich die Erste, die Dir rathen würde, ihn zu thun, uneingedenk der Folgen, die er für unser äußeres Leben haben könnte. Allein Dein jetziges unglückliches Geschäft ist zu unpopuslär, als daß Dein Aufgeben desselben nicht misverstanden werden sollte. Und daß Deine Gegner dies benutzen würden, um Dir zu schaden, ist gewiß. Man würde es entweder für Muthlosigkeit Deinerseits halten, sür ein Beichen vom Kampsplatz, oder sür einen Beweis davon, daß man Dich auf Deinem Posten nicht den hiesigen Interessen nach handelnd fände. Zu solchem Schritt ist also jetzt nicht der Moment, darum wäre nichts passender als mein Zurücksehren zu Dir, machtest Du dies nicht mit Recht wiederum vom Geldpunkt abhängig. Ich kann in Wahrheit sagen, daß, was Du thust, mir lieb und recht sein soll, und daß ich mich in Alles zu sinden wissen werde, aber wir dürsen der Kinder wegen nicht thun, was sonst am leichtesten und natürlichsten zu thun wäre.

Der Kinder wegen dürfen wir nicht wie bisher in London fortleben, wenn Deine finanziellen Verhältnisse sich nicht bessern. Es ist bisher das Mögliche für ihren Unterricht dort geschehen, aber es muß mit jedem Jahre und für jedes Kind mehr geschehen. Hierin dürsen wir keine Ausgabe vermeiden, aber Einschränkungen anderer Art zu machen, ist leichter gesagt als gethan, da Du das Haus so geregelt hast, daß man kaum weiß, ob irgendwo bei demselben Leben und den Anforderungen der Stellung eine Ersparniß zu machen ist.

Hebemann meint nun, ich sollte mich einrichten, auch den nächsten Winter noch hier zu bleiben, mein Quartier ist aber längst, schon ehe ich es bezog, zum 1. April vermiethet. Ich werde noch eine Frage desswegen — aber diplomatisch! — thun, glaube aber nicht, daß es was holsen wird; der Verlust ist auch nicht groß, denn wenn Du nächsten Winter herkämest, wüßte ich Dich kaum darin unterzubringen.

Möglichst bald will ich nach Tegel ziehen; ich habe doch jetzt gar zu wenig vom lieben Bater. Er wünscht auch mein Herauskommen sehr und weiß selbst doch noch nicht, daß wahrscheinlich er seine Badesreise wird früher als gewöhnlich antreten müssen, da er nach Byrmont soll. Bor dem 1. Juli wäre es kaum rathsam für mich, zu reisen, um der Season in London zu entgehen, was doch wünschenswerth wäre, schon allein der Toiletteausgaden wegen. Eine Einrichtung für den Unterricht der Kinder muß aber sedenfalls getroffen werden; auch wenn ich schon im Juni reisen sollte, dürsen die vorhergehenden Monate nicht wieder so wie im Herbst verloren werden.

Ich muß entweder an bestimmten Tagen zur Stadt oder Lehrer herauskommen lassen, was allerdings sehr kostspielig sein wird, aber doch wohl möglich. Die Kinder haben jetzt sehr guten Unterricht und nur sast zu viele Stunden. Aber das macht mir oft ein recht peinliches Gefühl, daß ich so wenig oder vielmehr gar nicht die Gabe der Erziehung besitze. Dieses Mangels din ich mir nur zu deutlich bewußt, und doch, das weiß der Himmel, liegt mir nichts mehr am Herzen als die lieben, lieben Kinder zum Besten zu leiten. Sie machen viele Fortsschritte und wenn sie deutsch sprechen, sagen sie "Mutter", was einen ganz eigenen Zauber für mich hat. Ich lege sie Dir ans Herz und scheibe nur mit der Feder, nicht mit meinen Gedanken, von Dir. Mit der Feder schafste ich Dir aber wenigstens so gern nur Freude, allein auch

das kann ich nicht. Nein, eine Trennung wie die unsrige sollte eigents lich vom Schickfal nicht zugelassen werden.

Deine G."

Da in dem Vorangegangenen Bülows dienstliche Lage verschiedentslich berührt ift, so möge hier auch ein Brief Humboldts folgen, der ein Meisterstück maßvollen Urtheils, diplomatischer Feinheit bei völliger Aufrichtigkeit ist, wie das ja seine eigene amtliche Lausbahn charakterisirt.

Auch hier ist er weit entfernt, in irgend einer Weise eingreisen zu wollen, und indem er seinem Schwiegersohn den eingehendsten Rath ertheilt, läßt er ihm volle Freiheit der Handlung.

"Berlin, ben 19. Februar 1834.

Ich weiß, liebster Vülow, wie der Bewußte, mit dem Gabriele und ich Jeder besonders gesprochen haben, Dir schreiben wird. Ich muß leider seiner Meinung für jetzt auch beistimmen. Ich habe aber doch geglaubt, daß es Dir lieb sein würde, meine Meinung über Deine ganze Lage kurz zu erfahren.

Dein Mißgeschick, wenn man es so nennen soll, liegt eigentlich darin, daß Du an einer Arbeit fortwährend arbeiten mußt, die an sich nicht beliebt ift und bei einigen gerade einflufreichen Personen hier in einer besonderen Ungunft steht. Man vergißt nun, was möglich und unmöglich zu erreichen war, übersieht, daß die Hauptsache im Anfang auf Erhaltung des Friedens weit mehr als auf diese bestimmte Sache gerichtet war, und urtheilt außerdem mit leidenschaftlicher Parteisucht. Hierzu kommt Unzufriedenheit mit dem Lande, wo Du bift, und endlich für Dich persönlich das immer fortdauernde Misverhältniß mit 3. . . . felbst mit 2. . . Rämest Du her, so würdest Du natürlich überzeugen wollen, daß Du theils nicht anders handeln konntest, theils vortheilhaft gewirkt haft. Du würdest außerdem Deine finanzielle Lage zur Sprache bringen und verbeffern wollen. Beides tann, meines Erachtens gelingen, aber nicht jetzt und nicht durch einen Aufenthalt weniger Wochen. Dein Erscheinen muß hier zuerst von der einen und anderen Absicht den Leuten frei vorkommen. Sie muffen Dich schen, gelegentlich über die Ereigniffe sprechen, und Du mußt durch Dein Benehmen und Deine Persönlichkeit die Vorurtheile zerftreuen, wo sie bei einflufreichen Personen Eingang gefunden haben. Im Sturm, durch absichtliche Unterredungen, felbst durch Memoiren läßt sich nichts erreichen. Du würdest icht vielleicht nicht sonderlichen Widerstand, aber, was weit schlimmer ist, kein wahres und offenes Eingehen in die Sache erfahren. Da diese noch zu keinem Ende gekommen ist, so nimmt sie auch die Leidenschaften natürlich noch mehr in Anspruch.

Der Geldpunkt erleidet jett nicht nur dieselbe, sondern noch eine ihn besonders betreffende Schwierigkeit. Der König glaubt, theils wegen vieler gehabter Ausgaben, theils wegen befürchteter Mindereinnahmen bei den Zöllen, daß große Sparsamfeit nöthig ift, und scheint besonders gegen das auswärtige Departement hierin eingenommen. Ich kann mir daher nicht benken, daß, so gerecht und billig Beides wäre, Du jest eine Entschädigung für die durch die Konferenz veranlagten Mehrausgaben, noch die Bezahlung bes ganzen Gehalts in Gold erlangen mürdeft. Un eine wahre Gehaltserhöhung scheint mir unter allen Umftänden schwer zu benken. Auf die Spitze kannst Du, auch wenn Du hier bift, die Sache boch nicht ftellen. Es wurde bics geradezu heißen, Deinen Poften in Gefahr setzen, ohne zu wiffen, was Du dagegen erhieltest. Ueberhaupt würdeft Du doch im Ernft ihn nicht gern, als gegen die sehr beschränkte Möglichkeit gleich ausgezeichneter Lagen, verlaffen. Wolltest Du so weit gehen, es wirklich darauf ankommen zu lassen, so würde ich weit mehr rathen, dem Könige schriftlich gang ruhig und klar die Unmöglichkeit zu beweisen, dort bestehen zu können, und ihn zu bitten, wenn er Deine Lage dort nicht verbessern könne, Dir eine andere anzuweisen. Allein auch dazu wäre es doch beffer, einen gunftigeren Zeitpunkt abzuwarten, und ohne dahin gekommen zu sein, mein Kapitalvermögen anzugreifen, würde ich doch in Deiner Stelle einen solchen Schritt jetzt nicht thun. Es scheint mir also jett bas Beste, Dich so gut zu schiden und zu fügen, wie es sich machen lassen will, und die nächste Zeit hingehen zu lassen. Auch Deine größten Widersacher erkennen gewiß Deine Borzüge in Ginficht, Kenntniß und Thätigkeit. Mit dieser schafft man sich immer Luft, wenn auch augenblicklich fich die Sachen ungünftig stellen, und bringt am Ende so durch, daß, vielleicht die gang Gingenommenen abgerechnet, die Gegner felbst erkennen, daß man auch früher Recht gehabt hat. Ift die niederländische Geschichte vorüber, oder hat sie, wozu jest der Unschein ift, so lange geschlummert, daß das leidenschaftliche Interesse fühler wird, so wäre ich für Dich für einen längeren Urlaub, doch wenigstens von zweimonatlichem hiesigen Aufenthalt.

Bas Deine Geschäfte und Dein Benehmen darin felbst betrifft, bin ich weit entfernt, Dir darüber etwas zu sagen. Nur eins tann ich nicht unerwähnt lassen, da es auch augenblicklich nothwendig ift. Bedenke ja, liebster Bülow, bei jeder Depesche den Eindruck bier. Bas ein Gesandter an seinem Boften thut, ift boch nicht bas ganze Geschäft, und es kommt immer viel auf die Borstellung und die Rücksichten, auf die Persönlichkeiten am eigenen Hofe an. Es würde mich unendlich freuen, wenn Du es angemeffen fändeft, daß fich der lieben Gabriele Aufenthalt bei mir verlängerte. Du möchtest nun dies in Rücksicht auf eigenen Urlaub ober wegen häuslicher Arrangements vorziehen. Das Aufhören ihrer Miethe in der Stadt muß Dich nicht beforgt machen. Der Unterricht der Rinder läßt sich auch durch gehöriges Herausschiden ber Lehrer ober eigenes Hereinfommen beforgen. Ich habe Pferde genug dazu, und die Pferde können nichts Befferes thun als Weisheit für die Kinder hin und her= fahren. Nach allem Gefagten brauche ich wohl nicht hinzuzufügen, daß ich mich nicht wundern wurde, wenn Du auch gegen unsere Meinung plötlich hier erschienest. Man beurtheilt seine Sache immer selbst am beften, für gewagt hielte ich es allerdings, allein das Wagen führt auch manchmal zum Siege. Immer war es nothwendig, daß Du unsere, aus dem gewöhnlichen Laufe der Dinge geschöpfte Meinung offen erfuhrft.

Ich fann diese Zeilen nicht anders als mit dem Ausdruck des echten, wahren Gefühls beschließen, wie schmerzhaft es mir sein würde, Gabriele bier wieder zu verlieren, ohne zugleich Dich gesehen zu haben.

Mit innigster Liebe Dein

5."

So harrt denn Bülow weiter auf seinem Posten aus, und es wird ihm sogar noch durch Metternich die österreichische Stimme in der Konferenz übertragen. Da er jedoch immer einen längeren Urlaub und die Reise nach Deutschland im Auge behält, so ist zunächst von einer Rücksehr nach London für Gabriele keine Rede mehr, und im April zieht sie für den ganzen Sommer zum Bater nach Tegel hinaus, von wo sie ihrem Manne schreibt:

"Tegel, ben 28. Mai 1834.

Heute noch muß ich Dir, mein geliebter Heinrich, meinen innigsten, gerührtesten Dank aussprechen für die Liebe und Freundlichkeit, mit ber Du auch aus weiter Ferne mir den heutigen Tag zu erheitern

gewußt haft. Ich kann Dir das Erstaunen nicht schildern, das mich ergriff, als ich heute, bei meinem Erwachen nicht eigentlich (denn für dieses hatte der Musikor des Kruges gesorgt, der sich ganz früh unter meinem Fenster postirt hatte und mich mit hübschen, lustigen — lustiger als mir ums Herz war — Melodien aus dem Schlafe rief), Deinen Brief aus Spandau durch einen Extradoten erhielt. Ich freute mich der liebevollen Sorglichkeit, mit der Du mir diese doppelt süße Ueberraschung bereitetest. Habe tausend, tausend Dank, Du Lieber, Guter. Uch, wie sehltest Du mir heute hier, wie wurde alle mich umgebende Freude zur tiessten Wehmuth! Diese mußte sich wohl überhaupt heute mehr als je in alle meine Empfindungen mischen, auch trieb es mich aus aller liebenden und geliebten Umgebung hinweg zu einem einsamen Gange nach dem theuren Grab. —

Ach, je glücklicher ich mich gefühlt hatte in der Begrüßung der lieben, süßen Kinder, je mehr sehlte sie mir, gerade in Bezug auf das Gesühl des Mutterglücks. Die lieben, lieben Kinder, — Gott erhalte sie uns und mit ihnen Seinen größten Segen. Die wunderssüße Baby kam an mein Bett, einem kleinen Engel gleich in ihrem weißen Nachtgewande, in einer Hand ein Kränzchen, in der anderen ihren Nosegan haltend. Hättest Du nur das liebe Linchen sehen und hören können, wie sie mir ihren in deutsche Berse gebrachten Slückwunsch dars brachte, und die ehrliche Therese, die auch etwas hersagen wollte und ansing: "my dear mamma", — sich lange besann, auf das Gelernte aber gar nicht kommen konnte und sich mit den Worten: "I love you", mir um den Hals fallend, begnügte. Wer hätte auch wohl an diesen süßen Worten nicht genug! Die beiden Größen, weißt Du, äußern weniger ihre Gefühle, aber ihre Mienen sprachen sie mir aus.

Das kalte Wetter erlaubte nicht zu meinem Bedauern das Frühftücken draußen. Doch hielt es sich, einige Regenschauer abgerechnet, noch
recht sonnenhell. Um zehn wurde mir aufgebaut, nachdem wir erst noch
ein unerwartetes Schauspiel genossen. Ein herumziehender Böhme zeigte
uns nämlich eine Abbildung des Joachimsthaler Bergwerkes, wirklich
ganz hübsch und kunstreich gefertigt mit beweglichen Figuren, was auch
die Kinder besonders amüsirte. Das war wirklich eine Art Borbedeutung
(in dem Bergwerk wird auch Gold gewonnen) der goldenen Geschenke,
die meiner warteten. Gesiehter, wie unendlich hast Du mich mit diesen

überrascht, und wie weiß ich Dir nicht genug zu danken, wenn auch Deine abermalige Grandivsität mich fast erschreckt hat. Ich erwartete mir durchaus nichts, höchstens vielleicht eine Kleinigkeit. Abelheid hatte es sehr gut zu verbergen gewußt, daß sie den Kasten erhalten, und ich war ganz dumm geblieben und wurde sehr überrascht durch alle Deine Gaben. Der Schmuck ist das Schönste, was man sehen kann, so einsach und gediegen und doch so elegant, er ist unendlich bewundert worden. Denke Dir meine Freude und Ueberraschung, als ich beim Hereintreten in den Salon, wo mir aufgebaut war, meine Abelheid (meine Schwester die Frau Generalin!) erblicke, und sich nun erweist, daß das Bild, welches Wach von ihr malt, mir zum Geschenk von Seiten des lieben Vaters zugedacht ist. Es ist ein Kniestück in Lebensgröße.\*) Ich freue mich unbeschreiblich zu diesem Besitz. Nebengeschenke vom lieben Vater außerdem blieben nicht aus. . . .

Nachmittags konnten wir viel spazieren gehen, und da erst führten mich die Kinder nach der oberen Laube, wo mein Namenszug angebracht war, sehr hübsch aus Rosen, Jasmin und Vergismeinnicht gesertigt.

Dies war eigentlich Gabrielens und Abelheids Angebinde, denn Handarbeiten oder dergleichen hatte ich mir verbeten, weil es ihnen zu viel Zeit gefostet hätte, die sie besser verwenden können. Der Gärtner hatte sich in schönen Kränzen und in Bouquets verherrlicht. Das Hübscheste blieb aber immer der schöne alte Fliederbaum, der wie ein großes Bouquet aussieht. Wie schön überhaupt jett die ganze Umgebung des Hauses in der vollen Blüthenpracht ist, kann ich Dir gar nicht beschreiben.

Den Onkel erwarteten wir auch zu Mittag, er konnte aber nicht kommen, wie Du aus seinem hier beigefügten Billet ersehen wirst. Ich sende es Dir zum Amüsement und zum Beweise seiner sich immer gleich bleibenden Freundlichkeit und seines nie ermüdenden Bestrebens, Anderen Freude zu machen. Das ist ein ungemein liebenswürdiger Zug seines Charakters. Er kommt jetzt ost her, ist immer heiter und amüsant und bringt den Kindern jedes Mal etwas mit. . ."

Alexander v. Humboldt an seine Nichte Gabriele:

"28. Mai 1834.

Es ist dem freudeleeren hiesigen Leben eigenthümlich, auch dann störend zu sein, wenn man einmal irgend eines Genusses sich erfreut.

<sup>\*)</sup> Jest in Schloß Tegel befindlich.

Ich fann leider Dir, meine theure Gabriele, nicht meine herzlichsten Glückwünsche selbst darbringen. Ich bin schon gestern früh für heute Mittag zum König nach Charlottenburg eingeladen, und bei einer so frühen Einladung war das Abschlagen unmöglich. Ich hatte mich so gesteut, diesen Tag im Schoße Deiner Dir so ganz gleichen, liebens-würdig, sanft heiteren Familie zuzubringen.

Die Schachtel enthält für Dich von meiner Armuth an echt Pariser Parfüms drei Flaschen: eau athenienne und huile antique für die Haare und ein drittes Fläschen sier den fazzoletto. Nach dem große artigen Prinzip, die Geburtstage der Monarchen durch Spendungen und Wohlthätigkeit an die Kindlein zu seiern, sind die Parsims mit etwas Zuckerwerk verdrämt, unter dem sich auch ein Päckhen mit Würseln befindet, weil ich die spirituelse Zdee gefaßt habe, die Ladies sollten um das Zuckerwerk würseln. Dagegen erbitte ich mir einen Waffenstillstand von acht Tagen für die sugar doxes, da ich sie jetzt erst dei Hossauer bestellte. Ich hosse gewiß, noch vor meiner Abreise nach Sanssouci und Paretz Euch umarmen zu können. Leider din ich zwiesach geplagt! Die grüngelbe chemische Lady (meine sidele Jane) thront schon in Potsdam, korrespondirte mit mir aus dem Einsiedler, rückt heute gegen die Hauptsstadt vor und verlangt am Thore Briese für alle Wirthshäuser! Ein Schreckenskomet sür 1834!

Lafayettes Tob hat mich unendlich gerührt. Es war ein liebenswürdiger alter Mann, mit dem ich 15 bis 18 Jahre gelebt. (Dazu ist er einer der wenigen, vor dem sie sich fürchteten.) Meine schönsten Grüße dem Familienfreis, Umarmungen für meinen Bruder.

A. v. H."

Im Juli begleitet Gabriele mit ihren beiden ältesten Töchtern Hebemanns nach Burg-Derner, wo ein zehntägiger Ausenthalt genommen wird. Alle Erinnerungen an die verewigte Mutter werden da von Neuem für Gabriele wach, als sie nach neun Jahren zum ersten Mal wieder die lieben Käume betritt. Humboldt, dem seine Badereise erslassen wird, bleibt mit den jüngeren Enseln in Tegel, und dort hat auch Gabriele die Frende, am 13. September endlich, nach mehr als zwölfsmonatlicher Trennung, ihren Mann wiederzusehen.

Bülow fand den Gesundheitszuftand seines Schwiegervaters in so trauriger Beise verändert, daß er sofort einsah, er könne dem Bater jetzt nicht die Tochter entziehen, und in Berlin für den Winter eine möblirte Wohnung Unter den Linden nahm. Diese wird Ende November bezogen, und der nun wieder in Tegel vereinsamte Vater schreibt an Gabriele:

"Tegel, ben 25. November 1834.

Ich kann Dir nicht sagen, theuerste Gabriele, wie sehr mich Dein so liebevoller Brief gefreut und gerührt hat. Ich möchte bei Dir sein, um Dir mündlich es ganz so, wie ich es empfinde, auszudrücken. Ich weiß und fühle es recht dankbar, daß Du lieber hier geblieben wärest. Die Umstände erlaubten es doch aber nicht, und ich schäge zu sehr das Glück, Dich und die lieben Kinder so lange Zeit in meiner Nähe zu behalten, um über diese Entsernung zu klagen. Da ihr die Wohnung mit jedem Monat aufsagen könnt, so dauert sie ja wohl auch diesmal nicht so lange, und auch ich werde versuchen, in die Stadt zu kommen. Vor meiner Einsamkeit laß Dir nicht bange sein. Ich bin viel, viel lieber mit Euch zusammen. Wenn das aber nicht möglich ist, scheue ich die Einsamkeit gar nicht, sondern habe sie vielmehr gern. Nach meinem Abendessen thue ich eben nichts mehr. Aber man sitzt und denkt und träumt. Beim Lesen und Arbeiten lebt man doch auch eigentlich mit Anderen, und es ist viel werth, auch einmal mit sich selbst zu sein.

Die Ministerialveränderungen zugleich in Paris und in London find sehr merkwürdig. Das Schlimme babei aber scheint mir an beiden Orten bas zu fein, daß die Beränderung mehr aus einer Unzufriedenheit mit dem vorigen Zustande als aus der bestimmten Ueberzeugung hervorgeht, daß man nun das Rechte gefunden hat. Vor ber Zusammenfunft des Parlaments scheint mir doch Bulows Anwesenheit nicht viel helfen zu können, und ich hoffe baber, daß man ihn nicht brängen wird. Immer aber bleibt es boch nur furz, und für Dein ruhiges Zusammen= sein auch mit ihm wäre es doch gut, wenn Du, liebste Tochter, nun nicht weiter in große Gesellschaften zu geben brauchteft. Der Raiser ift ja wohl heute abgereift, und es wird sich wieder eine Ruhe nach ber großen Bewegung einstellen. Die Schweftern theilen Dir ja wohl meine Briefe mit, und so wirft Du gefehen haben, daß es mit meiner Gefundheit gang gut geht. Das unbeftimmte Better, bas ben Berbst verlaffen hat und sich boch nicht entschließen kann, in den Winter hineinzugeben, ist nur fatal. Ich habe doch aber heute meinen gewöhnlichen Spaziergang gemacht. Nur gestern und vorgestern war es schon wegen der Glätte unmöglich. Ich freue mich sehr, Hedemann morgen hier zu sehen. Für das Essen könnte er nicht in brillanterer Zeit kommen; zwei Fasanen und ein Hase von hiesiger Jagd, von der ich auch heute zwei Ziemer (große Krammetsvögel) gehabt habe! Bülow hoffe ich auch recht bald einmal zu sehen, und wie Du es wegen der Kinder am besten einrichten kannst, überlegst Du gewiß selbst. Umarme Bülow und die lieben Kinder von mir. Den Schwestern schreibe ich vielleicht heute noch selbst, wenn die Berliner Depeschen, die noch nicht angekommen sind, mir Veranlassung dazu geben.

Mit der innigsten Liebe

Dein H."

Bülows Urlaub gestattete ihm, noch zwei Monate in Berlin mit ben Seinen zuzubringen. Der Februar 1835 führt ihn dann allein auf seinen Posten zurück. Es ist eines der letzten Billets Humboldts an Gabriele, das sich auf diese Trennung bezieht. Die Abreise der Tochter zu erleben, blieb ihm wenigstens erspart.

"Tegel, ben 3. Februar 1835.

Dein so unendlich liebevoller Brief, theuerste Gabriele, hat mich auf das Innigste ersreut, aber auch tief bewegt. Ich begreise ganz Deine Empfindungen und habe heute Morgen unablässig an Dich gedacht. Auch mir ist das Weggehen von Bülow sehr schmerzlich gewesen, weil ich ihn sehr liebe und sein Umgang mir immer wohl thut, dann aber auch weil mir in seiner Abreise schon die Deinige und die der lieben Kinder vorschwebte. Uch, die Monate versliegen so schnell, und es ist viel gewisser, daß sie zu Ende gehen, als daß für uns hier ein neues Wiedersehen entsteht. Es war aber eine schöne Zeit, und wir wolsen die Monate, die uns noch vergönnt sind, nicht durch Klage und Besorzehung genießen. Die Zeit bringt so viel Unerwartetes, sie kann auch die Periode der Trennung, die wir vor uns zu sehen glauben, abkürzen.

Die Freundlichkeit des Königs ist an sich erfreulich und ein gutes Beichen für die Zukunft. Die Kürze des Februars ist mir nie so erswünscht wie in diesem Jahre gekommen. Es sind ja nicht viel über drei Wochen hin, daß ich Dich wieder mit allen Kindern hier besitze.

Ich fühle gewiß und weiß, daß Du lieber gleich fämest, aber die Gründe des Aufschubs sind in jeder Kückicht vernünstig. Ich bin in meinen Projekten, nach Verlin zu kommen, auf einmal sehr erschüttert worden, da nicht nur Nicolovius in Rusts Namen und Caroline mir ernstlich dagegen schreiben, sondern mir auch, ehe ich diese Briefe bekam, heute, wo ich des Wetters wegen oben spazieren ging, plözlich vor dem Spiegel, in dem ich mein Gesicht selten jeht sehe, mit Lachen einsiel, daß es doch ein sonderbarer Gedanke sei, einen so krummen Gang und ein so wunder-dares Gesicht ohne alle Noth vor 50 bis 60 Personen zur Schau zu stellen. Ich will nun sehen, wie ich es mache. Auf alle Fälle aber denke ich, noch einmal vor dem Gedurtstag der lieben, theuren Mutter Euch in Berlin zu sehen. Ich umarme Dich und die lieben Kinder herzlich. Tausend Grüße an Hedemanns und Caroline, bei der Du wohl entschuldigst, daß ich ihr heute nicht schreibe.

Mit der innigsten Liebe

Dein H."

Während der Wintermonate hatten die förperlichen Kräfte Wilhelm v. Humboldts noch bedeutend abgenommen, und Niemand, der ihn fab. konnte sich dem Eindruck verschließen, daß der helle siegende Beift sich anschickte, die gebrechliche, irdische Hülle zu verlassen. Von solchen Gefühlen getrieben, zog Gabriele schon Ende Februar mit den Kindern nach Tegel. Kaum einen Monat aber konnte man sich des Zusammenseins dort erfreuen. Humboldts Sager erkranfte am Scharlachfieber und zwar so beftig, daß ein Fortschaffen aus dem Sause unmöglich war. Gabriele mußte also mit ihren Kindern die Flucht ergreifen und in Berlin bei Hebemanns und Caroline ein sehr beschränktes Unterkommen suchen. Humboldt, selbst sehr schwach und die Dienste des treuen Rägers schmerzlich entbehrend, wollte und fonnte sich auch jett nicht von Tegel trennen, und so zog sein Sohn Hermann zu ihm. Es waren Tage peinlichster Spannung, die Gabricle da durchzumachen hatte, theils in der Besorgniß, daß ihre Kinder doch schon die Austeckung davon= getragen haben möchten, theils in dem betrübenden Gefühl, gerade in dieser Zeit dem Vater nicht von Ruten sein zu können. Alle diese Sorgen und Bebenken aber traten gurud vor bem Greigniß, das fich nun vorbereitete. Wilhelm v. Humboldt erkrankte an einem heftigen Erfältungsfieber, das er sich am 26. Marz, dem Todestage seiner Frau

auf dem Gang nach ihrem Grabe zugezogen. Als der Zustand besorgnißerregend schien und die Kinder zu ihrem Bater eilten, ließ sich auch Gabriele von der Ansteckungsgesahr nicht mehr zurückhalten und besuchte ihren Bater am 31. März. Was ihrem liebenden Blick schon die Beränderung seiner Züge verrathen, sprach er gleich selbst beim Wiedersehen aus: daß er von dieser Krankheit nicht aufstehen würde. "Es ist auch gut so", fügte er hinzu, "ich komme dann zur lieben Mutter."

Es folgten lange bange Tage und Nächte. Letzter waren namentlich für Gabriele peinlich, da ihr die Aerzte nicht erlauben wollten, lange in dem Hause, das noch immer den Scharlachfranken beherbergte, zu verweilen, und sie daher in der Mühle, etwa 200 Schritte vom Schloß, schlafen mußte. Wie angstvoll hat sie da wohl in die Nacht hinaus gelauscht, in welcher Spannung sich stets bereit gehalten, gerufen zu werden!

Wilhelm v. Humboldts Sterben entsprach in der Ruhe und Alarheit, mit der er dem Tode entgegensah, völlig seinem ganzen Leben, und man könnte kein besseres Motto dafür sinden als die Worte Schillers in den Künstlern, für die auch Humboldt immer eine ganz besondere Vorliebe gehabt hat:

> Mit dem Geschick in hoher Einigkeit, Gelassen hingestützt auf Grazien und Musen, Empfängt er das Geschoß, das ihn bedräut, Mit freundlich dargebot'nem Busen Vom sansten Bogen der Nothwendigkeit.

Caroline und Hebemann haben über die letzten Tage einige Aufszeichnungen gemacht, und auch in Gabrielens Tagebuch finden sich solche. Es heißt da vom 2. April:

"... Den Bormittag sagte er wie im Schlaf: "Ich glaube nicht, daß Alles mit diesem Leben vorbei sei. Wenn man sich überhaupt wiedersindet, dann werde ich sie gewiß gleich sinden und von Euch grüßen." Als er erwachte, ließ er sich die Zeichnung der lieben seligen Mutter heruntergeben, sah sie an und sagte mehrmals: "Ein gutes Gesicht, ein recht gutes Gesicht." Zu uns hat er öster gesagt: "Ihr seid Alle so liebevoll gegen mich und so thätig, ich könnte gar nicht besser besorgt sein. . . Alexander glaubt nun, daß wir selbst nach dem Tode nicht mehr von der ewigen Veltordnung ersahren werden, ich aber glaube, daß der Geist doch das Höchste ist und nicht untergehen kann." (Auf die

Frage: Und mit Bewußtsein von diesem Leben?) "Ja wohl. Ich glaube auch, daß die wahre Liebe zusammenhält, und daß sie wieder vereinigt und daß man nicht getrennt werden kann."...

Nach zwei Uhr wurde der Zustand besser, d. h. ruhiger, und der liebe Vater versiel in tiesen Schlaf, zwischendurch aber auch in einen halbwachen Zustand, in dem er viel vor sich hin sprach, Französisch, Englisch, Italienisch, aber ganz zusammenhängend, meistens griechische Hexameter, aber auch auf Deutsch die schönen Worte:

"Erloschen find bes Lebens Triebe — nichts bleibt — Zu ihr die ew'ge Liebe."

Ms ich gegen sieben schreibend am Fenster saß, fing er sehr vernehmlich an zu sprechen, und wir verstanden die Worte:

"Es muß sich doch etwas daran anschließen — es muß doch noch etwas kommen — sich erschließen — werden —."

Wir näherten uns seinem Lager, da erwachte er gänzlich und ricf uns: "Kinderchen!" Dann fing er an, auf das Bewußtvollste mit uns zu sprechen und Abschied von seinem Bruder und uns jedem Einzelnen zu nehmen. Zu uns sagte er:

"Gebenket meiner nicht in Trauer, sondern in Heiterkeit. — Haltet mir die Gipse rein, denn das ift die Hauptsache."

Zu Abelheid: "Mein Kind, rechne nicht so viel, laß Herrn Bauer rechnen. Ich habe Euch doch immer amusirt im Leben und bis in den Tod."

Zu Gabriele: "Grüße Bülow und alle Deine lieben Kinder von mir. Es ist doch gut, mein Kind, daß wir uns nun nicht zu trennen brauchen."

Bu mir: "Du gutes Linchen!"

Zu Hermann: "Wenn Du heiratheft, so sprich Deiner Frau von mir, und Du wirst bald heirathen, das ist auch gut. — Sagt auch Theodor, daß ich keinen Haß gegen ihn habe, er ist unglücklich genug ohne meinen Haß. Grüßt Rust, Rauch, Tieck, Prinzeß Luise und die Kronprinzeß. — Daß ich ruhig gestorben bin, könnt Ihr mit Wahrheit sagen. Aber ich sterbe jetzt noch nicht, ich kann noch bis in die Haare der Benus sehen."" (Man hatte ihn in sein großes Arbeitszimmer gebracht, wo die Benus von Melos stand.)

Um 3. April empfing der Kranke noch die Besuche des Kronprinzen

und des Prinzen Wilhelm, dann aber erreichte die Krankheit ihren Höhepunkt. In glühendem Fieber erschöpften sich seine letzten Kräfte. Aberlässe und eiskalte Sturzbäder wurden angewandt, um die Gewalt der Krankheit zu brechen. Immer wieder rang der klare Geist sich sprei von den Fieberphantasien, und was ihm das höchste im Leben gewesen: die Liebe zu seiner Frau, triumphirte auch noch im Sterben. An seinem Todestage, dem 8., sagte er zu Gabriele: "In mir ist es ganz still, hell und besonnen, so daß ich nicht klagen kann." Umgeben von den Töchtern, die er hatte zum Abschied rusen lassen, ließ er sich noch einmal die Zeichnung der lieben Mutter geben. Sie hielten sie ihm hin. "Eine Zeit lang sah er sie an, drückte mit dem Finger einen Kuß darauf und sagte mehr zu ihr als zu uns: "Abieu! Nun hängt sie wieder fort." — Es waren seine letzten Worte, er schloß die Augen und hat sie auch im Sterben nicht geössnet. Gabriele setzte sich zu ihm —."

Nach einigen Stunden mußte sie Underen eilig herbeirusen, das Ende war nahe. Als die scheidende Sonne ihre letzten Strahlen in das Zimmer warf, kehrte der edle große Geist zu seinem Schöpfer zurück. —

Am Palmsonntag wurde er zu Grabe getragen. Gabriele schreibt an diesem Tage ihrem Manne: "Sonntag, den 12. Auch dies ist vorüber — er ruht in kühler Erde aus neben der theuren Mutter. Ach, Geliebter, daß man solche Momente überlebt, das ist's, was ich bewundere. Es ging alles gut mit großer Würde. In meinem nächsten Briefe schreibe ich Dir Alles, heute kann ich nicht, es gebricht mir an Kraft. Zwei schwere Wochen liegen hinter mir, und doch kann man sich nach ihnen zurück sehnen, wie nach dem höchsten Glück, denn man hatte ihn noch, — nun kommt das Leben ohne ihn. Gott helse uns! . . ."

Möge es an dieser Stelle erlaubt sein, die Worte des nun ebensfalls vollendeten Ferdinand Gregorovius anzusühren, der in seiner geistvollen Einleitung zu den Briesen Alexander v. Humboldts an seinen Bruder Wilhelm ebenso wahr als schön sagt:

"Ueber Wilhelm v. Humboldt steht schon heute das Urtheil sest, daß er zu den unabhängigsten, wahrsten und großartigsten Charakteren Deutschlands seiner Zeit gehört: ein Mann vom höchsten Abel der Bildung überhaupt. Ihr Problem, welches ihn von Jugend an be-

schäftigte, hat er an sich selbst so durchaus gelöst, daß, wenn je ein moderner Mensch der Untike nahe gekommen ift, dies Wilhelm v. Humboldt war. Sein Leben war sein personliches Kunstwerk. Gebiete des Geistes, die selten ein Einzelner zu vereinigen vermag, hat er in Klarheit ausammengefaßt; Renntniß antifer und neuer Litteratur, die Alterthumswissenschaft, Philosophie, Künste, die Sprachen, die Wissenschaft vom Staat. Er war Gelehrter, Dichter, Forscher und Staatsmann, aber das Alles in folder geiftigen Sobe und Freiheit, daß nichts zum Beruf in ihm ward, Alles nur zum Stoff für ein höchstes, ideales Gepräge der Humanität. Das handwerksmäßige Treiben, die gewöhnlich machende Gewohnheit war ihm unbekannt, seine vielseitige Thätigkeit nur bildungsgemäßer Ausdruck der Individualität. Deshalb blieb er gleichgültig gegen die Wirkung auf die Augenwelt. Er hatte keinen Chrgeiz als diesen, groß zu denken und zu sein und alles fragmen= tarische Leben und Thun an eine höchste Feier des Kultus der Idee zu knüpfen. Gerade weil er sein Wefen im Aether der Ideen unabhängig erhielt, konnte er dieses wie ein Objekt der Forschung mit vorurtheils= lofer Wahrheit zergliedern, wovon seine Briefe merkwürdiges Zeugniß geben. Sich felbst nannte er einen Skeptiker. Die Macht seiner Geistesart beruhte nicht auf der großen Stofflichkeit seines Wiffens, sondern auf der philosophischen Kraft, dieses zu allgemeinen Gesetzen und Ideen zu vereinfachen, und das macht die Größe des Denfers aus. Wenn man sagen darf, daß das Jahrhundert, welchem er angehört hat, auf die Entdeckung des Menschen ausgegangen ift, so hat er diesen in jenem Gebiet entdeckt, wo die Natur durch die Sprache fich zur Berfönlichkeit und Unendlichkeit erhebt und damit geschichtlich wird.

Sein geiftiges Totalbild, dessen Einheit menschliche Fehler und Frrthümer nicht auszuheben vermögen, hat sein Bruder Alexander mit diesen monumentalen Worten bezeichnet: "Ich glaube, daß nichts mehr den Berewigten charafterisirte als die Tiese, mit-der er in Geist, Ansmuth der Sitten, Heiterkeit des Gemüths, Stärke und Würde des Charafters, Freiheit des Sinnes, Unabhängigkeit von den einseitigen Bedrückungen der Gegenwart, von dem Geiste des Alterthums als Staatsmann, als Gelehrter, Freund und Verwandter durchdrungen war. Er erschien mir immer als der Resser von dem, was in der höchsten Blüthe der Menscheit uns aus vergangenen Jahrhunderten entgegenstrahlt.""

So war benn das Elternhaus geschlossen, und die jüngere Generation rückte in die vordere Reihe. Wer könnte es Gabriele nicht nachfühlen, daß sie sich mit einem Schlage um Vieles älter erschien. Die Aufgabe, die ihr zunächst zusiel, war nicht leicht. Eine Erdausseinandersetzung bringt immer, auch unter den Nächsten und Liebsten, Meinungsverschiedenheiten. Giebt es doch eine Befolgung des letzten Willens theurer Verstorbener, die über die buchstäbliche Ersüllung testamentarischer Verordnungen hinausgeht und oft mehr als diese dem Sinne der Entschlasenen entspricht. Gabriele war außerordentlich seinssühlend in Bezug auf Pietät, und sie selbst zögerte nie, diesem Gesühl materielle Opfer zu bringen, wie sie überhaupt auch in dieser Hinsicht einen großartigen und wahrhaft vornehmen Charakterzug besaß. Um so befremdlicher mußte ihr daher sede andere Auffassung sein. Sin weniger selbstloses, weniger sanstes und liebendes Gemüth hätte sich bei aller Klugheit oft in so peinlicher Lage nicht zurecht zu finden gewußt.

Zwischen Caroline, die mit den Jahren an wunderbaren Eigensthümlichkeiten zugenommen, der schnell erregten Adelheid, dem edlen, aber leicht verletzten und dann entweder heftig aufbrausenden oder, was noch schlimmer, auf dem Kothurn stummstragischer Verzweislung einhersschreitenden Hebemann, dem nicht mit weitem Ueberblick begabten und sich daher stets benachtheiligt glaubenden Hermann, endlich Theodor, dessen Benehmen unentschuldbar und nur durch geistige und seelische Störung einigermaßen erklärt werden könnte — zwischen all diesen Persönlichkeiten hatte Gabriele zu vermitteln, auszugleichen und Frieden zu stiften. Ihr ist es zu verdanken, wenn manchen scharsen Wort durch Scherz oder Ernst die Spitze abgebrochen, mancher Niß sich schloß, ehe er zur Klust geworden, und schließlich eine allseitig befriesbigende Lösung gesunden ward. Die Güter waren nun folgendermaßen vertheilt:

Aus der Erbschaft des Laters erhielt Theodor die Herrschaft Ottmachau-Nitterwitz (es war ihm die Wahl zwischen diesem Gut und dem Antheil Gabrielens an Baarvermögen freigestellt gewesen, er entschied sich für das Gut), Hermann erhielt Ottmachau-Friedrichseck.

Frau v. Humboldt hatte ihre Güter so vertheilt, daß Theodor Anleben, Hermann Hadmersleben, Caroline und Abelheid zusammen Burg-Oerner und Siersleben besaßen. Für Tegel hatte Humboldt die Erbfolge besonders geordnet, da es sein Hauptwunsch war, diesen seinen Lieblingssitz als Ausenthaltsort seiner Töchter zu wissen. Es trat zunächst Abelheid in den Besitz, ihr sollte Hedemann solgen, dann Caroline, Gabriele, Bülow, Hermann und dessen männliche Nachkommen und,
falls solche nicht vorhanden oder schon verstorben, Theodor und nach
diesem dessen Sohn Wilhelm. Der letzte Paragraph dieses Testaments
lautet:

"Wenn der Nießbrauch an die letzte der im vorigen Paragraphen genannten Personen gekommen ist, oder wenn es sich so fügt, daß Keiner der in der gedachten Reihensolge hinter dem dereinstigen Nießbraucher stehenden Erben mehr am Leben vorhanden ist, mit einem Wort also, wenn Keiner mehr da ist, welchen ich namentlich oder eventuell selbst ernannt habe, so soll der alsdannige Nießbraucher freier und rechtsmäßiger Eigenthümer des Gutes und alles seines Zubehörs werden, alsdann aber die Summe von 20 000 Rth. in Preuß. Courant dafür herauszahlen. . . .

Die Beräußerung wird alsdann dem Zartgefühl dieses Cigensthümers, da er die freie Besugniß zu derselben hat, überlassen."

Niemand ahnte wohl damals, daß Gabriele diese letzte Ueberlebende sein würde, und sie selbst dachte am wenigsten an sich, immer bemüht, die Geschwister zufrieden zu stellen.

Hatte Gabriele so im Familienkreise ihre Diplomatie zu üben, so vergaß sie darüber nicht die ihres Mannes, der soeben auf eine Alippe zusteuerte. In London waren die Gemüther sehr erregt. Das Peels Wellingtonsche Ministerium war am 8. April 1835 gestürzt, der König sah sich wider Willen genöthigt, ein Whig-Kabinet zu bilden, an dessen Spitze er Lord Melbourne berief. Palmerston wurde wieder Minister des Auswärtigen. Bülow, der den früheren Borwurf Ancillons, in zu gutem Einverständniß mit Palmerston zu sein, dadurch paralysirt hatte, daß er sich mit den Tories gut gestellt, sah sich, da nun wieder die Whigs am Auder waren, in einer schwierigen Lage, der er indessen immerhin noch gewachsen war, wenn er von Berlin aus Unterstützung oder zum Mindesten keine seindlichen Gesinnungen gegen seine Person hätte erwarten dürsen. Statt dessen sah er sich gerade hier von Intriguen umsponnen und glaubte, keinen anderen Ausweg sinden zu können, als indem er um seine Entlassung bat. Während also Gabriele sich in

Gedanken schon mit der Rudlehr nach England beschäftigt, ba mit bes Baters Leben der Grund ihres Aufenthalts in der Heimath erloschen war, erfährt sie ihres Mannes Absicht, seinen Posten aufzugeben. In ihren Sänden lagen die entscheidenden Briefe mit ber Weisung, sie an ihre Abreffe zu befördern, aber bas ftrenafte Geheimnig barüber zu beobachten. Doppelt schmerzlich vermißte sie da des theuren Baters oft bewährten Rath. Mußte sie doch nun Alles allein erwägen, allein und vorsichtig die Stimmung zu erforschen suchen, die in maggebenden Kreisen für oder wider ihren Mann herrschte, und es war wirklich nicht leicht, aus der Ferne und bei der Langsamkeit der Posten auch die augenblicklichen Verhältniffe in London richtig zu berechnen. Welche Aufgabe aber wäre einer klugen und liebenden Frau zu schwer, wenn es sich um ihres Mannes Zukunft, um sein Glück handelt? Die Nothwendigkeit machte Gabriele auch zur Diplomatin. Sie, die fo bescheiden sich sonft jeden Urtheils enthielt, sich nie in bergleichen Angelegenheiten mischte, durch= schaute nun mit flarem und richtigem Blick die Berhältniffe. Gin einziger unüberlegter Augenblick, und fie hätte durch die blinde Befolgung der Befehle ihres Mannes deffen Karriere schwer geschädigt. Von ihrem Standpunkt aus hatte fie mit dem Scharfblick der Liebe, dem feinen Gefühl der Frau Beränderungen wahrgenommen, die Bülow nicht vorherschen konnte, und auf eigene Berantwortung hielt sie sein Entlassungsgesuch zurück. Sie hatte Recht gethan, ber Sturm zog poriiber.

Bülow, zwar noch nicht ganz davon überzeugt, schreibt ihr darauf: "London, den 14. Mai 1835.

Meine theuerste, innigst geliebte Seele!

Was foll ich Dir sagen, was Dir antworten? Jch begreife ganz, daß Du feinen anderen als den genommenen Entschluß sassen feinen mir nichts Anderes übrig, als Deinen Entschluß zu bestätigen und Dich um die sorgfältige Ausbewahrung der Dokumente zu bitten.

Ich hielt die jetige Stunde für die beste, und ich hielt es für das Beste, in gut gestimmter Stunde den Fehdehandschuh aufzunehmen, welcher mir auf boshafte Weise in schlimmer Stunde hingeworsen war. Es thut nicht immer gut, still und ruhig zu dulden; ich habe dies ersfahren. Ich bezweisse, daß ich je einen so günstigen Zeitpunkt wieders

finden werde, um die Lage der Sachen in ihr wahres, mir günstiges Licht zu stellen. Ich hatte dies auf eine Weise gethan, welche gewiß ihren Eindruck nicht versehlt haben würde. Auf äußere Zeichen lege ich nicht mehr Werth, als sie verdienen. Doch genug von diesem Kapitel! — Mich tröstet nur ein einziger Gedanke: daß ungeachtet aller meiner scharf und wohl durchdachten Gründe, die alle sür den von mir beabssichtigten Schritt sprachen, ich doch vielleicht finaliter mich vergriffen haben könnte, weil Du, der liebe Engel meines Lebens, hindernd dazwischen getreten bist. Was mir Niemand auf dieser ganzen großen Erde zu beweisen im Stande sein würde, das glaube ich Deiner Liebe, Deinem mir befreundeten Genius! Diese Ueberzeugung giebt mir Muth, die ersahrene Widerwärtigkeit nicht bloß zu ertragen, sondern auch der belebenden Hossmung Kaum zu geben, daß Du mit einer glücklichen Hand mein Schicksal geleitet haben wirst.

Sei daher vollkommen überzeugt, mein liebes Herz, daß durch unsere Liebe Alles wieder in den schönsten Einklang gebracht worden ist.

Nachdem nun auf diese Weise Zweisel und Bedenken über Deine Herreise gehoben sind, kommt es nur darauf an, Alles sest ins Auge zu fassen, was darauf Bezug hat. . . .

Sobald die Verloosung der Bilder stattgesunden haben wird und Du weißt, was Du besitzest, wirst Du am besten bestimmen können, ob und was Du hierher senden willst. Aus meinem Brief an Hedemann wirst Du mit Mehrerem ersehen, daß ich den Dir zugesallenen Erbantheil größer sinde, als ich es erwartet hatte. Du wirst ganz reich. Du kannst mir aber in Wahrheit glauben, daß, wie großen Werth ich auch auf Geld legen muß, weil ich Dir und den Kindern dadurch das Leben leicht und angenehmer machen kann, ich doch immer nach wie vor der Meinung bleibe, daß Deine reine Persönlichseit mich viel reicher und glücklicher gemacht hat, als alle Deine ererbten Summen es zu thun vermögen. Da ich zu entsagen und zu sparen verstehe, so din ich reich; ich wäre aber blutarm ohne Deine Liebe! Nur diese allein giebt Allem Werth, ohne sie ist Nacht sür mich. Gott segne und erhalte Dich, mein lieber Engel, Du meine liebe, gute Frau!"





## IX.

# Noch ein Nahr in Sondon 1835-1836.

Hedemanns begleiten Gabriele nach Condon. — Geburt und Tod des ersten Sohnes. — Rückkehr nach Deutschland.

m 6. Juli machte sich benn Gabriele mit ihren Kindern wieder auf die Reise. In Mecklenburg wurde wie auf dem Hinweg ein Ausenthalt bei den Berwandten gemacht. Hedemanns, die sich entschlossen hatten, die Schwester zu begleiten, holten sie in Andwigslust ab, und am 13. traf man in Hamburg ein, wo der entgegengesandte königliche Dampfer die Reisenden bereits erwartete. Dieses Mal dauerte die Uebersahrt nur sechzig Stunden, und am Abend des 17. konnte Bülow die Seinen in sein Haus Seamore Place einsühren.

Bon den großen Feftlichkeiten kann sich Gabriele ihrer Trauer wegen noch fernhalten, sie wird aber mit Abelheid alsbald zur Königin befohlen, besucht und empfängt alle die näheren Bekannten, die ihre Freude über ihre Rückfehr nicht genug bethätigen können, und ist beständig unterwegs, um Hedemanns London von allen Seiten zu zeigen. Im August wird ein gemeinsamer Ausssug an die See unternommen, und Ende des Monatsschlägt abermals die Trennungsstunde. Hedemanns reisen nach Berlin zurück. Im September bringen Bülows wieder einige Tage in Windsor zu und beziehen im Oktober ein neues Haus Brhanstone Square. Hier sollte noch ein Herzenswunsch der Familie ersüllt werden.

Es war am Himmelfahrtstage des Jahres 1836, an einem schönen Maimorgen, als sich im Billowschen Hause die Freudenbotschaft ver-

breitete, daß ein Knabe geboren sei. Ein Sohn, ein Erbe, die Erhörung so vieler Gebete, so heißer, langjähriger Wünsche! Der Jubel war unbeschreiblich und die Theilnahme überall sehr herzlich und warm. Die Schwestern wollten es gar nicht glauben. "Mutter", fragte Eine nach der Anderen, "ist es denn wirklich unser eigenes Kind? Ist es denn Dein wirklicher Sohn?"

Die glückliche Mutter aber schreibt an Abelheid:

.... Das Gefühl der Berwunderung über diesen Sohn verläßt mich noch immer nicht, und wenn ich manchmal mitten in der Nacht erwache, glaube ich oft noch, ich habe es geträumt. Ich freue mich dann aber unaussprechlich der Wirklichkeit. Du haft meiner jetigen Stimmung selbst den rechten Namen gegeben, Geliebte, wirklich wie in Ruhe gewiegt ist meine Seele durch all das Glück und den vom Himmel empfangenen Segen, und ich möchte mich nur in diese Empfindung versenken, um fie nur immer dankbarer aufwärts zu richten. Un meinem Geburtstage kam ich zum ersten Mal in dies Zimmer. Solcher Wechsel ist immer ein Jest und wurde es diesmal zu einem noch größeren für mich, weil ich so viel länger in der Schlafstube geblieben war und wegen des Tages hier Alles so festlich war, ein wahrer Bazar. Bis zum Montag ließ ich Alles so stehen, bot auch meinen Nerven den betäubenden Blumenduft; die sechs föstlichen Blumenbouquets waren mir als Repräsentanten meiner sechs Kinder ein zu süßer Anblick. Gott weiß es, wie mein Herz in Liebe, Dankbarkeit und Rührung überfloß, auch bei bem Anblick bes nun in vollstem Grün und Blüthenschmuck prangenden Squares vor unserem Hause. Auch das war eine Belohnung meines ruhigen Ausharrens drüben in dem dunklen Zimmer, nun hatte ich mit einem Mal am Geburtstage Blumen, volles Grün, Blüthen, Sonnenschein und weiten Himmelsanblick! Ich kann es Dir nicht beschreiben, wie mich das Alles rührte und wie dankbar ich es als schöne Ber= heißung für die Zukunft aufnahm.

... Es ist eine wunderbare Empfindung um das Bekanntwerden mit einem solchen kleinen Gesicht, oder vielmehr um das Fremde, das es erst hat, bei allem Gesühl des innigst Nächsten und mit dem eigensten Leben Verknüpften. Das Kührendste sind mir immer die Augen als das Geistigste an dem kleinen Wesen, und wie habe ich diesmal in noch höherem Grade als seit der lieben Mutter Tod die Empsindung, als

würde mir das Kind von ihr und ihm sprechen, wenn es nur könnte, weil es mir ist, als käme seine kleine Seele unmittelbar von dort, wo sie sind." —

Der Prinz von Oranien hielt das Kind über die Taufe, nach ihm und nach dem Großvater wurde es Wilhelm genannt. Es entwickelte sich überaus kräftig und war ebenfalls einige Tage mit seinen Eltern Gast der Majestäten in Bindsor. In ungetrübter Glückseligkeit versstrich der Sommer. Bülow erlangt endlich einen längeren Urlaub, und schon rüsten sich Alle zur Reise nach Deutschland, da erkrankt plözlich der kleine Wilhelm, und statt der endgültigen Unmeldung erhält Abelheid besorgnißerregende Nachrichten. Bierzehn Tage lang ringt das zarte Leben mit dem unerbittlichen Tod, kämpst und leidet das arme Muttersherz. Bom 2. September schreibt sie der Schwester:

"Dich, geliebte Abelheid, meines Wohlseins zu überzeugen, will ich Dir felbst einige Zeilen schreiben. Bulow ober Gabriele geben Dir genauere Details von dem Befinden des armen Kleinen, ich will mir nur die Freude machen, Dir selbst zu sagen, daß er in diesem Augenblick etwas beffer ift, Gott sei Lob und Dank! Allein sein Zuftand ift so wechselnd, daß die Freude über sein augenblickliches Besserbefinden nur eine sehr wehmüthige sein kann. Dagegen giebt aber auch die Erinnerung an die wiederholten schrecklichen Anfälle, die er mit Gottes Hülfe überstanden, Muth und Zuversicht, wenn man verzweifeln möchte. Er war ja am Montag öfter wie ganz leblos. Der Anblick fann jetzt nicht von meinen Augen, der Schmerz hat zu tief mein ganges Wesen durchbebt, aber Gott, ber ihn mir fandte, giebt mir auch Rraft, ihn zu tragen. Schenkt er mir in seiner Gnade das liebe, liebe Kind zurück, o, wie glücklich werde ich sein und wie dankbar! Zett aber scheint es mir mehr dem Himmel als der Erde anzugehören, und ich bete nur inbrünftig, daß, soll das Engelchen sein suges Leben enden, es wenigstens ohne Schmerzen geschehe. Ach, meine Abelheid, laß mich nicht zu weich werden, sonst reichen meine förperlichen Rräfte nicht aus. Aengstige Dich nicht ums Entwöhnen, ich habe wenig dabei gelitten, ach, aber um besto mehr im Berzen, benn daß die Krankheit des armen Kindes durch meine Milch herbeigeführt worden ift, ift nur zu deutlich.

Lebe wohl, bleibe mir nahe im Gebet, und Gott wolle es erhören! Deine G."

"London, den 9. September 1836.

Meine liebe, liebe Adelheid!

Unser Schweigen am Dienstag wird Dir gewiß schon bedeutsam genug gewesen sein, und das schwarze Siegel dieses Bricfes wird Dir gleich Alles bestätigen. Ja, - bas liebe, füße Kind ift zurückgekehrt zu Gott. Um Dienstag Abend ungefähr zehn Minuten vor sieben Uhr bauchte er sein liebes, kleines Leben aus, ad), nach so bitterem Leiden seit den letten sechs bis sieben Stunden, daß wir nur dem Allmächtigen banken mußten, als wir ihn kurz vor bem Tobe schmerzfrei und das kleine Lebenslicht allmählich ausgehen saben und sagen konnten, nun hat er ausgelitten. Lieblich lächelnd lag er bann ba mit offenem Mündchen und halboffenen Augen, die glänzend, wie sie immer gewesen waren, auch dann noch wie ein Spiegel das Licht, das auf sie fiel, zurückgaben. So fah er, möchte ich sagen, weniger tobt aus als augenblicklich öfter in der Krankheit, wo auch der Athem so schwach war, daß ich mich zu unzähligen Malen über ihn hin beugte, angftvoll zu horchen, ob er auch wiederkäme, besonders in den Tagen, wo die Schwäche so groß war, baß sie sich in langen Ohnmachten kundgab. . . .

Erspare mir die Beschreibung seiner Leiden; die freischenden Tone hallen noch in mir wieder, und die Berzweiflung, wie kein Mittel mehr helfen zu können schien, durchschauert mich noch. Endlich ließ das gewaltige Leiden nach, und das Kind wurde ruhiger, lag nun aber still stöhnend da wie ein erwachsener Mensch während ungefähr wohl zwei Stunden. Ich habe aber kein Mag biefer Stunden, nur bas weiß ich, daß bald nach sechs Uhr ein neuer Anfall sich melbete, dem ein ruhiger, matter Zustand folgte, in welchem er unter leisem Röcheln und immer fürzeren Athemzügen hinüberging. Der Arzt fam gerade in ben letten Augenbliden wieder, ich hatte aber die volle Ueberzeugung, daß nichts mehr geschehen könnte, und es war auch Alles vergebens, — das Licht war ausgelöscht. - Ich wußte es, und darum ertrug ich es auch. im Rebengimmer zu bleiben, wie es der Arzt und Bulow wunschten. Ich fah in ftiller Ergebung jum himmel auf, ber, wie jum Troft, stellenweise seine Wolfen brach, als öffnete er sich in hellem Licht, die kleine Seele einzulassen.

Ad), meine Abelheid, das find nur so Worte, die ich finde, aber aussprechen läßt sich weder der unnennbare Schmerz, noch die unend=

liche Ruhe, die ich bei aller seiner Tiefe empfinde. Ich danke Gott aus tiefster Seele dafür, denn ich weiß, daß es meine Pflicht ist, mich Bülows wegen, der lieben Kinder wegen, um Dich Geliebte, um Euch Alle zu fassen, aber nur er giebt diese Kraft. So bin ich denn auch wohl geblieben bei aller körperlichen Erschöpfung und Aufregung, die für mich in diesem Augenblick mehr zu befürchten war als in gewöhnlichen Fällen wegen des Entwöhnens. Heute besonders fühle ich mich wohler. Uch, heute ist freilich auch völlige äußere Ruhe eingetreten, denn seit gestern Abend ist ja der liebe kleine Körper fort, fort aus dem Hause, worin er geboren. — Liebe Abelheid, das schreibe ich Dir aus dersselben Stube, in der ich ihn geboren, und bin still und gesaßt. Ist das nicht Gottes Werk?

Wir mußten uns früher von der lieben Hülle jetzt trennen, um sie bald dann uns möglichst nahe zu haben, denn wie Ihr es Euch vielleicht schon selbst gesagt, ich wünsche sie nach Tegel zu den lieben Großeltern zu bringen, zu ihrer schönen Ruhestätte. Wäre diese nicht, hätte sie uns der liebe Bater nicht fo angewiesen, so hätte ich gewiß nicht das Gefühl, was ich eigentlich gegen ein folches Wegbringen habe, überwinden können, allein so hat es mich der innige Wunsch, ihn dort zu haben, das Vor= gefühl unendlicher Sehnsucht, das mich dort ergriffen haben würde, überwinden laffen, und wir haben alle Anstalten dazu gethan. Es war darum nöthig, die kleine Leiche bald in einen bleiernen Sarg zu legen. Dies geschah vorgestern Mittag. Hättest Du sie sehen können! So weich und hubsch und sicher ift fie darin gebettet, mit duftenden Spezereien umgeben. Auf einer kleinen Decke, bestimmt, über bas Gesichtchen gelegt zu werden, waren mit einer Maschine Stickereien eingedrückt: vier Engelsköpfe. Ich war immer bei ihm. Gegen sieben Uhr brudte ich den letten Ruß auf seine kalte Stirn, dann mußte der Sarg geschlossen werden. Ach, ihn nicht mehr erblicken zu können! Bis dahin war es immer noch, als läge er nur im Schlaf da. Die kleinen Züge waren ganz unverändert, ja, sie waren sich nach dem Tode erst wieder ganz gleich geworden, denn während ber ganzen Krankheit hatte er etwas Fremdes, — nur größer, tiefer zieht der Tod die Züge und giebt selbst solchem Kindergesichtchen etwas, ich kann nicht anders sagen, Großartiges. Die Stirn, die überhaupt so schön an ihm war, war es nun vollends so fehr, so ernft, so bedeutungsvoll. Ich hätte nicht weichen mögen von der heiligen Stelle, Billow fürchtete aber immer die zu tiefe Bewegung für mich, und er litt in fich schon so viel, daß ich seine Sorge um mich nicht erhöhen wollte, obgleich diese nicht hätte sein sollen, benn mir war dort am wohlsten. Gestern gegen Abend nun wurde der bleierne Sarg in einen von Eichenholz gestellt und nach ber Kirche St. Mary-le-bon, zu ber dieser Kirchensprengel gehört, gefahren, wo er bis zur ferneren Reise nun stehen bleiben wird. Bülow fagt, es wäre fehr schön dort, und tam unendlich gefaßter und ruhiger von dort zurud. Ach, sein Schmerz berührt mich so tief, er fann nicht so wehmüthig sein wie der meine, er hat natürlich weit weniger noch von dem suffen Kinde gehabt, aber das finde ich eben so schmerzlich, ergreift es doch auch mich jetzt mit so unaussprechlichem Sehnen, als hätte ich in den wenigen glückseligen Wochen seines Besites ihn noch manches Stündchen mehr haben und genießen können, so viel ich es auch, Gott Lob, gethan. Uch, das Erwachen jetzt ist so trostlos, ich komme, verläßt mich auch im Schlaf nicht ein dumpfes Gefühl des erlittenen Verluftes, dann gang zu seinem Bewußtsein, und sonft war er es selbst, der kam, um sich den süßen Morgentrank zu holen. Am ersten Morgen konnte ich es nicht ertragen, ich stand auf und schlich mich leise zu ihm, da konnte ich erst recht wieder beten, und denke Dir, wie eigen, als ich darauf, in höchstem, überströmendem Schmerz nach Troft suchend. Baul Gerhards geiftliche Lieder aufschlug, da fiel mein Auge auf den sechsten Bers des siebenten Sterbeliedes:

> Nichts ift so schön und wohlbestellt, Da man hier wohl auf stehe; Drum ninnut Gott, was ihm wohlgefällt, Bei Zeiten in die Höhe Und sehet es in seinen Schoß; Da ist es alles Kummers los, Darf nicht wie ihr sich fränken.

Lies es, Geliebte, es wird Dich stärken, mir war's, als spräche bas liebe Engelchen selbst zu mir, und wie dankte ich dem lieben Bater auch für diese Gabe, wie bedeutungsvoll ward sie mir nun. Auch das erste Sterbelied lies, das schlug ich am Sonntag auf, ach, da ergriff es mich freilich mit noch anderem Gefühl. Des lieben Baters, der lieben Mutter, wie habe ich ihrer in meinem Schmerz gedacht, wie wohl wird es mir sein, des süßen Kindes Körper bei ihnen zu wissen. Wir

denken nun, so Gott will, den 23. adzureisen, über das Wohnen kann ich noch nichts bestimmen, ach, seine Reise, seine Wohnung beschäftigt mich viel mehr als die unsrige. Die lieben Kinder grüßen Dich, so früh mußten auch sie schon diesen Schmerz, jede auf ihre Weise, empfinden. Ach, ich sagte es mir oft selbst ganz leise, daß unser Glück in den lieben Kindern fast zu groß war, denn der süße Wilhelm war so kräftig, so kerngesund, er hat auch wahrlich Kräfte genug gezeigt. Ich kann es nicht genug sagen, wie gut Gabrielchen in diesen Tagen für mich gewesen ist, von einer Liebe und Sorgsalt, die mir unendlich wohlgethan hat. Abelchen auch, aber sie wußte es weniger zu äußern.

Deinen Schmerz fühle ich wahrhaft physisch im Herzen. Du hattest mein Glück so ganz verstanden, auch das Bangen, das ich hatte, weil ich eben so unbeschreiblich glücklich war, das habe ich oft in Deinen Briefen empfunden.

Dem lieben August meinen ganz besonders innigen Gruß, ich weiß, er fühlt ganz unsern Schmerz. Vor seiner Rückehr möchte ich auf keinen Fall die Beerdigung stattfinden lassen, er muß uns dabei beistehen in liebender Hülfe. Welche erste und einzige Erfüslung seiner Pathenspslicht!

Lebe wohl, meine Abelheid, ach, wie oft schreibt man das hin und weiß nicht, was dazwischen liegt! Gott sei mit Euch, wie er es mit uns ist! Bete für mich, daß er mir mit seiner Kraft und seinem Trost nahe bleibe, bete an der Stelle, die bald eine so doppelt heilige für mich sein wird.

#### Deine arme Gabriele."

So war denn von dem neugeschenkten Glück ein kleiner Sarg Alles, was Gabriele in die Heimath mithringen durfte. Am 3. Oktober legte sie ihren Sohn der geliedten Mutter zur Seite, und Wenige, die am Tegeler Monument jenen kleinen Hügel sehen, wissen wohl, wie viele heiße Thränen um diese hoffnungsvolle Menschenknospe gestossen sind.





### X.

## Frennungszeit 1836-1841.

Tod der Schwester Caroline v. Humboldt. — Thronwechsel in England 1837. — Bülow auf Urlaub 3 Monate in Tegel. — Einsegnung der Töchter. — Geburt eines Sohnes 1838. — Bülow in holländisch belgischen Verhandlungen. — Endliche Unterzeichnung des holländisch-belgischen Vertrages. — Bülows Urlaub Upril 1839. — Tod friedrich Wilhelms III. — Verlobung der ältesten Tochter Gabriele. — Krankheit und Tod der Tochter Cherese. — Bülows Ankunft in Tegel 1841.

Garoline still in Tegel verlebt. Zum Winter beziehen Bülows eine Wohnung in der Behrenstraße, und als im Januar 1837 Bülow genöthigt ist, wieder nach London zurückzukehren, läßt er die Seinen hier zurück.

Die Erziehung der Töchter, der Konfirmationsunterricht für die ältesten und auch die unverhältnißmäßig großen Kosten, die das Leben in London mit einer so zahlreichen Familie verursachte, das Alles bestimmte die Eltern, ihren Kindern das Opfer einer abermaligen Trennung zu bringen.

Wenige Tage nach ihres Mannes Abreise stand Gabriele abermals an einem Sterbebett, und der erste Brief, den sie ihm schreibt, ist eine Todesnachricht. Die treue Schwester Caroline war am 19. Januar ihren Leiden erlegen. Auch sie wurde in Tegel bestattet.

Billow, nun wieder vereinsamt in London, schreibt seiner Frau in Erwiderung auf die Todesbotschaft:

"London, ben 5. Februar 1837.

Gestern Abend endlich erhielt ich Deinen lieben Brief, theures Herz. Ich las, ohne zu wissen, was ich las. Ach, es thut mir so sehr leid, Dich gerade in jenen Leidenstagen verlaffen zu haben! Sätte ich dieses schnelle Ende ber lieben Caroline vorhersehen können, wäre ich gewiß noch länger geblieben. Die Angst und Sorge um Dich hat mich schwer gequält, und ich kann es Dir nicht genug banken. Du liebe. liebe Frau, daß Du mir Alles so genau und umständlich beschrieben haft, wie das Ende der guten Caroline gekommen, und wie Ihr sie zur letten Ruhestätte geleitet habt. Gine folde Beschreibung, wenn sie auch tief ergreift, beruhigt auch wieder. Und bei einem folden Verlust gehört es immer zu den größten Wohlthaten der Vorsehung, wenn sie es so fügt, daß die hienieden Zuruckbleibenden in Liebe und Freundlichkeit der Dahingeschiedenen sich erinnern können. Dies können und müssen wir in Hinsicht auf die gute Caroline gestehen. Ihre letzte Erscheinung in Milde und dankbarer Anerkennung Alles deffen, was man für sie that, ift wohl gemacht, ihr unsere volle und wahre Erinnerung bleibend zu sichern. Ach, dies freundlich zu bewahrende Andenken schließt sich nun so schön allen den Erinnerungen an, die uns in Liebe, Dankbar= keit und Demuth nach jenem ftillen Platz am Saume des Weinbergs führen. Wohl habe ich es mit Dir empfunden, was Du haft empfinden muffen, als Du wieder ein geöffnetes Grab in der Mitte der Grabftätten sahft, wo Deine geliebten Eltern und unser unvergefliches Rind ruben. Die Erinnerung an jene schönen Tage der Freude, sowie an die Tage, wo wir den bitteren Kelch der Leiden trinken mußten, stand lebhaft wieder vor meiner Seele. Doch auch nie hätte ich geglaubt, daß folcher Schmerz lieb und theuer werden könne. Ich habe dies erfahren, ich habe erfahren, daß in innigfter Liebe und Hingebung ein unbegrenzter Zauber liegt. Was ich verloren, habe ich wiedergefunden, und worin anders als in Deiner gesteigerten Liebe, in dem vollsten Ginklang und Berständniß unserer Herzen. Sie standen sich wahrlich nie fern, doch so gang Ein und Alles, so ewiglich verbunden, konnten wir vielleicht erft durch die uns auferlegte ftarke Prüfung des Schickfals werden. Nach einem folden Schlage fühlt man erft gang, was man hat und ift und will. Wir find uns unseres ungeheueren Gliickes noch mehr und dankbarer bewußt geworden. Ja viel, unendlich viel hat und die gütige Borsehung gespendet. In uns, in unserer stets wachen, stets erwärmenden und erfreuenden Liebe sind wir reich und stets reicher geworden.

Wie elend, wie arm würde ich mich ohne jenes Glück fühlen; und dieses Glück, worin findet es seine unerläßliche Bedingung und Bedeutung? Worin anders als in Deiner treuen Seele, in dem Wiederhall, ach nein, in der mich ftets bezaubernden Singebung Deines ichonen Selbst, in der natürlichen und liebenden Auffassung meines Selbst, in Deinem Berstehen meiner Gefühle, in Deiner freundlichen und dankenden Erkennung meines guten Willens. Was Du mir bist, was Du mir gegeben, wie könnte ich das nicht immer fühlen! Was ich Dir gebe, habe ich zuvor von Dir empfangen. Gott lohne Dir all das Gute und Liebe, das Du mir erwiesen haft, und Gott erhalte Dich, dies ist der Inbegriff aller meiner Bunsche. Ich hatte keinen anderen, als ich dem erften und einzigen Sohn die Augen zudrückte, nur an Dich und Deinen Schmerz bachte ich, meine ganze Sorge, meine ganze Hoffnung war nur Dir zugewendet, Du Morgen und Abend meines Seins. Mußte ich mir nicht sagen, daß Du viel mehr verloren, wußte ich nicht, wie schwer und doch immer so liebevoll Du getragen, war ich nicht Beuge Deines Muthes und Deiner Ausdauer im Schmerz gewesen, ftand nicht lebendig vor meiner Seele der nicht zu beschreibende, ja, nicht oft empfundene und vielleicht nie wieder zu empfindende Augenblick überftandener Gefahr und erlangter Runde unverhofften Glückes? Ich fühle ihn ja noch, den Alles jagenden Sändedruck, diesen stillen Zeugen tiefverstandenen Glückes, - und ich hätte in jener nachfolgenden Leidenszeit — aller erfahrenen Freuden uneingedent — an etwas Anderes als an Dich, die Schöpferin aller meiner Freuden, meines Glückes, benken follen?

... Das wilde und tolle, die Sinne berauschende und ertödtende Treiben in dieser endlosen Stadt sührt mich ganz in die Stille meiner Stude zurück. Die meisten meiner jetzt hier verlebten Abende habe ich still und einsam in meinen vier Wänden zugebracht. Vor den Diners din ich möglichst auf meiner Hut. Wie viel lieber äße ich mit Euch die süßen vaterländischen Nüben und Kartosseln als die in Chamspagner und Burgunder gekochten Trüsseln! Du haft es ja oft gesehen, mit welchem Appetit ich mich über Brühkartosseln und eine Hühnersuppe hergemacht habe. Das Pikante und Farcirte ist mir ganz zuwider, sowohl in Speisen als überhaupt in alsen Verhältnissen des Lebens. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gabriele an ihren Mann:

"Berlin, ben 1. März 1837.

Ich schrieb Dir schon vor acht Tagen, geliebtes Berg, daß Du mich durch Deinen lieben langen Brief unaussprechlich beglückt habest, was soll ich Dir nur vollends über Nr. 10 fagen, über all das Liebe, Suge, Feurige, - o, ich weiß nicht Worte zu finden, die gang beschreiben, was jene Zeilen Alles enthalten, und was ich dabei empfinde. Ich kann Dir nur danken, innig und herzlich dafür danken. Du Lieber, unaussprechlich Guter, aber zugleich muß ich Dich inständigst bitten, dem Gefühl zu folgen, das Dir fagt, Dich nicht so gang, so unbeschränkt Deiner Sehnsucht hinzugeben und jetzt doch unerfüllbare Wünsche nicht so mächtig in Dir aufsteigen zu lassen, benn es kann Dir bies nicht gut sein, in keiner Hinsicht. Ich möchte faft lieber, Du gedächtest meiner zu wenig als auf diese Weise zu sehr; das mag so schriftlich recht falt klingen, besonders in Erwiderung auf Deine warmen Liebesworte, aber es ist wahrlich nicht Mangel an Liebe, der mich dies schreiben läßt, nein, es ift mabre, tiefe Liebe, innige Sorge für Dein Wohl, das mir so gang am Herzen liegt, daß mir nichts darüber geht. Ach, Geliebter, erhöhe nicht die Sorgen, die unsere Trennung mir schon giebt, fie laften ichon ichwer auf meinem Herzen! Gedenke meiner in treuer, inniger Liebe, aber mit der Liebe, die Dich so oft so garte Schonung gegen mich ausüben, die Dich den herbsten Berluft so mild und ergeben tragen ließ. Habe ich diesen höchsten Beweis Deiner Liebe schon oft mit tiefster Dankbarkeit empfunden, steht er jetzt eigentlich immer lebhaft vor meiner Seele, so war es mir doch unaussprechlich füß, daß Deine lieben Worte ihn mir wiederum ausdrückten, daß ich durch sie wieder ganz empfand, wie Du mich ganz verstanden in meinem Glück und meinem Schmerz. Aber je mehr mich dies erfreut, je tiefer ergreift mich auch die Wehmuth über unseren Verlust. Ach, halte sie feft. Geliebter, die Erinnerung an jenen Sändebruck, - einen solchen werde ich Dir vielleicht, ja wohl wahrscheinlich nie wieder geben können, aber um daß ich es könnte, gabe ich viel und litte gern weit mehr als damals. D, mein sußes Söhnchen, — oft erscheint mir sein kurzer Besitz wie ein wunderschöner Traum, und dann ist es doch wieder eine Wohlthat zu empfinden, daß es kein Traum war, daß wir ihn beseffen haben, und daß die Wehmuth um ihn ein dauernder Besitz ift,

ach, ein schmerzlicher, aber boch unaussprechlich theurer, den ich jetzt nicht entbehren möchte.

Unsere lieben Töchter, groß und klein, sind, Gott Lob, alle wohl. Ganz eigen rührend war es mir, mit diesem Deinem Brief, der an Liebesgluth nicht hinter benen zurückbleibt, die ich noch aus nun lang verslossen Zeiten, aus Zeiten gehofften, aber noch nicht ganz besessliches, kurz, aus jenen bräutlichen Tagen von Deiner Hand besitze, gleichzeitig die Fluth Deiner Briefe an die Kinder zu erhalten. Ich kann es nicht beschreiben, wie mich diese Betrachtung, dieser Bersgleich rührte und bewegte, ach, ich kann überhaupt über dies Alles nicht schreiben. Das weiß ich, wir sollten nicht so getrennt sein, liebstes, bestes Herz, und wir müssen auf baldige und dauernde Bereinigung hinarbeiten auf irgend mögliche Weise. . . .

Um Sonnabend wurde mir die Besichtigung eines anderen Gebäudes zu Theil, nämlich des neuen Prinz Wilhelmschen Palais. Prinzessin führte an dem Tage ihren Plan aus, es uns, dem Onkel, Hebemanns und mir, zu zeigen, und hatte Recht gehabt, bazu einen ichonen, sonnigen Tag auszusuchen, benn eine folche Beleuchtung macht gleich einen ganz anderen Eindruck. Im Ganzen muß man doch das Gebäude sehr rühmen, wie ich finde, besonders darum, weil man sieht, daß die Räume so gestaltet worden, wie die Bewohner sie wünschten, und diese sich nicht wie gewöhnlich den Räumen anpassen müssen. Dort ist von oben Licht geschaffen, wo es nicht von den Seiten kommen fonnte, Treppen sind kühn angebracht, wo sie nöthig waren, kurz, es hat darin Aehnlichkeit mit der englischen Bauart, wie überhaupt auch in ber Einrichtung, wie z. B., daß die beiden Salons der Prinzeffin und ihr Rabinet egal tapezirt und möblirt sind. Letzteres ist gerade auf ber Ede, wie das des Prinzen darunter, und die Aussicht aus beiden Edfenstern wirklich schön und großartig. Heimlich aber finde ich bas Kabinet nicht, für ein so kleines Zimmer sind die Fenfter zu groß und ordentlich ängstlich der prächtigen Scheiben wegen, die glauben laffen, cs seien gar teine ba. Die Räume für die Gesellschaften sind gang prächtig, nur viel zu groß für die Berliner Gefellschaft, die fich darin verlieren wird. Sehr schön ift die Treppe und reizend ein runder Saal zum Treibhaus, kurz, das Ganze kann sich sehen laffen und amufirte mich fehr zu sehen. Die Prinzeß war auch fehr freundlich...."

"Berlin, (London!) ben 21. März 1837.

Wie sehr meine Gedanken bei Dir sind, geliebtes Herz, siehst Du aus der Ueberschrift und möchtest gewiß, sie hätte ihre Richtigkeit. Daß ich es Deinetwegen möchte, brauche ich Dir wohl nicht erst zu sagen, Du Herzenslieber, aber das glaubst Du wirklich nicht, daß ich nach dem Londoner Leben an und für sich oft wahres Berlangen haben kann, d. h. nicht nach einer Art Leben, wie Du Armer es jetzt dort führen mußt, sondern nach unserem sonstigen häuslichen Leben dort. Aus diesem Berlangen (bin ich aber boch vernünftig genug einzusehen) zeigt sich mir gerade die Nothwendigkeit der Rückfehr in die hiesigen häuslichen Berhältnisse, denn eine zu lange Gewöhnung an jene dort würde mich gänzlich ungeschickt für die hiesigen gemacht haben. Du verstehft natür= lich, was ich meine, und daß ich nur von den wirthschaftlichen Berhältnissen spreche, denn wie alle anderen hiesigen meiner Denk- und Gemüthsart ganz anders zusagen, das weißt Du. In dem wirthschaftlichen Treiben ist man aber hier gewaltig zurück, es liegt nicht bloß darin, daß die Mittel hier beschränkter sind, es liegt in dem ganzen Auschnitt und dem Mangel an Gefühl, möchte ich es nennen, für den Komfort des Lebens, der allerdings nicht das Erste, aber doch auch nicht ganz das Lette sein darf, wie es hier, was die Wohnungen und die Dienerschaft betrifft, betrachtet wird. Ueber Ersteres darf ich nun zwar im jegigen Moment nicht klagen, aber mit meinem Ministerium habe ich in den letten Tagen wieder mancherlei Erfahrungen gemacht und muß mich wieder mehr an genaue Beaufsichtigung gewöhnen. Angenehm finde ich das aber gar nicht, und darum regrettire ich eben den englischen Komfort, nicht allein des Romforts wegen, sondern weil das Leben zu furz ist, um sich mit all den Tisch= und Wisch= tückern zu plagen, sechsundzwanzig Wischtücher sind nämlich auf und davon. Lache mich nur aus, Geliebter, glaube aber, daß ich's den Rindern selbst oft sage, man musse sich solchen Komfort nicht zu sehr gönnen, und überzeugt bin, daß es viel beffer für fie ift, in der hiefigen Häuslichkeit zu erwachsen. Doch wo bin ich hingerathen! . . . Seute haben wir einen recht wehmüthigen Tag, der liebe kleine Wilhelm\*) ist wirklich abgereift. Da es sich nun schon mehrere Tage mit der Abreise

<sup>\*)</sup> Theodor v. Humboldis Sohn.

so verzogen hatte, hofften wir wirslich, sie würde noch unterbleiben, wenigstens bis nach dem Fest, aber Theodor ist nachmittags mit ihm abgefahren, warum, wissen die Götter. Des lieben Anaben Fortgehen hat mir sehr, sehr leid gethan. Uch, schon seines Namens Klang war süß, und ich konnte recht süße Träume haben, wenn er im Kreise der lieben Töchter war. Er selbst thut mir so unbeschreiblich leid, und er war auch beim Abschied wehmüthiger, als ich glaubte. Unsere Kinder zeigten wieder Felsenherzen dabei, nur Baby gestand, daß es ihr sehr leid thäte, und Therese will nicht glauben, daß er sort ist, weil sie es nicht gesehen hat. Bei den beiden Aeltesten ist diese Thränenlosigsteit aber wirklich merkwürdig und doch eigentlich nicht hübsch. Die Kleinen grüßen Dich besonders und werden auch balb schreiben. Therese lernt jett Schillers Handschuh.

In immer gleicher Liebe

Deine Gabriele."

"Berlin, ben 11. April 1837.

Damit ich nicht abermals so überrumpelt werde wie bei meinen zwei letzten Briefen, beginne ich diesen schon heute, allein für das. was ich Dir, geliebtes Herz, zu schreiben wünsche, hilft mir auch der Reichthum an Zeit nicht, denn wie soll ich Worte, die rechten Worte finden, Dir auf den Anfang Deines lieben Briefes so zu antworten, wie ich es wünsche, so, wie es geschehen müßte, um Dir nur wohl zu thun, nicht zu wohl, damit es Dir nicht wieder webe thue, denn die Extreme berühren sich freilich nur zu oft im Leben. Du haft es mir nicht leicht gemacht, ben rechten Mittelweg zu finden, mein Geliebter, indem Du mir den Einbruck beschreibst, den meine Worte vom 14. auf Dich gemacht haben. Wie soll ich Dir benn schreiben, um leichter burch die Gegenwart zu kommen und doch unserem beiderseitigen Empfinden zu genügen? Denn ein nur in der Geschäftssprache ge= schriebener Brief ist doch zu ungenügend. Ich will ihn zwar gern von Dir hinnehmen, wenn das Dir den gegenwärtigen Augenblick erleichtert, aber ich dächte, es ließe sich doch auch vereinigen, daß Du Dich Deinen liebevollen Empfindungen hingabeft, Dir die trübe Gegenwart dadurch erheitertest, ohne Dir den nächsten Angenblick noch mehr zu trüben. Ich wollte Dich ja nur beruhigen, Deine Gefühle mildern, nicht aber Dich verstummen lassen, wie könnte ich das wünschen! Ach

ich fagte es Dir ja schon damals! benfe mit der Liebe, die ftets bleibt und die Du mir icon oft auf so rührende Weise zeigtoft, meiner, die thut immer wohl, und sich ber und allem ihrem Zauber hinzugeben, hebt gewiß über Zeit und Maß hinweg und bedarf feiner Beschränkung. Ach, möchteft Du mich nicht migverstehen, Du Lieber, Guter, hatte ich nur wirklich so die Gabe des Ausdrucks, wie Du sie mir so freundlich zusprichst, deren ich mir aber nicht bewußt bin! So fann ich nur wünschen und hoffen, daß Deine Liebe mich Dir verständlich machen wird, wie überhaupt, daß Du in ihr immer die meinige empfinden wirft. Also, Geliebter, sprich oder, leider, schreibe mir ja von allen Deinen Gefühlen und lege nicht mir und Dir zu große Entbehrungen auf. Daß ich Dein Schweigen auch nicht mifideuten werde, beffen fei überzeugt, wie Du auch nicht das meinige. Ach, daß die Gegenwart jetzt für Dich überaus schwer ist, das fühle ich ganz und wohl noch schmerzlicher als Du selbst. Auch für Deine liebe, theure Gesundheit habe ich wieder recht viel Sorge bei der Beschreibung, die Du von Deiner jetzigen Zeiteintheilung mir machft. Das febr fpate Aufbleiben kann Dir unmöglich gut sein, da es natürlich ein spätes Aufstehen nach sich zieht. Dente dabei recht an mich, ich bitte Dich, und den fleinen Krieg, den wir immer darüber zu haben pflegten, und laß mich auch in der Entfernung Siegerin sein. Ich bin es jett oft über mich felbst, benn ohne zu Routs zu geben, weißt Du, habe ich nicht das Talent, das Bett früh zu finden, und gehe nach Berliner Begriffen nicht früh zur Ruhe, stehe aber nach denselben auf, so schwer es mir auch oft wird, aber ift einmal der penible Moment überstanden, so geht es auch. Nun weiß ich zwar recht wohl, daß ich andere Hebel habe, die mich treiben: beim Frühftilck beariißen mich die lieben Kleinen, und die beiden Aeltesten nehmen es mit mir ein. Ach, Du findest nur die Zeitung, Du Armer. Als Du neulich schriebest, daß Du nach mühlamem Bosttagewerk, nach Deinem Diner nun wieder nichts als die Zeitung fändest, wurde mir auch das Herz ganz schwer. . . .

Tausend, tausend Dank für Deine köstliche Sendung vom 31. . . Die Brieftasche war so wenig überflüssig, daß ich sie gleich zur Ausgeh-brieftasche bestimmte und auch gestern gleich dazu einweihte, als ich shopping ging wegen des Geburtstages des süßen Constancechen. Ach, Geliebter, auch dieser liebe Tag kam und ging, und bis auf meinen

Geburtstag find nun alle die bedeutenden Tage wieder burchlebt, die ich im vorigen Jahre mit so wechselnden Empfindungen begrüßte, ach, aber besonders die Geburtstage unserer lieben Rinder, denen bald noch einen solchen frohen Tag zugesellt zu sehen ich damals so selige Hoffnungen trug! Morgen über einen Monat gingen diese Hoffnungen fo felig in Erfüllung - und in weniger als vier Monaten darauf zur ewigen Bollendung hinüber! Solcher Bergleich ift herzbrechend, aber Gott weiß es, daß ich darum nicht minder mit tieffter Dankbarkeit und innigster Demuth ben Segen empfinde und anerkenne, den Er uns erhalten, und daß ich mit folden Gefühlen das Geburtstagsfest unserer holden, füßen Conftance beging und der Freude über ihren Befit vollen Raum gab bei aller Wehmuth, die sonft auch meine Seele erfüllen mußte in diefen Tagen schmerzlichster Erinnerungen. Wie erneut sich auch immer ein Weh in dem andern; wie empfand ich, als ich am Sonnabend hauptsächlich zum Grabe des geliebten Baters treten wollte, von Neuem Alles, was die anderen Grabhügel bedeuten. Ja, fast noch nie ergriff mich ber Anblick bes fleinen Sügels so febr, - ach, gerade weil er kaum sichtbar mehr war, fo hoch bedte ihn ber Schnee, dabei aber doch so gleichmäßig, daß der Umriß doch deutlich bezeichnet balag neben ben brei großen, burch ben vielen Schnee aber auch fo gleichmäßig erhöhten Gräbern. Es war ein unbeschreiblich ernfter und in seiner unendlichen Stille wohlthuender Anblick. Ich hätte nur viel länger und gang allein bort verweilen mogen, verließ auch die theure Stätte mit bem Vorsatz, wieder hin zu kommen, allein nachmittags wurde das Wetter fo schlecht, das Schneegestöber so arg, daß ich es nicht mehr thun fonnte. Ich habe wirklich noch nie das liebe Tegel so winterlich gesehen, es fam nicht allein vom Himmel so viel Schnee, sondern auch von der Erbe auf flog er burch den Sturm wieder empor, und ich mußte an bie Worte aus der "Schuld" denken:

> Und vom finstern himmelsbogen Kommt der Schnee im Sturm gestogen. Wirbelnd wie der Wüste Sand Stäubt er wieder auf vom Boden, Und, wie Erde birgt die Todten, Deckt er das erstarrte Land, Aufgethürmt zu Grabeshügeln.

Am 8. wurde denn wirklich noch nicht die Büste des seligen Vaters im Museum aufgestellt, aber am Montag. Abelheid und ich fanden das

ohne den Bezug, ben wir gewünscht hatten; war es einmal nicht am 8., fo hatte es heute am Begrabniftage gescheben follen, allein der Onfel hatte es so mit Tied verabredet. Wir Beide waren nicht dabei, aber ber Ontel, Bedemann, die Künstler und Brühl; es geschah ja auch leiber ohne weitere Feierlichkeit, benn unter ben Berhältnissen mußte ja eine folde sogar vermieden werden, da wir fie ja nur hinstellen, nicht ber Rönig, ber nichts als die Erlaubniß, die er freilich nicht abschlagen konnte, dazu gegeben. Abelheid und ich gingen aber vormittags bin mit Lella und Alla, leider sind wir aber nicht befriedigt von der Achnlichfeit, sie ist durchaus nicht so frappant wie die der Thorwaldsenschen Bufte und gefällt uns überhaupt nicht fo gut. Minister Lottum ift febr frank gewesen, aber nun in ber Befferung, gang schlecht foll es aber mit Ancillon geben, die Aerzte geben ihn auf. Minifter Dergen ift während Ruft's Abwesenheit gestorben. Meine Keber fliegt, benn jeden Augenblick erwarte ich B. Die Kinder umarmen Dich mit mir, und ich bin

Deine 3."

Bülow an seine Frau:

"London, ben 19. April 1837.

... Heute war Lever. Der König, wie immer sehr freundlich, sagte mir, daß Ancisson\*) so gefährlich krank darnieder liege, daß man baran benke, ihm einen Nachsolger zu bestellen. . . .

Den 21. April.

Du siehst, meine liebe Seele, daß ich mit meiner Unterhaltung mit Dir nicht weit habe vorrücken können. Ich wurde unaushörlich gestört. Drei Abende, Montag, Dienstag und Mittwoch, habe ich von acht Uhr bis eins oder zwei Uhr morgens im Unterhause zugebracht, um dort die Debatten über die spanischen Angelegenheiten\*\*) mit anzuhören und um nach eigener Anschauung urtheilen zu können, wie die Sachen liegen und was die Zusunst bringen wird. Wenn Krisen bevors

<sup>\*)</sup> Minifter bes Auswärtigen in Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Palmerfton, beffen Interventionspolitik völlig Wellingtons bisher befolgten Grundsätzen widersprach, hatte sich in den heftigen Debatten vom 17. bis
19. April gegen den nicht ganz unberechtigten Vorwurf seiner Gegner zu vertheibigen, daß er sich auch hier in Spanien wieder verwegen in die Angelegenheiten
fremder Staaten einmische und damit die Shre Englands und das Wohl des Volkes
leichtsfinnig auß Spiel sehe.

ftehen, verlaffe ich mich lediglich auf meine eigenen Augen, Ohren und Betrachtungen. Für bieses Mal hat Lord Palmerston noch ben Sieg davongetragen, follte er aber nicht bald anderswo Bortheile erringen, so dürfte er einen mehr als schweren Stand bier bekommen. Macht und Rahl seiner Gegner ist gewachsen und wird noch mehr wachsen. — wenn ihm nicht eine aus ben hiesigen inneren Verhältnissen hervorgehende Krisis wieder Oberwasser giebt. Am 25. beginnt der Rampf im Oberhause. Die Pairs wollen nicht nachgeben, der König fürchtet sich mit Bielen vor der Auflösung des Barlaments, die Minister sagen, sie seien müde, leeres Strob zu dreschen, und wollen abtreten. D'Connell und die Frländer erflären, ein solches freiwilliges Zurudtreten als einen Verrath an ihrer eigenen Sache betrachten zu muffen, die Radicals hingegen fagen, daß das Ministerium abtreten muffe, um eine Krisis berbeizuführen, und versichern, daß tein Torn-Ministerium aufkommen könne, Sir Robert Peel erklärt dagegen laut, daß er ein neues Ministerium zu forciren bereit sei. Bu diesen schwierigen Glementen kommen noch Gerüchte von Uneinigkeit im Ministerium. Es liegt also ein bedeutendes Material zu Begebenheiten vor. Möglicher= weise kann Alles wieder im alten Geleise bleiben und nichts Großes zum Vorschein fommen. Zulett muß es aber doch zur Auflösung des Parlaments kommen, und dann wird das Rejultat der neuen Wahlen allen Zweifeln ein Ziel seten. Ich habe einen langen und ausführ= lichen Brief an den Kronprinzen gesichrieben. Wenn ich darauf eine eigenhändige, ermunternde Antwort erhalte, so werde ich meine Mittheilungen fortsetzen. Du wirft es kaum glauben, allein meiner inniasten Ueberzengung nach werde ich, wenn es nothwendig würde, bei Niemand eber Unterstützung zu erwarten haben und finden als gerade bei dem Kronprinzen. Ich will nur das, was die Ehre und das Intereffe Breugens erheischen; wer dafür wach und empfänglich ift, muß zulett die Wahrheit erkennen.

Den 25. April.

Im Begriff, dieses Packet nach der soreign ossice zu schicken, ersabre ich, daß der Minister Ancillon gestorben sei. Wahrscheinlich haft Du mir diese Nachricht auch mitgetheilt. Deine Briefe bekomme ich aber erst heute Abend. Gott weiß, welchen Einfluß dieser Todesfall auf unser Geschick ausüben wird. Ich hosse jedensalls, mein liebes Herz, daß es

mir möglich werden wird, mit dem nenen Minister auf einen befferen Fuß zu kommen, als mit dem alten.

Gott befohlen mein lieber Engel!

Ewig Dein getreuer

S. B."

Gabriele an ihren Mann:

"Berlin, Pfingstsonntag, den 14. Mai 1837.

Ich kann diesen schönen Jesttag nicht vorüber geben laffen, ohne Dir, geliebtes Herz, noch einige Worte treuesten. liebevollsten Undenkens zu sagen. Ich bin in den letzten Tagen ftart in Anspruch genommen worden, denn die lieben Kinder haben in der vergangenen Woche denn wirklich Alle, eins nach dem anderen, der sich bei uns eingefundenen Krankheit (Masern) ihren Tribut zahlen müssen. Laß mich aber gleich hinzufügen, daß es nun wieder fehr gut mit Allen geht. Auch find sie wirklich sehr unbedeutend krank gewesen, bis auf Linchen, bei der sich zu meiner großen Betrübniß wieder ihr altes Uebel einfand, so daß fie einen Croupanfall zu bestehen hatte. Was für eine gute Kranke fie ift, weiß Du noch gewiß, und so gingen die Tage, wenn auch sehr beschäftigt, in dem kleinen Lazareth boch sehr gut hin, auch war Steinrud gang enchantirt von der Artigfeit der Kinder und machte mir viele Komplimente, die aber die englische Erziehung verdient und nicht ich. Die Lacey\*) bewährt sich wieder als vortrefflich. Sie that mir auch am 12. so wohl in ihrer stillen, theilnehmenden Weise. Ach! Geliebter, ich schrieb Dir nicht an jenem Tage schmerzlich-süßester Erinnerung, aber Du mußt die Nähe meiner Gedanken gefühlt haben wie ich die Deinige, und die Bereinigung derselben an der heiligen Stätte, von der nun auch ich entfernt sein mußte. Das war ein großes Opfer, das ich den Kindern brachte, aber ich mußte es bringen, vollends nach der Sorge, die ich um Linden gehabt hatte. — Ach, und ob förperlich hier oder dort, meine ganze Seele war bei bem Engelskind, ja wirklich Engelskind, und ich weiß eigentlich noch nicht, wie der Tag verging, denn ich war der Gegen= wart wie entrückt, - freilich nur nicht bem Schmerz, aber er verklärte fich in der Seligkeit der Erinnerung des beseffenen kurzen, aber höchsten Glückes. Mir war, als durchlebte und durchlitte ich wieder Alles, als hielte ich das theure, holde Kind wieder in meinen Armen, als legte

<sup>\*)</sup> Die Nurse.

ich es wieder an meine Bruft. - D, ich fann es nicht ausdrücken, mas ich Alles empfand und bachte, welches Weh mich erfüllte, und wie boch Dieses Weh mir noch als ein Glud erschien, als ein Besitz im Leben, ben ich nicht zu miffen vermöchte, wenn er auch an bie Stelle bes bochsten glüdjeligsten Besitzes treten muß. In biesem Gefühl liegt ein unendlicher Troft, für ben ich Gott aus innigfter Geele bante, wie ich mich inberhaupt immer mehr in tiefster Demuth seinem heiligen Willen beuge. So erkenne ich auch in der Schickung, die mir gerade jetzt einige Sorge für die geliebten Töchter gab, eine Mahnung, bes reichen Segens bankbar zu gebenken, ber uns bleibt und ben uns Gottes Liebe und Gnade erhalten wolle. Aber einem milben Schmerz nachzuhängen und allem Zauber bes besesssenen Glückes, das barf und thue ich, und das thut mir wohl und stillt in etwas die unaussprechliche Sehnsucht, die mein Herz nach bem füßen Kleinen erfüllt. Ich hatte viel gegeben um eine einzige ftille Stunde an seinem kleinen Grabe. Da dies nicht möglich war, fandte ich ihm burch Abelheid ein fichtbares Zeichen meines - ach, wie foll ich fagen — meines Andenkens, das Wort ift fo arm für die Fülle der Empfindungen, die mich dabei bewegten, und mit der ich Die Blumenpracht bes Aranges betrachtete, Die als erftes Geburtstagsgeschent bes kleinen Engels Grab schmuden follte! Es war eigen, daß ber Gartner, bem ich bei Beftellung bes Kranzes natürlich nichts weiter äußerte, ben Blumen zur Haltung und Grundlage Cypreffenzweige eingeflochten hatte. So war benn ber Kranz recht bas Sinnbild unseres Bludes und unseres Schmerzes, - ad, bes bleibenben Schmerzes. denn die Blumen verwelten und bleichen bald, die Cypresse behält ihr Brun und ihre Form, folange fie bauert! - Begen halb neun hatte ich den Krang bestellt und war er auch hier, also um die bedeutungs= volle Zeit, wo er das licht der Welt erblickte, wo ich erfuhr, was ich Dir, Geliebter, gegeben hatte in bem Sohne, - Du haft, ich weiß es. meines Sändedrucks gedacht, Du armes, liebes Berg! - 3ch legte ben ichonen Krang um bie fleine Bufte\*) auf bas Postament, um damit bem nie gekannten Schwefterchen ein Andenken zu weihen, und ber erlittene Schmerz ber geliebten Eltern war mir ein unbeschreiblich beiliges Gefühl. Das Bild ihres ihnen fo früh vorangegangenen und fo fern von ihnen ruhenden Rindes versinnbildlichte mir das nuscrige, das nun bei ihnen

<sup>\*)</sup> Der kleinen, drei Monate alt verstorbenen Luise v. Humboldt.

ruht. — Ich las an jenem Tage die Briefe der seligen Mutter über den Tod der kleinen Luise wieder. Sie sind unendlich schön, und ich sinde darin für meinen Schmerz den Ausdruck, den ich oft nicht zu geben weiß. . . .

Eben habe ich erfahren, daß das Loos geworfen ist, und daß Werther Minister des Auswärtigen Amts wird. Ich bin sehr durch den Gedanken beunruhigt, daß man Dir nun den Pariser Bosten antragen könnte. 3ch gestehe Dir aufrichtig, daß mich das unendlich unglücklich machen würde, d. h. wenn Du ihn annehmen wollteft. Rein, ich bitte Dich, es wäre schrecklich! Sollen wir einmal so auswärtig sein, so ist gewiß nichts beffer als London, mein gutes, ehrliches London. Ich sehe uns oft schon im Geiste wieder bort. Ich bin unendlich verlangend auf Deine Antwort, bekäme ich nur noch heute einen Brief, ebe ich abschicke. Die Rinder grußen Alle und versichern Jede for herself, daß sie ganz wohl sind, danke Du also mit mir dem Himmel, Geliebter, und stelle ihm alles Andere anheim. Wie sich auch unsere Berhältniffe gestalten mogen, wenn die lieben Kinder uns, und wohl, vom lieben Gott erhalten werden, wir selbst es bleiben und Du mich lieb behältst, so soll mir Alles lieb und recht sein. Ich benke in biesen Tagen mit besonderer Liebe Deiner, wie ich es weiß, daß Du es auch thust.

Gottes Segen mit Dir und allen unfren Lieben und Deiner G."

Bülow an seine Frau:

"London, ben 20. Juni 1837.

Geliebtes Herz!

Der König ist nicht mehr; er hat in dieser Nacht geendet, allgemein betrauert und verehrt. Die Königin Viktoria läßt sich eben huldigen, und König Ernst von Hannover leistet zuerst den Huldigungseid. Indem ich dieses schreibe, ist die Zukunft noch in Unsicherheit gehüllt, da diese aber in wenigen Stunden enden muß, so will ich mich auf keine Spekulationen einlassen. Ich benutze diese Zeit, weil ich späterhin Depeschen schreiben muß und auch einen Privatbrief an Herrn v. Werther zu richten gedenke. In drei Wochen wird das Parlament schon geschlossen. Es sollen bald nachher die neuen Wahlen beginnen, und im Oktober oder November soll das neue Parlament zusammentreten, um die Civilsliste zu votiren, dann aber die zum Januar oder Februar wieder prorogirt werden. Für mich kommt es setzt nur darauf an, daß ich,

so bald als möglich mein neues Beglaubigungsschreiben zugesandt erhalte. Ich empsehle die Beschleunigung dem Herrn v. Werther, wenn dieser mir auch die Erlaubniß zum Urlaub ausgewirkt hat. Ist dies der Fall, so darf ich mich der beglückenden Aussicht überlassen, Dich bald wieder in meine Arme schließen zu können.

Ich muß hier schließen.

Gott befohlen, ewig Dein

స్ట్."

Gabriele an ihren Mann:

"Tegel, ben 26. Juni 1837, abends.

Eben hatte ich heute Nachmittag die Feder in die Hand genommen. um Dir zu schreiben, und zwar gleich über den Tod bes guten, alten Königs, als ich Deinen schwarz geränderten und schwarz gesiegelten Brief erhielt. Dies war mir, ich möchte fast sagen, ein tröstliches Rusammentreffen, denn ich habe mich viel mit diesem Todesfall beschäftigt und fonnte mir gang benten, wie sehr dies bei Dir erft der Kall sein mußte, und bei solchem Gedanken ift ein sichtliches Reichen. das über die Weite und Ferne, in der man voneinander lebt, einiger= maßen täuscht, doppelt erwünscht. Daß aber dieser Brief auch in anderer Hinsicht so inhaltreich sein würde, glaubte ich nicht, - soll ich Dir aber erst beschreiben, geliebtes Berg, wie mich die in Deinen Reilen aufgestellte Möglichkeit eines so baldigen Wiederschens freudig durchbebte, aber wirklich durchbebte, so daß ich zuerst gang wie schwindlig war, wie es mir oft bei dergleichen Momenten gewesen war. Diesmal behielt indessen auch der Eindruck der großen Nachricht, mit der Dein Brief beginnt, sein volles Recht. Ich hatte fie zwar schon am Sonnabend erfahren, allein Deinen Brief erwartete ich erft wie eine Art Bestätigung. Ich weiß es nicht auszudrücken, wie ich dies meine, allein das weiß ich gewiß, daß mir dieser Todesfall recht wahrhaft leid thut und nahe geht. Der gute König hatte alle Anfprüche auf unsere aufrichtige Anhänglichkeit und Dankbarkeit, und seine Gestalt verwebt sich mir in so mannigfaltige Erinnerungen, baß schon allein darum sein Sinscheiden eine Lücke für uns bilben muß. Ich gestehe Dir aufrichtig, daß es mir jett, wo ich in letterer Zeit mich viel mit dem Gedanken unserer beiderseitigen Rückkehr nach London und in unsere dortigen Berhältniffe beschäftigt habe, immer war, als

fönnten wir uns eben dahin immer wie nach einem sicheren Hafen wenden. In diesem Hafen fehlt nun aber ein mächtiger Anker, und das ist immer ein großer Verluft. Dann benke ich so viel ber theuren Königin und könnte ordentlich eine Art von eifersüchtiger Empfindung gegen ihre junge Stellvertreterin oder vielmehr Stelleinnehmerin haben. Dir, Geliebter, konnte ich fast bose sein, daß Du so gar kein Wort über sie sagst, wenn auch die Flüchtigkeit Deiner Worte es erklärlich macht, die überhaupt, nimm es mir nicht übel, etwas zu Depeschenhaftes, ja Telegraphisches haben. Ich nehme zu großen Antheil an allen dortigen Begebenheiten, als daß mir diese kurzen Berichte genügen könnten, und ich bitte Dich herzlichst, wenn Du nur irgend kannft, mehr Details zu geben. In welcher Stube starb ber König? Ich kenne sie ja alle, und es ift mir, als wäre es geftern gewesen, daß er uns, Frau v. Blome und mich, darin umberführte. Die Freude, die er an dem ihm gewordenen schönen Besit hatte, hatte etwas fehr Hübsches, wie er überhaupt ein so vergnügter König war. Das habe ich immer gern an ibm gehabt, denn das ift selten im Leben der Großen und der Rleinen jett zu treffen, daß sie es eingestehen, zufrieden zu sein mit dem, was sie sind, obgleich sie es oft sind.

Ich gestehe, daß ich in diesem Augenblicke es sehr bedauere, nicht in London zu sein; alles dort Vorgehende mit zu erleben muß das größte Interesse haben. Ich kann mich wenigstens sebhaft hinein denken in die Gesichter des alten und des neuen Hoses. Du kannst denken, wie sich die Kinder für die "kleine Viktoria" interessiren und auch nach Details von Dir über Alles verlangen. Du erlebst doch wirklich vielen Wechsel in jenem Lande. . . .

Gestern — ich schreibe jetzt am Dienstag — ist die Juschrift für unseren kleinen Engel vollendet worden. Sein kleiner Lebenslauf steht nun in Stein gezeichnet da! — Es ist jetzt unaussprechlich schön beim Wonument, die Rosen und Vergißmeinnicht blühen in vollster Pracht, auch die hochstämmigen Rosen kommen jetzt, und die hohen Akaziensbäume, deren es am Rande des Parks so viele giebt, geben der ganzen Ilmgebung dort eine herrliche Zierde. Auch hier um das Haus herum ist die Fliederpracht fast ersetzt durch die der Akazien, der Pfingstsröschen, des Jasmins und vieler anderer blühender Sträucher. Am Wege längs des Weindergs hin stehen die Centisolien auch in köstlichster

Blüthe. Conftance ift im bodften Entzüden barüber. Am Sonnabend machte ich eine besondere Rosenpromenade mit ihr, und ihre Freude baran rührte mich nicht minder als der Anblick der Rosen selbft. Sie wird in ihrem Wesen immer liebenswürdiger im vollen Sinne bes Wortes und hat gar nicht mehr folche kleinen Ruden und Francies wie fonst. Mur gegen Hebemanns Bergiehung kann ich oft nicht durchkommen, und wäre das Kind nicht so fehr klug, so wäre es noch schlimmer damit, so aber bin ich überzeugt, macht fie sich schon ihren eigenen kleinen Bers aus dem Allem und findet sich schon burch. Sie ist jett febr viel bei mir, theils im Zimmer, theils brauken, wo es ein wahres Keft ist, mit ihr zu sein, denn sie hat so große Freude und Interesse an Allem, was sie sieht, macht so feine Bemerkungen und hat solche sinnigen Gedanken. Jest sind es eben die Rosen, die ihre größte Aufmerksamkeit auf fich ziehen, fast bei jedem Strauch bleibt fie fteben, um ihr Näschen zu weiden. Aber auch ihr kleiner Gaumen findet jest viel Befriedigung, benn bie Erdbeeren find nun reif. Um Sonntag haben diese eine hohe kleine Person sehr erfreut; wir hatten nämlich den Besuch des kleinen Bringen Friedrich Wilhelm. Gin Besuch war es zwar eigentlich nicht gemeint zu sein, benn es schien die Fahrt hierher mehr ein but de promenade gewesen zu sein, das sich seine Gouvernante, eine Dame aus Neufchatel, ausgedacht. Es war ichon ziemlich spät, und wir waren bei der großen Sitze eben erft binausgekommen, und ich ging gerade allein vom Haufe nach der Partielaube gu, als ich von fern einen kleinen Knaben mit einer Dame bemerkte. die gleich meine Aufmerksamkeit auf fich zogen. Gleich darauf sab ich auch den königlichen Livreebedienten und die vierspännige Chaife. 36 avertirte gleich Sebemann, und wir hofften einen Angenblick, es fei bie Pringeß, die ichon längst kommen will, und beren unvermutheter Besuch angenehmer ware als solche erneute Erwartung, wie wir sie schon mal erlebten. Der kleine Besuch war indessen gang angenehm, besonders durch die Freude, welche unsere Kinder daran hatten, d. h. die Meinen, Therefe und Conftance, hatten ben fleinen Pringen gleich gefaßt. fturmten nach ihrem Gärtchen, wo er gleich an zu graben fing. Die Erdbeeren zogen ihn aber bald von dieser Arbeit ab, die Hälfte ging in den Mund, die andere in die Seitentäschen, wo sie natürlich gleich sichtbar wurden, was ihn aber nicht grämte. Die Gouvernante war zwar ziemlich ermahnend, aber nicht unangenehm; ich kannte fie schon von früher her und hatte allerlei Anfnüpfungspunkte, und Abelbeid hatte gleich eine Gelegenheit, sich von ber durch die Trask schon gewonnenen Beläufigkeit in ber frangösischen Parlamentage zu überzeugen. Die Trast, die bei der ersten Runde eines pringlichen Besuchs fich mit einer Gile, die ihr fonft nicht eigen, in ihre Festung gurud gezogen hatte, kam auf unsere Aufforderung wieder zum Vorschein und war fehr aimable mit ber Standesgenoffin. Später fam auch bie Lacen zum Vorschein, die Hebemann als englische Rinderpotenz auftreten ließ, und ber mir eigens aufgetragen hat, Dir zu schreiben, daß er nur noch eine Rawi-Gouvernante aus den Bufchen hatte treten laffen mogen, um der Kinder Grandeur gang leuchten zu laffen. Diese waren aber fo liebenswürdig, daß fie jeder Gouvernante Chre gemacht haben würden, und bezauberten die Neufchatellerin. Conftance habe ich fast noch nie jo gesehen. Sie erschöpfte sich in Söflichkeit und that zulet auch nach ihren besten Kräften, um in größter Geschwindigkeit einen Korb Erdbeeren voll zu pflücken. Der kleine Pring wäre lieber gleich gang bier geblieben. Das arme Kind sitzt das ganze schöne Frühjahr noch in Berlin! . . .

Gute Nacht nun, und tausend Grüße von Abelheid und den Kindern. Schreibe mir ja bald von der Königin, ich meine meiner Königin, ich denke so viel an sie, daß es mir ist, als müßte ich ihr schreiben, und das wäre doch jetzt noch nicht passend? Mit herzlichster Liebe

Deine G."

Während Billow sich seiner Pflicht gemäß wenigstens äußerlich bem neuen Stern, der jungen Königin, zuwenden mußte, hielt Gabriele in alter Treue an ihrer geliebten Königin Adelheid sest und folgte, unbekümmert um die Etikette, dem Zuge ihres Herzens, indem sie ihr theilnahmsvoll schrieb. Bon denen, die in ihr nur die Königin gesehen, sand sich diese liebenswürdige edle Fürstin vergessen, sobald sie den Wittwenschleier trug, und so schätzte sie Gabrielens immer gleiche Freundschaft, die allein ihrer Persönlichkeit galt, doppelt hoch und verband in ihrem Antwortschreiben den rührenden Dank mit einem aus tiesssen her kommenden "God bless you!"

Bülow an seine Frau:

"London, ben 23. Juni 1837.

Tausend herzliche Danksagungen für Deinen lieben, langen und interessanten Brief vom 11. dis 14. Dank auch dem Oukel für die Dir mitgetheilten Nachrichten, die, wie Du begreifft, jetzt hohen Werth für mich haben. Was Du mir von Deinen Wünschen in Bezug auf die Königin gesagt haft, ist jetzt unerküllbar geworden, ich habe sie seit Brighton nicht mit Augen gesehen.

Ich hielt es für ganz unerläßlich, eine außerordentliche Demonstration der Theilnahme zu machen. Ich fuhr daher geftern Morgen nach Windsor. Abends vorher hatte ich an Sir Herbert Taylor geschrieben, daß ich mich beim Portier nach dem Befinden der Königin in Person erkundigen würde. Als ich nun eintraf, fand ich einige Zeilen von Sir Herbert Taylor vor, worin er mir sagte, daß er mich zu sehen wünsche. Ich hatte eine lange Unterredung mit ihm und sah fast alle Herren des Hofes. Die Königin befindet sich den Umftanden nach besser, als man eigentlich erwarten konnte. Bon der Königin Viktoria hat sie schr hübsche herzliche Briefe erhalten. Man erzählt, daß, als der Marquis of Conyngham ihr früh morgens die Nachricht vom Tode des Königs brachte, sie gleich die Sände über die Bruft freuzte und ängst= lich nach Nachrichten von der Königin fragte. Diese Scene joll überhaupt malerisch gewesen sein. Der Portier von Kensington Balace erschien nach langem Pochen im tiefsten Regligee und wollte durchaus nicht auf das Berlangen des Marquis of Conpugham und des Erzbischofs von Canterbury hören, bei der Prinzeß gemeldet zu werden. Endlich entschloß er sich, diese Moldung bei Fräulein Lehzen\*) anzubringen. Endlich erschien die Prinzeß Viftoria in einem weißen Budermantel in bloßen gescheitelten Haaren und mit sehr hübschen Pantoffeln. Sie wußte noch nichts, sondern vermuthete nur, was ihr gemeldet werden follte. Marquis Conpugham ließ fich auf ein Knie nieder, füßte ihre Hand und begrüßte sie zuerst als Königin. Der Erzbischof that des= gleichen und foll eine vortreffliche Rede gehalten haben. Die junge Königin zeigt ungemein viel Haltung, große Rube und viel Berftand. Die Minister hat sie bestätigt und scheint Lord Melbourne volles Ber-

<sup>\*)</sup> Frühere Gouvernante ber jungen Königin.

trauen und uneingeschränkte Dispositionen verlieben zu haben. Sie nennt die andere Königin nicht die verwittwete, sondern "Queen Adelaide"....

Es sehlt mir hier jetzt auch nicht an Landsleuten, jedes Dampsvoot bringt jetzt neue. Diese geben Mühe und Arbeit, dazu die außersordentliche Zeit hier, Seckendorff auf Urlaub. Wäre ich nicht bei Kräften und bei Sinnen, so könnte ich jetzt Beide auch verlieren. Doch ich habe, Gott sei Dank, etwas zuzusetzen. Heute aber beherrscht mich auch wieder die Zeit, schon zweimal hat man mir das Essen angezeigt, es ist acht Uhr, endlich muß ich schließen. Tausend Grüße daheim, und all meine Liebe mit Dir

Ewig Dein H."

"London, den 27. Juni 1837.

Gestern Abend, mein theuerstes Herz, hab ich Deinen lieben Brief Nr. 32 erhalten, und ich benutze einige freie Augendlicke, um Dir gleich darauf zu antworten. Diese Gunst der Zeit verdanke ich dem Umstande, daß ich gestern bereits den größten Theil meiner nicht politischen Korrespondenz sertig gemacht habe, und daß ich heute meine politische Depesche erst später im Lause des Tages schreiben werde. Das diplomatische Korps, d. h. sedoch nur Botschafter und Gesandten, ist heute nach Kensington Palace zum Lever bei der jungen Königin beschieden worden. Da nuß man doch erst mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören, ehe man eine Meinung ausspricht. Gestern hat die junge Königin, in Begleitung ihrer Mutter, einen Morgenbesuch in Windsor bei der Königin Abelheid abgestattet. Sie soll sich sehr theilsnehmend und freundlich erwiesen haben. . . .

Den 30. Juni.

Ich schloß neulich vor meiner Andienz bei der Königin, thenerstes Herz. Fast hatte ich mich zu lange mit Dir unterhalten, denn obgleich der Kutscher jagte, daß ich alle Fenster schließen mußte, um nicht von Staub, Steinen und flüchtigem Kothe zu leiden, so konnte ich doch keinen meiner Kollegen mehr einholen. Alle waren bereits im Schloß von Kensington angelangt, doch war ich korrekt, denn die Thurmuhr schluß von alls ich den Fuß in die Halle des Schlosses sogte. Ich eilte die Treppen hinan, die Thüren össenen sich, und ich ward von allen meinen Kollegen mit einem lauten Ausruf empfangen. Sie hatten geglanbt, daß ich dieses

Mal ungeachtet meiner befannten Pünftlichkeit doch zu spät eintreffen würde, denn Graf Ludolf, mein Vorgänger, war bereits zur Audienz in das Kabinet der Königin geführt worden. Ich hatte kaum Zeit, mich umzusehen, so öffnete sich auch schon das Kabinet der Königin, und ich mußte vorwärts.

Der Ceremonienmeister blieb auswärts, Palmerfton aber, schnellen Laufes und geschmeidigen Rückens, stürmte mir voran gerades Wegs auf die Königin zu. Mit einigen zwanzig Schritten und bazwischen angebrachten tiefen Verbeugungen gelangte ich zur Majeftät. Sie war fohlrabenschwarz vom Kopf bis zu den Füßen, im bloßen Haar, sie trug aber das Band des Hosenbandordens, den Stern auf der linken Bruft und die Schnalle am rechten Urm. Laby Landsbown ftand hinter ihr. Tiefes Schweigen herrschte zuerft. Korreftermagen schwieg ich: ich kam auf Befehl der Königin, zu hören von ihr, ich, ohne Beglaubigungs= ichreiben, hatte nichts felbständig zu fagen. Die Königin ichien aber etwas zu erwarten, benn meine Borganger hatten gesprochen. Efterhazy geht gleich überall mit Felogeschrei vorwärts, Graf Bozzo hört sich gern felbst reden und hatte Urfache, gleich einige Redensarten auszuftreuen, Graf Sebastiani hatte schon sein neues Rreditiv zu überreichen und mußte von rechtswegen so gut reden, als ihm die lähmung feiner Runge geftattet. Graf Ludolf aber betrachtet die Ronigin noch als die fleine Viftoria, bei ber es nicht auf eine Sand voll Noten mehr ober weniger anfommt.

Also wie gesagt, primo loco war altum silentium. Dann merfte die Königin, was ihres Amtes war. Sie redete zuerst, fragte nach unserem König, nach seinen Reiseplänen, nach der Dauer des Ausenthalts der Königin der Niederlande. Gleich nachher verließ sie dies hohe Feld und begab sich auf ein häuslicheres. Sie fragte nach Nachrichten von Dir, von den Kindern, von Eurem jetzigen Ausenthaltsort und sprach die Hoffnung aus, Dich hier bald wieder eintressen zu sehen.

Ich spielte stets etwas verlängerte Bariationen zu dem mir ansgegebenen Texte, und somit ging die Konversation recht gut von statten. Durch eine Berbeugung und freundlichen Gruß wurde ich wieder in Tritt gesetzt, krebsartig und mich dreimal verbeugend. Ich fand jedoch bei der letzten Reverenz, daß ich noch nicht zur Thür gesangt war, ich nußte daher wieder frischen Ansauf nehmen, um in die Mitte meiner

Kollegen zu kommen. Da die Volschafter ihnen nicht Rede gestanden, so bestürmten mich alle noch nicht Jutroduzirten mit der Frage, ob man zuerst anreden oder augeredet werden müsse. Ich entschied für das Lettere, und das galt denn auch. . . .

London, ben 7. Juli 1837.

. . Als ich Dir das Ableben des Königs meldete, hatte ich wenig Sinn und Verftand für nähere Beschreibung aller mit diesen Ereignissen in Berbindung stehenden Fatta. 3ch hatte in größter Gile einen amtlichen Bericht zu machen und fah mich augenblicklich von neuen Ereigniffen und Nachrichten ereilt. Unter diesen Umftänden rechnete ich ganz besonders auf die Hülfe der Zeitungen, was diese in größter Ausdehnung enthielten, glaubte ich nicht wiederholen zu muffen. Der Tod des guten Königs hat mich mehr ergriffen und geschnierzt, als ich sagen mag. Ich fühle nur zu sehr, was wir Alles in ihm verloren haben. Er war ein wirklich theilnehmender und sicherer Freund für mich, nicht im königlichen, sondern im rein bürgerlichen Sinne. Das will viel, sehr viel sagen. Jedesmal, wo ich ihm begegnete, war ich sicher, von ihm Beweise freundlicher Gesinnung zu erhalten. Un seinem letzten Lever, wo ich ihn sigend fand und, darüber ergriffen, mein Bedauern aussprach, antwortete er ungemein freundlich und schloß mit einer launigen Bemerkung, wie er wohl folde zuweilen gegen mich machte. Da er nicht wollte, daß diese von Anderen gehört wurde, so mußte er sich sehr weit vorbeugen — in der Regel trat er einen Schritt vorwärts mir ent= gegen, um ungehört mit mir reden zu fonnen - und legte felbst fein Ohr bicht an meinen Mund.

Von der jungen Nachfolgerin kann man noch keine bestimmt gestilbete Ansicht erwarten, wenn sie politisch eine besitzt, so ist diese ganz zu Gunsten ihres Onkels, des Königs der Belgier. Für Oranien sieht es sehr ungünstig aus. Vielkeicht sindet in ihren Augen Gnade ein junger Prinz von Holstein-Sonderburg-Beck-Glücksburg. Die Hauptsache bleibt zwar immer der eigene Wille der jungen Königin, allein es ist begreislich, daß dieser Wille auf verschiedene Weise insluirt werden kann und wird.

Du hast wohl recht, die Zeit, welche ich hier jetzt verlebe, interessant zu nennen, indessen glaube ich doch, daß man sich ziemlich allgemein auf dem Kontinent mehr von diesem Interesse vorstellt, als wirklich da ist,

oder vielmehr sichtbar wird. Es ist jenseits des Weeres die Ansicht sehr verbreitet, als ob wegen der Weibsichkeit und Jugend der auf den Thron gestiegenen Königin große politische Krisen zu erwarten wären. Diese zeigen sich hier nirgends, im Gegentheil haben die Elemente zu jenen Krisen augenscheinlich dadurch an Nahrung und Schwungtraft verloren, daß die Mittel zu Jutriguen bei Hose fast gänzlich verschwunden sind. Die Thronsbesteigung selbst und die Ausübung der königlichen Gewalt sind mit einer Ruhe, Sicherheit und Ordnung vor sich gegangen, wie solche bei uns vielleicht nur bei großen Staatsparaden gesehen werden. Die sesten Basen dieses Reichs haben sich bewährt inmitten der durch parlamenstarische Kämpse und die Anordnung zu neuen Wahlen allerdings leidensschaftlich aufgeregten Gemüther. Wer nicht glauben will, mag herkommen und sich überzeugen.

Du willst wissen, in welcher Stude der König gestorben? In der nämlichen Wohnstude, wo Georg IV. gestorben ist. Der Moment seines Hinscheidens war so sanst, daß Niemand eigentlich genau denselben anzugeden wußte, deshalb hieß es auch zuerst, er sei um  $3^{1/2}$  Uhr gestorben, nachher aber setze man die Zeit auf  $2^{1/3}$  Uhr fest.

Ja, wohl war der Verstorbene ein vergnügter König. Deine Besmerkung ist ebenso wahr und treffend als sinnreich.

London, ben 20. Juli 1837.

... Montag war Schluß ber Parlamentssitzungen. Gleich nach halb eins fuhr ich ab durch Constitution Hill und Greenpark. Das Wetter war schön, auch war dieser Park und der von St. James von schaulustigen Menschen aller Stände angefüllt. Gleich hinter den Horses guards wurde das Gedränge von Menschen, Neitern und Juhrwerken so groß, daß wir häusig anhalten mußten und dann nur im Schritt vorwärts kamen. Obgleich ungewöhnlich früh, so war das Oberhaus schon gepreßt voll und die Gesandtentribüne größtentheils schon besetzt. Hunderte von Pairs in Kostümen saßen auf den untersten Bänken, die Richter des Landes in ihren großen Perücken und die Bischöse in ihren geistlichen Umtstrachten deckten die Wollsäcke und die dem Throne am nächsten kommenden Size. Nechts vom Throne war die diplomatische Tribine, davor hatte man eine kleine Bank reservirt, auf welcher der Herzog von Meiningen, Prinz von Leiningen und Prinz Ernst von Hessenschal Platz ergriffen. Unserer Seite gegenüber waren

zwei Bänke für die Damen des diplomatischen Korps ausbewahrt worden. Zwischen diesen beiden Seiten stand in der Mitte und gerade vor dem Thron der große Wollsack des Lordsanzlers. Auf diesem ließen sich die Herzogin von Kent und die Fürstin Leiningen nieder. Die Fürstin traute diesem hohen Ehrensitz noch nicht ganz und hielt sich ganz auf der Ecke des Wollsacks.

Alle übrigen Pläte im Innern des Hauses und der beiden Bairstribunen waren von Pairesses besett, mas früher nie der Fall gewesen war. Das Ganze machte sich also ungewöhnlich großartig. Ich hatte einen Plat, welchen ich bald für den besten im Sause zu erkennen Gelegenheit fand. Ich stand nämlich in der diplomatischen Tribune gerade ber Eingangsthur gegenüber. Auf diese Weise konnte ich den königlichen Bug kommen sehen. Wie gewöhnlich ging berselbe zuerst nach dem Robing-Room. Alls ich die kleine Königin auf diesem Zug zu Geficht bekam, wurde ich nicht wenig durch ihre ganze Erscheinung überrascht. Sie war prachtvoll, geschmactvoll und sehr gunftig angezogen. Auf dem Ropf trug sie einen großen Reif von Diamanten, welcher vorn gang bas Ansehen einer Krone hatte und ihrer Größe etwas zusetzte. weißgesticktes Atlaskleid, mit offenen fliegenden Aermeln nach neuester Mode und reichlich mit Edelsteinen geziert, hob die Taille. Um diese schlang sich halb das Ordensband, auf der linken Bruft strahlte der Stern des Ordens und um den rechten Arm das Knieband mit Juwelen-Motto: Hony soit qui mal y pense.

Lange mußten wir warten, zweimal tönten die Trompeten, und zweimal erhob sich vergeblich die ganze Versammlung. Man sing an zu glauben, es sei der Königin der Muth gesunken, sie sei unwohl geworden oder die Toilette habe Schwierigseiten gesunden. Nichts von alledem war der Fall. Wenige Minuten, nachdem die Königin den großen, sechs Ellen langen Staatsmantel angelegt hatte, sah ich sie raschen Schrittes, von ihren Damen, Pagen und einigen Kammerherren begleitet, über den Korridor nach der entgegengesetzen Seite gehen. Sie ging in das Konseilzimmer, um dort zu einer Menge von Bills ihre mündliche Zustimmung zu geben, was der Eile wegen nicht vorher hatte geschehen können. Nachdem sie mit dieser Arbeit sertig war, kehrte sie nach dem Staats-Robing-Koom zurück, und gleich erhob sich der Zug in die Pairskammer. Sie schritt sicheren Schrittes vorwärts, trug den

Ropf hoch und grußte freundlich. Die Marquise von Lansdown hielt das Ende ber Schleppe, die Herzogin von Sutherland und die Gräfin Mulgrave gingen zur Seite und legten die Hand auf die Schleppe. In dieser Ordnung standen auch die Damen, als die Königin auf dem Thron faß. Die Majestät erstieg ohne alle Schwierigkeiten die Stufen dieses hohen Gebäudes, blieb aber wohl eine gute Minute aufrecht vor dem Throne stehen, ehe sie sich auf demselben niederließ. Sie that Alles mit der größten Ruhe und Sicherheit. Nach einer kleinen Weile fagte fie, wie es schien, von Lord Melbourne daran erinnert: "I beg the Peers to be seated." Bis dahin stand die ganze Versammlung. Als das Unterhaus entboten worden, und dessen Mitglieder wie immer lärmend unter dem icon von fern her herüberschallenden Rufe des Speakers: "Order, Order!" bereinstürmten, lächelte die Königin gar sehr. Ihre Rede las sie portrefflich, nicht beklamirend, aber ganz mit reiner, voller Stimme. Sie hielt das Papier ganz niedrig und ließ ihre guten Augen ober ihr Gedächtniß Sülfe leiften.

Als nun Alles vorbei war, und die Königin den Saal verlassen hatte, hörte man von allen Seiten Ausdrücke der Bewunderung und Zusriedenheit. Ich hatte meine Anstalten so getrossen, daß ich gleich hinter dem königlichen Zuge durch die Horse-Guards kam. Auf diese Weise erhielt ich Gelegenheit, ein Schauspiel des Jubels und des Enthussiasmus zu sehen, wie ich desgleichen in England noch nicht erlebt habe. Die Königin saß in ihrem großen Staatswagen ganz allein im Fond, ihr gegenüber saßen die Herzogin von Sutherland und Lord Albemarle. Die Menschenmenge wurde mit jedem Schritt vorwärts größer, Alles schrie, jubelte und schwenkte die Hüte oder wehte mit Tüchern. Der Jubel war aufs Höchste gesteigert, als die Königin unter dem "God save the Queen" des aufgestellten Garde-Kavallerie-Musiksorps durch den großen Triumphbogen von Marmor in den Hos von Buckingham Palace hineinsuhr.

Gestern Morgen war Lever, und vorher hatte ich mein Beglaubigungssschreiben zu übergeben. Ich wurde durch Lord Palmerston in das Aloset der Königin geführt. Sie hatte sich, was ganz gut verstanden war, der Eingangsthür gerade gegenübergestellt. Ich hielt eine kleine Rede, so kurz und bündig als möglich. Ich saße, daß der König mich aufs Neue hier atkreditirt habe, weil er hosse, daß es mir vielleicht ges

lingen bürfte, etwas von der Güte und von dem Bertrauen der Königin zu erwerben, welches mir von ihrem Vorgänger geschenkt worden, ich fühle jedoch das Schwierige dieser Aufgabe, da ich vielleicht nur der versonlichen Freundschaft des Verftorbenen für meinen Herrn die anädige Aufnahme verdanke, welche ich ftets bei ihm gefunden. Kaum hatte ich bas ausgesprochen, als mich die Königin unterbrach und höchst freundlich fagte: "Ich wünsche aufrichtig die freundschaftlichen Verhältnisse mit bem Könige von Preußen aufrecht zu erhalten, Sie können darauf rechnen, und ich freue mich, daß Sie hier bleiben." Ich erwiderte darauf noch Einiges, und die Königin antwortete gleich zweckmäßig und buldreich. Sie nahm mir mein Beglaubigungsschreiben ab, händigte es Palmerston ein und machte eine gnädige freundliche Berbeugung. Ich warf einen Blick seitwärts, um zu sehen, ob ich mit Sicherheit meinen Krebsgang antreten könne, und gelangte mittelft desselben burch die inzwischen wieder geöffnete Thur in das Thronzimmer zurud. Die Königin war in tiefer Trauer. Sie empfing, auf dem Throne sitzend, noch Deputationen. Demnächst begann bas allgemeine Lever. Ich stellte einige Herren vor. Rach dem diplomatischen Korps kamen die anderen Brivilegirten. Lord Minto stellte seinen Bruder, den Admiral Elliot, vor. Die Königin schlug ihn zum Ritter, sie that es mit vielem Unstand. Die Zahl der sich Vorstellenden war Legion. Heute ist Drawingroom, und ich werde ihn besuchen. Un Damen wird es nicht fehlen, denn die Neugierde ift unendlich groß. Lady Jersey hatte sich neulich im Barlament mit einem mächtigen Perspektiv versehen, welches sie ohne Rücksicht auf die junge Königin richtete. Nach alter Etikette ist ein jedes Beschauen hoher Herrschaften durch ein bewaffnetes Auge als ein verson= licher Angriff verboten.

## (Später.)

... Ich aß gestern wieder bei Hose. Die Königin war ungemein gnädig und freundlich, sie gab mir den Rang über die englischen Herzöge, nahm meinen Arm, ließ sich durch mich zur Tasel sühren und wies mir den Platz zu ihrer Rechten an, so daß ich zwischen ihr und der sehr gnädigen Herzogin von Kent zu sitzen kam. Staunen des Hoses. Die Königin ist offenbar sehr gnädig und gütig für mich gestimmt und wünscht mir dies zu beweisen. Sie fragte wiederholt, ob und wann Du zu mir zurücksämst. Ein gestern im "Journal des Debats"

erschienener Artikel über nich hat die Leute nun bestimmt glauben gemacht, ich werde nicht mehr nach London zurücksehren. Es heißt darin, ich wollte die diplomatische Lausbahn verlassen und würde nun unversüglich als président de la province de Saxe angestellt werden. Lady Jersen sprach mir von dieser Nachricht mit dem Zusatz: "On dit que la Baronne ne veut plus retourner chez nous et que par cette raison vous comptez nous abandonner."

Die verwittwete Königin werde ich wohl nicht zu sehen bekommen, sie kann mich nicht zu sich kommen lassen, ohne Andere vor den Kopf zu stoßen. Sie hat mir ein Memorandum über die letzten Tage Wilhelms IV. zugeschickt, ich lege es bei.

Restript erhalten, worin mir angezeigt wird, daß mittelst Kabinetsordre der König mir den erbetenen Urlaub zur Reise bewilligt hat, und daß Seckendorss während meiner Abwesenheit Geschäftsträger sein soll. Ich zähle die Minuten bis zu seiner Nückfunst und höre und sehe nichts von ihm; wo ist er? Ich gehe wahrscheinlich über Hamburg, frühestens kann ich am Dienstag, den 8., abreisen, bald muß Alles sich aufslären. So Gott will, schließe ich Dich bald in meine Arme und vergesse dann alle Leiden und Entbehrungen. Nur bei Dir bin ich gut ausgehoben, nur bei Dir ist mir wohl. Möchten dies doch die letzten Zeilen sein, welche ich Dir in diesem Monat schreibe, und könnte ich selbst bessere Nachrichten bringen.

Ewig Dein getreuer

S. B."

Am 16. August langte Bülow bei den Seinen in Tegel an und genoß dort drei Monate des glücklichsten Familienlebens. An diesem Orte mit ihrem Manne, den Kindern und der geliebten Schwester zugleich vereinigt zu sein, war für Gabriele die Befriedigung aller ihrer Bünsche, und es war wohl auch nicht möglich, eine glücklichere Familie zu sehen. Hedemanns betrachteten die Bülowschen Kinder ganz wie ihre eigenen, er= und verzogen sie und wurden von den Nichten angebetet. Abelheid Hedemann hatte sich eine große Jugendslichkeit des Wesens bewahrt, ihr Singen klang zu allen Tageszeiten durchs ganze Haus, und etwas Herzerquickenderes als ihr Lachen gab es nicht. Dann weinte sie auch wieder Thränengüsse über einem Buche,

bas für die Felsenherzen der Kinder berechnet war, und konnte freilich auch wohl einmal in Heftigkeit aufbrausen. In Hedemanns Einwirkung auf die Kinder war mehr System. Täglich kamen am frühen Abend die Nichten auf sein Zimmer, wo er ihnen mit seiner schönen, klangsvollen Stimme die Meisterwerke Schillers und Goethes vorlas, sie Gesdichte deklamiren ließ und so auch in ihnen früh den Sinn für klassische Litteratur weckte. Auch während seines Urlaubs wird Bülow nicht von Geschäften verschont, die Konferenzs-Verhandlungen versolgen ihn sogar dis nach Berlin. Der König besiehlt ihn verschiedentlich zu sich und wendet ihm wieder seine Gunst zu, denn es gelingt Bülow, ihn sowie den Kronprinzen zu überzeugen, daß sein Antheil in der holländischs belgischen Angelegenheit gerechter und günstiger beurtheilt werden müsse, als man es disher, durch Ancillon beeinflußt, gethan. Mit den ehrenvollsten Beweisen Allerhöchsten Vertrauens scheidet Bülow im Januar 1838, um sich wieder auf seinen Posten nach London zu begeben.

Seine Stellung am englischen Hofe war seit dem Regierungsantritt der Königin Biktoria eine nicht minder bevorzugte als früher. Die junge Majestät legte einen besonderen Werth darauf, dem ebenso feinen Diplomaten als liebenswürdigen Gesellschafter ihr Wohlgesallen zu bethätigen, was denn auf das Benehmen der ihm zwar schon immer gewogenen Gesellschaft keinen geringen Einfluß ausübte.

Bu dem angreifenden geselligen Treiben kamen noch hinzu die Vorsbereitungen zur Krönung, die die gewöhnlichen Gesandtengeschäfte noch vermehrten.

"Ich habe kuriose Geschäfte", schreibt er, "Hunde, Pferde, Wagen, Geschirre, Häuser, Operfonzessionen, Festgesänge-Uebersetzungen, hohe Bermählungspläne, religiöse Wirren, politische und militärische Demonsstrationen, Alles findet sich in buntem Vereine in meinem Kopf."

Herhandlungen in der holländisch-belgischen Angelegenheit. Bülow wird mit der Absassing des schriftlichen Theiles beauftragt und ist in forts gesetzten Unterhandlungen mit allen daran Betheiligten. "Es ist wirklich recht traurig", schreibt er, "daß der König der Niederlande nicht vor sechs Jahren die vierundzwanzig Artifel angenommen hat, um welche er seht bittet, und welche wir ihm nicht alle mehr geben können. Hätte Herr Ancillon doch dieses Ereigniß noch erlebt! Ich muß es für mich

als eine der größten Rechtfertigungen betrachten, welche mir hat zu Theil werden können."

Gabriele bringt den Winter wieder still in Berlin zu und lebt ganz der Erziehung ihrer Kinder. Sie schreibt ihrem Mann über die Einsegnung der beiden ältesten Töchter:

"März 1838.

Ich schreibe heute nun schon lange am Mittwoch. Gestern Nach= mittag hatte ich noch bie größten Schreibprojekte zum Abend, allein ich wohnte brüben der Musikstunde etwas bei, die mir jett große Freude macht, denn Gabriele und Adelheid machen wirklich fehr hübsche Fortschritte. Dann fam die Gräfin Baudissin herunter, so war es Theestunde geworden, und darauf hatte ich die Auffätze der Kinder durchzusehen, mit denen sie heute um acht Uhr bei Hoßbach sein mußten. Diese Auffätze werden immer langer, G. ihrer mehrere dreißig Seiten lang und klein Abelchens auch nicht viel fürzer und in seiner Urt ebenso gut. Ich kann mich wirklich nicht genug über bie Kinder freuen, und, unter uns gesagt, komme ich mir ganz dumm neben ihnen vor. Solche Auffätze zu liefern, mare ich jetzt gar nicht im Stande und mare es auch früher nicht gewesen, und doch thut es mir fehr leid, daß Schleier= macher sie nicht verlangte, denn dergleichen Nothwendigkeit ist doch ein Gewinn fürs Leben. Hogbach ift außerordentlich zufrieden mit ben beiden Kindern überhaupt und lobte auch die Auffate fehr gegen Bedemann, der vorgestern bei ihm war. Auch bezeichnet er sie jest fast immer mit einem "vorzüglich" oder wenigstens einem "fehr gut". Beute nun, wie gefagt, waren sie schon von acht bis neun Uhr bei ihm und bann wieder von elf bis zwölf. Damit fie gegen halb acht ihre Reise antreten können, stehen sie natürlich viel früher als gewöhnlich auf, und das geht natürlich nicht ohne Störung für mich ab. so daß ich eben darum gestern Abend diesen Brief ruben ließ, um möglichst früh schlafen zu geben. Ich sage möglichst früh, denn so früh, wie ich es eigentlich sollte, gelingt mir's nun einmal nicht, - und ich bin gewöhnlich abends so viel mehr bei Verstande, wie ich's nennen möchte, daß es mir auch darum schwer wird, gerade dann vom Leben abzubrechen.

20. März 1838.

... Was mich wert mehr jett in Gedanken beunruhigt, ist die Vorstellung, wie es in Tegel werden soll. Ich muß mir gestehen, daß ich eigentlich eine Gouvernante höchst nöthig brauche, aber ich denke mit Schrecken an foldes neues vis-à-vis und hätte gar nicht ben Muth. Schritte wegen einer folden Sagb zu thun, ließe sich auch eine gute Ausbeute hoffen, wie das aber in Berlin weniger als irgendwo zu erwarten steht, denn ich würde doch das Französische wieder zur Hauptbedingung machen. Bei den Wenns und Abers, die über unserer Rufunft schweben, ift es aber auch eine Frage, ob solche neue Wahl gerade gut zu treffen wäre. - Du sprichft in Deinem letten Brief auch so ein muftisches Wort aus, - ach, und von anderer Seite bewölft sich der himmel sehr. Ich meine dies nämlich in Bezug auf Hedemanns Stellung. Dente Dir, daß in den letten Tagen wieder mehr als je von deffen Bersetzung bie Rede gewesen ift, und daß man nun sogar von Posen spricht. Das Herz thut mir ordentlich physisch weh, wenn mir nur die Möglichkeit ihres Fortkommens deutlich wird, — es wäre mir noch viel schmerzlicher als das unserige von hier, - und wenigstens das scheint mir flar, daß ich dann nicht wieder allein ohne Dich hier bleiben möchte, benn die Bereinsamung ware mir ju groß und nicht ju ertragen. Du kannst benken, wie die arme Abelheid gequält ist von dieser peinlichen Erwartung; bis jetzt hatten weder sie noch ich uns ernstlich von dieser Sorge begehen lassen, allein seit gestern ift sie sehr in uns vermehrt, und wir seben in ängftlicher Spannung bem 30. entgegen, ba Hedemann behauptet, früher würde die Entscheidung nicht zu er= fahren sein. Daß die Ginsegnung ber Kinder dann gerade damit zusammenfiele, wäre traurig. — Diese ift nun sehr nahe. . . .

Den 27. Mära 1838.

... Es steht damit (Hebemanns Versetung) doch sehr gefährlich, wenigstens nach dem, was Hedemann sagt. Mit der damaligen Aeußerung des Kriegsministers, welche Du in Deinem Brief ansührst, hast Du ganz Recht, allein die hätte sich auf die Möglichkeit bezogen, daß er zu einer anderen Brigade versetzt werden könnte, und darüber hatte ihn der Minister ganz beruhigt. Allein jetzt ist von dem Bekommen einer Division die Rede. Dies würde zwar ein sast unerhörtes Avancement sein, wie ich von anderer Seite gehört habe, allein Hedemann, der es

trottem boch fo fürchtet, glaubt, nicht ohne Beforgniß fein zu können, und Abelheid, die erst gar nicht ängstlich war, ift es nun sehr. hoffe noch immer mehr, als ich fürchte, - sonderbar ist es aber, wie ber 30. März ichon seit vielen Jahren bestimmt ift, bedeutungsvoll für uns zu sein. Vor breiundzwanzig Jahren kam Hedemann an dem Tage von Wien hierher zurück und sah Abelheid wieder, um sich drei Tage darauf mit ihr zu versprechen, - ber guten seligen Laroche Geburtstag machte ben Tag immer zu einem besonderen für uns, - vor neun Jahren bezeichnete er die Beisetzung der Mutter auf dem Tegeler Kirchhof und Hebemanns Bersetzung hierher, sowie von da ab alle seine Fortschritte im Dienst, - vor drei Jahren erkranfte ber liebe Bater so tödtlich am 30. März, und dies Jahr ereignet sich auch Wichtiges. Die lieben Kinder sind in rechter Spannung vor dem Tage, wie ich es ganz begreife, wenn ich auch wünschen möchte, sie ließen sich durch diese nicht von den Gedanken und Gefühlen, die allein sie erfüllen sollten, abziehen. Um Sonnabend hatten sie schon die lette Stunde, aber übermorgen versammeln sie sich noch einmal in der Safristei. Am Sonntag war ich mit ihnen und Abelheid in der Rirche und freute mich deffen fehr, benn Hoffbach hielt eine herrliche Predigt. Als ich von dort gurudkam, fand ich eine Ginladung für die Rinder zum kleinen Prinzen Wilhelm\*) vor. Abelden war auch mitgebeten, aber natürlich fonnte und wollte sie nicht mitgehen, und da ich unmöglich die drei Kleinen allein ihrem Schicksal überlassen konnte, - benn Line ist zu unpraktisch, Therese gar zu wild und Baby gar zu fancyful, mußte die Lacen mit, nach= dem ich mich jedoch erfundigt hatte, ob ihr gleichstehende Wesen mit= kommen dürften, was auch der Wahrheit nach bejaht wurde. Die kleine Gefellschaft hatte fich aber gang in die schönen oberen Räume begeben. und sämmtliche Pringlichkeiten waren zugegen. Es war getanzt, darauf zu einem schönen Goute förmlich sich hingesetzt worden, furz eine vollkommene Party. Die Kinder hatten sich köstlich amufirt, und Conftp scheint dort ihren Effett gemacht zu haben, denn der kleine Prinz hatte die Polonaise mit ihr getangt und sein Papa vollends eine Ecossaise. Bei Tijch hatte fie neben dem Prinzen und dem fleinen Radziwill gesessen und wieder rechten Beweis ihrer Klugheit gegeben, denn um sich

<sup>\*)</sup> Nachmaliger Kaiser Friedrich.

nicht ungeschieft zu benehmen, hatte sie den Genuß einer Orange lieber aufgegeben, während Line und Therese diese nicht verschmäht und, wie ich überzeugt din, sich sehr ungeschieft dabei benommen hatten, denn was ich darüber jetzt mit ihnen zu kämpsen habe, ist gar nicht zu sagen. Doch hat Gräsin Schweinitz sehr Sämmtlicher Lob gesungen und gemeint, es wäre ein Bergnügen gewesen, die Natürlichkeit und Sinsachbeit dieser Kinder gegen so viele Zierpuppen, die da gewesen wären, zu beobachten. Dieses Urtheil gefällt mir sehr von ihr. Auch der Prinz hat sich seiner kleinen Tänzerin gerühmt.

Doch nun lebe wohl, die Zeit drängt, und das Schreiben nach Tisch ist schlimmer als je für mich. Doch kann ich Dir heute die Bersscherung besonderen Wohlbefindens geben, das Wetter ist zwar rauh, das bekommt mir aber eben viel besser als warme, erschlaffende Lüste. Ich ging heute Unter den Linden, um die aus Tegel dort gepflanzten Linden zu sehen. Lenne hat diese wirklich gekauft und dahin gebracht. Die armen Bäume! Die Kinder grüßen tausendmal und ich bin

Deine G."

"Berlin, ben 31. März 1838.

Ich bereite diese Zeilen zu morgen vor, um Dir, geliebtes Berg, burch die Post die Nachrichten über Alles, was sich seit gestern bei uns zugetragen hat, zukommen zu lassen. Wir haben dem verhängnisvollen 30. Marg nicht umfonft mit foldem Bangen entgegen gesehen, -Hedemann ift wirklich versetzt worden und zwar nach Pojen. Ach, da steht es, was mir das Herz so schwer macht und was Dich, ich weiß es, auch sehr betrüben wird, allein da es nun einmal so ift, so liegt mir doch auch sehr daran, daß Du es bald erfahrest. Es ist die 10. Division, die er erhalten hat. Wie das Alles zusammenhängt, das frage mich nicht, benn ich weiß gar nichts Zusammenhängendes darüber, werde Dir hier aber ein Blatt einlegen, woraus Du es erfahren sollst. Uch, ich habe genug an dieser einen königlichen Bestimmung! Sie ist äußerst ehrenvoll für Hedemann und der Schritt so gewaltig groß, daß wir ihn eben darum für unmöglich hielten, und ich war besonders in ben letten Tagen, wo ich gang still, selbst ohne Hedemanns, die in Tegel waren, lebte, ruhiger darüber geworden. Gestern nun war auch ber feierliche Tag der Ginsegnung. Ich holte Hedemanns, deren Pferde noch immer unbrauchbar sind, gegen acht Uhr morgens ab in zwei

Wagen. In der Kirche nun wurde ich von jeder Unruhe befreit, denn mein ganges Empfinden und Denken richtete sich auf die vorgehende Feier, die mich unaussprechlich bewegte, zu sehr, als daß ich es Dir in schriftlichen Worten äußern könnte. Da wir so früh gekommen waren, um die guten Pläte zu erlangen, so mußten wir lange warten, aber ich war geistig so angeregt, daß mir die Zeit doch rasch verging. Ronfirmanden, 76 an der Zahl, versammelten sich in der Sakristei und famen dann paarweise herein, als ber Gefang begann. Unsere Töchter hatten es geschickt einzurichten gewußt, daß sie mit unter bie erften Paare gehörten und auf der vordersten Bank, dicht neben dem Altar und uns gegenüber zu sitzen kamen. Sie waren Beide ganz gleich natürlich schwarz - gekleidet und sahen Beide sehr gut aus. Gabriele jo voll und blühend, Abelden jo gart und jo bedeutend. Die Lieder, bie gefungen wurden, werben wir Dir schiden. Befäße ich nur hoßbachs herrliche Rede! So entfernt von aller Sentimentalität, war fie fo rührend und dabei so ernst und eindringlich, so einfach und ermahnend, daß ich hoffe, die jungen Herzen haben für die ganze Lebenszeit den Eindruck bavon aufgenommen, und daß sie festhalten werden an ben Worten: daß Demuth und Geduld die schönften und beglückendsten Eigenschaften für uns Frauen sind. Ich tann es nicht so wiedergeben, wie er es sagte, aber ich fühlte mich unendlich dadurch erbaut und fand gerade in Bezug auf die Eigenthümlichkeit unferer Kinder die Rede fo unendlich schön und paffend. Nach berfelben fagte eines ber Mädchen bas Glaubensbekenntniß her, und darauf begann die Einsegnung, immer paarweise. Unsere waren das dreizehnte Paar. Ihnen gab er den ichonen Spruch: "Selig find, die reinen Bergens find, denn fie werden Gott schauen." -

Gleich nachdem sie den Segen empfangen hatten, ging Hedemann fort, und wie er in sein Haus trat, sah er den Kanzleiboten mit einem Schreiben in dem bedeutungsvollen blauen Umschlag, doch glaubte er noch, es sei etwas von der Ordenskommission, aber nur zu bald erwies es sich, was es war. Er ging zur Parade, so daß Adelheid doch wohl eine Stunde wieder zu Hause war, als sie die Nachricht erhielt; sie waren darauf noch ausgehalten worden herzukommen, so daß es ziemlich spät wurde, und ich um so mehr zu hossen ansing, es sei die gefürchtete Zeit glücklich vorüber, als sie gegen halb zwei Uhr kamen. Ich wagte

nicht in die Efstube zu eilen, als Abelheid aber in die Thur trat, wußte ich Alles, doch war Posen noch eine schlimme Rugabe. Als Ort ift es zwar viel besser als Torgau, aber die Lage wäre dort ein großer Borzug gewesen, die Rähe von Burg-Derner, Dessau und überhaupt so vieler menschlicher Orte. Posen ist nicht gerade so weit, aber so ent= legen, so guffer dem Wege, daß es viel entfernter erscheint. Der Rhein wäre ber herrlichen Gegend wegen eine Entschädigung gewesen, und uns wären sie doch dort so günstig nahe gewesen, solange wir in London unser Obdach haben. Das scheint sich mir durch dieses Ereigniß sehr zu befestigen, benn entweder muffen Deine Verhältniffe fich entscheidend geftalten, oder so fort zu leben, wie wir es bis jetzt thun, geht auch nicht länger an. - ich habe wenigstens dann hier so viel Freude, so viel Anhalt verloren, daß ich nicht weiß, ob ich es wieder unternehmen möchte, ohne Dich hier zu bleiben. Doch das Alles liegt mir noch ferner in diesem Augenblick; ber Schmerz meiner armen Abelheid ist es, ber mir schwer auf der Seele liegt. Sie verliert zu viel, indem sie von hier, vom lieben, theuren Tegel geht. Ach, und wie tritt da die sie freilich ftets begleitende Entbehrung, keine Rinder zu haben, im vollsten Mage in ihr Leben, und welcher Einsamkeit geht sie entgegen!

Heute fann ich noch nicht Deinen letzten lieben Brief beantworten, ich schreibe schon längst am Sonntag, dem 1. April, nach der Rückfehr von der Kirche. Die Kommunion dauerte sehr lange, und ich fühle mich etwas angegriffen bavon, so daß es gewiß besser ist, ich schreibe nicht viel mehr. Doch sei ganz unbesorgt, denn ich versichere Dich in aller Wahrheit, daß ich sehr wohl bin und es alle diese Tage gewesen bin, so angreifend sie auch eigentlich waren. Sie enthielten ja auch so viel ber reichsten, reinsten Freuden, und wurde mein Berg auch tief bewegt, so wurde es doch auch erhoben zu dem vollsten, reinsten Dankgefühl für den Segen, den mich der Allmächtige an den lieben Mädchen erleben ließ. Uch, daß Du die schönen heiligen Handlungen nicht mit uns begehen konntest, Du Lieber, Guter! Soviel ich konnte, schrieb ich Dir, doch fühle ich mich durch den Brief der guten ehrlichen Therese fast beschämt, denn sie giebt Dir eigentlich eine viel genauere Beschreibung. Ihr Briefchen wird Dich recht erfreuen, trot manches noch darin vorfommenden Jehlers ift es sehr hübsch und so eigenthümlich, daß es sie lebhaft vergegenwärtigt. Das ift zwar bei Linen ihrem auch der Fall,

benn er ift gerade so wie sie, voll der besten Meinung und des besten Willens, aber weitläufig und unüberlegt dabei. Deinen Brief erhielt Therese gestern Morgen beim Frühstück, war sehr darüber erfreut, aber ver= sicherte, ihn nicht lesen zu können, worauf ich ihr verkündigte, sie würde dann den Inhalt vor Abend nicht erfahren. Das überwand ihre Faulheit und ihren Mangel an Selbstvertrauen, sie machte sich an die Arbeit, und es ging sehr gut, nur an dem Wort Diplomaten scheiterte fie und konnte bessen Sinn nicht fassen, und ba fie aus Politik Physik machte, gab das eine fehr komische Scene, bei der ich Bedemann sehr vermißte. Ach, der arme Hedemann! Ich weiß nicht, wie er ohne die Kinder leben wird, besonders ohne den Doppelstern.\*) Sie ist zwar bereit, mit ihm zu reisen, wenn er nur ein gebratenes Huhn und Apfelmus für sie mitnimmt. Diese Neußerung brachte uns mitten im ersten Schmerz zum Lachen, wie das eben das größte Glück in der Umgebung von Kindern ift, daß sie Einen unwillfürlich in ihre glückselige Sorglosigkeit hineinziehen!

Indem ich Theresens Brief noch einmal durchlese, sehe ich, daß sie Dir von den Ringen schreibt, was ich versäumt. Die guten Kleinen kamen ganz von selbst auf den Gedanken, den Schwestern zu dem Tage etwas schenken zu wollen, und da dachten Adelheid und ich uns diese Kinge aus, die Th. ganz richtig beschreibt, nur nicht, daß die drei Steine, Carneol, Türtise, Shrysolith, ein Kleeblatt bilden, wirklich sehr hübsch. Ich schenkte ihnen Hoßbachs Predigten, und mit Willen ihnen Beiden zusammen. Ein größeres Geschenk, wie es sonst wohl üblich ist an diesem Tage, ihnen zu geben, stimmte nicht mit meiner Empfindung überein. Unders ist es bei Kindern, denen überhaupt noch nicht viel geschenkt worden ist, allein bei ihnen, die nun schon so viel erhalten, hätte es keinen Werth gehabt und die Feier, die eigentliche, nicht erhöht. Sie sühlen das auch ganz mit mir, und ich hosse, Du wirst meiner Weinung sein. . . .

Sie haben eine eigene Verschlossenheit des Gefühls, die beiden Mädchen, über die ich aber nicht viel sagen kann, denn ich sinde mich selbst zu sehr darin wieder, wie ich besonders in ihren jetzigen Jahren war. Ich wünschte aber, es wäre anders bei ihnen, besonders ist es

<sup>\*)</sup> Giner ber ungähligen Rosenamen, die ber Onkel Conftance gegeben.

boch bei Alla oft zu arg. Gabriele ist wirklich weicher, aber sie versbirgt es nicht allein, sondern sie will es verbergen. Für mich ist sie aber jetzt nach ihrer Art und Weise voller Sorgsalt, und wie angenehm Alla in ihrem Wesen sein kann, weißt Du. Die beiden verlieren durch bes Onkels Weggehen auch entsetzlich viel.

Die Feierlichkeit dieser Tage hat mich doch wohl auch die bei uns eingetretene Beränderung leichter tragen lassen, man fühlt sich in solchen Momenten doch doppelt durch den Trost von oben gestärft und getröstet. Das ist menschlich, und Gottes Gnade vergiedt gewiß eben diese menschliche Empsindung. Für die Kinder aber hätte ich allerdings gewünscht, diese sie natürlich sehr erregende Begebenheit wäre nicht mit diesem so wichtigen Moment ihres Lebens zusammengefallen, denn es ist unverweidlich, daß ihre Gedanken sehr davon eingenommen sind. Allein der Ernst des Lebens mit allen seinen so schnell eintretenden Wechseln stellt sich ihnen andererseits dadurch auch ledhaft dar, und das versehlt auch sein Gutes und Heilsames nicht. Diese Tage bezeichnen überhaupt sür uns so viel, daß ich immer nur den Wunsch habe, still nachzudenken. Gestern waren es zehn Jahre, daß ich nach London abreiste, und els seitet Deiner Ubreise dorthin. Lebe nun wohl, geliebtes Herz, die Kinder grüßen Dich herzlich! Des Himmels Segen mit uns Allen!

Deine B."

Frau v. Bülow an ihren Mann:

"Berlin, ben 18. April 1838.

Mein theures, liebes Herz!

Am Oftersonntag empfing ich Deinen lieben Brief vom 10. und fand eine wehmüthige Freude darin, Dich von Allen, was sich bei uns begeben, unterrichtet zu wissen. Du schreibst über Hedemanns Bersetung ganz so, wie ich es erwartete. — Du willst nach Männerart die glänzende und ehrenvolle Seite davon hervorheben, aber es gelingt Dir schon gegen Dein eigenes Gesühl nicht, sie so geltend zu machen, als Du möchtest, und gegen das unserige nun vollends nicht. Das Unsinnige, was die Menschen in das Leben bringen, womit sie sich den Genuß dessselben fürzen, berührt einen bei dieser Gelegenheit eben so ganz besonders. Hebem an Glück abgeht, indem sie keine Kinder haben, wahrhaft menschslicher Ansicht nach recht darauf hingewiesen sind, die Borzüge, die ihnen

andererseits geworden sind, zu genießen, — die müssen alles dieses Schöne verlassen, Alles, was ihnen doch eben so viel ersetzen muß, und sich nach einer solchen Wildniß versetzen, wie Posen ihnen sein wird, — und was Einen am meisten kränkt, ist das, daß man sagen muß: ja, es ist nicht zu ändern, es muß für den Augenblick geschehen, aber doch wirklich nur für diesen. Länger als auf ein paar Jahre dürsen sie sich ihr Lebensglück nicht schmälern. Aber auch ein paar Jahre giebt keine Menschenmacht Einem zurück! D, ich muß von diesem Gegenstand abs brechen, denn es ist wirklich nicht damit fertig zu werden."

Unwillkürlich drängt sich Einem hier die Bemerkung auf, wie doch die Menschen ihre Schickungen verschieden auffassen. Sine Beförderung, wie die Hedemanns zum Divisionskommandeur, würde wohl mit Recht jedem Militär als das Ziel seiner Wünsche erscheinen. So dankbar Hedemann selbst die ehrenvolle Auszeichnung anerkannte, so war doch auch ihm, vor Allem aber seiner Frau, die Freude sehr verdunkelt durch die nothwendige Trennung von Gabriele, die nun vollends, wie wir gesehen haben, ganz außer sich geräth über den Zwang, den äußere Bershältnisse nun einmal über den Menschen ausüben, wenn er, wie es dem Manne zukommt, seine Kräfte in den Dienst des Ganzen stellt.

Mitten aus dieser allgemeinen Erregung über die Bersetzung wurden plötzlich Gedanken und Empfindungen in eine andere Bahn gelenkt, instem die jüngste Tochter Constance am Scharlachsieber erkrankte. Frau v. Hedemann ergriff mit den beiden ältesten Nichten sosort die Flucht nach Tegel. Da aber auch von den zurückgebliebenen kleinen Schwestern sonst keine erkrankte, so konnten die Flüchtlinge nach Ablauf von sechs Wochen nach Berlin zurücksehren. Am 8. Juni wurde dann zur unsbeschreiblichen Freude der ganzen Familie ein Sohn geboren. Schon können die erwachsenen Töchter die Korrespondenz an Stelle der Mutter führen, und der Bater erhält durch sie die eingehendsten Beschreibungen über den "Son and heir". So bald als möglich schreibt aber Frau v. Bülow wieder selbst:

"Berlin, ben 26. Juni 1838.

Länger kann ich dem Wunsche, Dir, theures, geliebtes Herz, wieder selbst ein Lebenszeichen zu geben, nicht widerstehen und will diese Zeilen zu dem morgenden Posttag vorbereiten. Du brauchst Dich nicht zu ängstigen, daß ich zu viel thäte, mein Besinden ist so gut, daß ich schon

vor mehreren Tagen hätte schreiben können, hätte mich nicht übergroße Vorsicht davon zurückgehalten. Ja, mein Geliebter, ich bin, dem Himmel fei's gedankt, fehr wohl und kräftig wieder. Der Allmächtige hat mir wunderbar beigeftanden, daß es mir oft noch wie ein Traum ift, daß ich wirklich schon im Besitz des lieben Kindes bin. Ach, und welchen lieben Kindes, Geliebter! Ach, daß Du das liebe Wesen noch nicht sehen kannst, daß ich Deine liebevolle Umgebung entbehren mußte, war und ist sehr schmerzlich, aber ich erlaube mir keine Rlage. - ich bin so unaussprecklich dankbar und glücklich, so durchdrungen von Gottes Gnade und Liebe, ich betrachte mit so vielfältigen Empfindungen den uns gewordenen Segen, daß ich es nicht auszudrücken vermag, am wenigsten mit meinen jetigen doch noch schwachen Schreibfräften. Das liebe, fleine Wesen liegt mir oft da wie ein heiliges Geheimniß, weckt unaussprechliches Weh schon durch die Macht der Erinnerung, und doch ebenso unaussprechliches Glück. Ich empfinde den erlittenen Berluft in dem neuen Besitz nur noch tiefer, und doch empfinde ich Letteren auf die beglückenoste Weise, und Gott weiß es, wie dankbar ich dafür bin; aber auch dafür, daß ich Dir, theure Seele, wieder einen Sohn geboren! - 3ch muß abbrechen, über all diefe Gefühle zu ichreiben. Ich tann fie taum alle selbst in mir ausdenken, viel weniger ihnen schriftlichen Ausdruck geben, auch sehe ich, daß es mit der Schrift doch noch nicht so gut geht, als ich dachte. Die Augen find noch schwach, wenn ich ihnen nur die geringste Beschäftigung biete, so schmerzen fie. Im Ganzen aber doch weniger als andere Male, und das ist auch das Einzige, worüber ich zu klagen habe. Meine Kräfte haben sich, Gott sei's gedankt, fast ganz wieder eingefunden, und ich habe fo recht das Gefühl von Wohlfein. Doch gehe ich noch wie mit einem roben Gi mit mir felbst um, und Du kannst überzeugt sein, daß ich mich hegen und pflegen lasse, und daß ich es werde. Die liebe Adelheid ift unbeschreiblich gut und sorgsam für mich, wie es nur zu erwarten ist, von ihrer Liebe, ihrer Büte, und dem Berftändniß, ihr so eigen. Die lieben Kinder, die Großen, sind auch möglichst hülfreich und die Rleinen gut und still. Es ist nicht möglich. mehr Ruhe zu haben, als mir wird, in einem doch so reichen Kreis von Lieben. Der Kleine ift das mahre Bild der Gesundheit, Gott erhalte ibn so und laffe ibn ferner gebeiben! Er ift bei Weitem nicht so groß und stark, als unser seliger kleiner Wilhelm war, d. h. er war es besonders bei der Geburt nicht, aber er hat schon recht zugenommen, und sein fleiner Körperbau ift recht fraftig und vielversprechend. Von der Abwesenheit aller Schönheit seiner kleinen Gesichtszüge ift Dir in ben erften Briefen genug geschrieben worden, und ich selbst fand ihn nichts weniger als schön, aber jett überzeuge ich mich täglich mehr von der vortheilhaften Veränderung, die mit ihm vorgeht, und auch Adelheid macht ihm alle Tage eine réparation d'honneur. Er hat schon ordentlich Ausdruck in den fleinen Zügen und solche vernehmlichen fleinen Tone und Mienen, gar, gar zu hübsch. Dabei ift er so höflich und hat allerhand Aehnlichfeit mit mir, schläft immer mit dem einen Sandchen unter ber Backe gestützt, wie ich es an der Art habe. Mit dem Stillen bin ich in der größten Ordnung, so daß ich mich unendlich des abermaligen Entschlusses freue. Des Nachts bekommt der Kleine aber Ruhmilch, fo daß ich volle Ruhe habe. So, hoffe ich zu Gott, wird Alles ferner so gut gehen und ich bald ganz wieder bei Wege sein. Busch (der Arzt) meinte gang von felbst, daß ich in der fünften Woche mich gewiß würde nach Tegel begeben können. Letteres ware freilich eine große Blud= seligfeit für mich, doch baue ich noch nicht zu fest darauf, es ist über= haupt eine große Rube über mich gekommen, und ich lebe mehr, als es sonst meine Art ist, so von heute zu morgen hin.

Deine sieben Zeisen vom 15. beglückten mich unendlich, heute erhielt ich Deinen Brief vom 22., denn ich schreibe schon längst am Mittwoch und muß nun schließen, so Vieles ich Dir noch sagen möchte und zu sagen hätte. Dies hosse ich aber bald thun zu können, besonders um Deine Meinung zu hören über die Tause und die Pathen. Ich möchte Dich doch gar zu gern dazu abwarten, aber wird das nicht zu lang werden? Die Tause in Tegel zu haben, ist mein höchster Bunsch, und daß Hossach sie halte, aber ich fürchte, dessen wahrscheinliche Badereise wird das nicht gut möglich machen. Außer Adelheid und Onkel Alexander zu Pathen weiß ich auch noch seine anderen. Ueber die Namen sind die Kinder, Abelheid und ich auch noch in den größten Zweiseln. Doch nun lebe wohl, liebes, theures Herz, ich freue mich Deines Wohlseins bei alsen Strapazen und wünsche gute Kräfte zu morgen. Gern thäte ich einen Blick in die Westminster-Albtei.

Gott sei mit Dir und uns. Ich lege Dir unser liebes, neues Kind ganz besonders ans Herz, und Dich umarmend bin ich

Deine 3."

vie sehr glücklich ist, um so viel weiter zu sein, als heute vor drei Wochen. Gott sei Lob und Dank, und sein Segen sei mit dem neuen kleinen Lieb!"

"Tegel, den 17. Juli 1838.

Ja, liebstes Herz, ich schreibe Dir wirklich wieder vom lieben, lieben, köftlichen Tegel aus! Mit welchen Empfindungen, würde ich vergebens versuchen zu beschreiben, am wenigsten heute, wo ich leider wieder eilig sein muß, denn es ift bereits zehn Uhr abends, und mein Tag muß sich bald dem Ende neigen. Au viel darf ich meinen Kräften noch nicht bieten, und leider mußte ich den ganzen Tag unangenehme Schriften nach Berlin beseitigen. Diese sind ein drawback ber hiesigen Glückseligfeit, allein sonst beschreiben es feine Worte, wie glücklich ich bin, wieder hier zu sein. Mein Herz fließt über in Dankbarkeit gegen den Allmächtigen, und mit wahrhaft beiligen Empfindungen nahte ich mich biefer Stelle mit unserem neuen kleinen Lieb. Ach, und als ich am Sonntag Abend zum ersten Mal zum Monument ging und zu ben theuern Gräbern trat, - als ich dort das grüne Bettehen, das unfer seliges Engelchen bedt, erblickte und nach dem Hause zurücksah, wo ich ihn nun wußte! — Doch ich fann das Alles nicht in Worte faffen, könnte ich nur all meinen Gedanken darüber nachhängen, aber das irdische Leben nimmt mich gar zu sehr in Anspruch, und je weniger man in der Stimmung dazu ift, je zeitraubender find folche Beforgungen, und feit ber lieben Abelheid Abreise (nach Burg-Derner) muß ich die Hausfrau spielen, was, wie Du weißt, mir gar nicht leicht ift. Ich lasse zwar jett mehr als je fünf gerade sein und habe es bei dem ganzen Umzug gethan, doch muß Alles durch meinen Kopf gehen, und die letzten Tage in Berlin waren nicht angenehm, besonders bei ber gräßlichen Sitze. Gott Rob, hat es mir nicht geschadet, und der Kleine hat von den Bebanken auch nichts empfunden.

Die Kuh, von der der Kleine in Berlin die Milch nahm, habe ich wirklich gekauft, für einen hohen Preis, aber welcher wäre wohl zu hoch bei solchen Rücksichten. Zu miethen war die Kuh nicht. Ich habe viel Moquerie über sie von Hedemann zu hören, allein das quält mich gar nicht. Die Kinder sind glückselig, wieder alle hier zu sein, und dem kleinen Namenlosen behagt es hier sehr gut.

Gute Nacht.

(8)."

"Tegel, ben 31. Juli 1838.

Ich habe Dir, geliebtes Berg, so lange nicht ordentlich geschrieben, daß ich es wirklich fast verlernt habe, und dafür ist mir fast ein Trost, daß Deine Briefe jetzt auch immer so flüchtig sind, sonst aber thut mir dies fehr leid. Ich bin selbst darin der vielen Festlichkeiten, in denen Du lebst, schon mude, wie mußt Du es erst fein! Dagegen lobe ich mir doch mein hiefiges Leben, so viel zu sehr hausbacken es auch bisher war, b. h. das ift das Einzige, was ich daran auszusetzen habe, sonst ift es köstlich hier. Nur wirklich an eigener Zeit hat es mir zu sehr gefehlt, benn ewig muß man für das Haus und die Rüche denken, und ich bin von Neuem außer mir, daß es in Deutschland feine Housefeeper giebt, und gehe fehr mit dem Gedanken um, eine Bildungsichule für folche an= zulegen. Mir thut die arme Adelheid wieder gar zu leid, die abermals dieses Amt verrichten muß, aber so schwer wie mir wird es ihr doch nicht. Dech genug bavon, ich bin froh genug, daß ich hier und nicht in Berlin das Haus zu führen gehabt habe, nur hatte ich wirklich in diefer Beit für meine Kräfte zu viel Schreiberei.

. . . Juzwischen habe ich mich hier wieder einmal eingerichtet und bin nur froh, meinem sugen Rindchen so nahe zu sein und ihn gut gebettet in bem heimlichen, von garm und Zug entlegenen Thurmftubchen zu wiffen. Aus diesem Jungen muß wirklich, so Gott will, etwas Besonderes werden, denn so logirt nicht leicht ein Wickelfind. Dier erft in meinem reizenden Thurmzimmer, bann im alten Schlößichen, wo bie awei Grazien = Torfen ihre Thurwache halten, nun im Chriften= und Beidenthum zugleich, benn die Grablegung und Filippo Lippi find jett vis-à-vis der Benus von Milo und der Rapitolinischen. Draugen bewachen Faun und Amazone seinen Thurm, kurz, non piccola cosa! Ich glaube aber wirklich, daß die heidnischen Gottheiten dieses Sauses ihren Ginfluß üben und ber Taufe allerhand Schwierigkeiten in ben Weg legen, benn es will damit gar nicht weiter mit den Gevattern gehen, und, ach, ben Wunsch, ihn durch Hogbach taufen zu laffen, muß ich aufgeben, benn ber fommt nicht vor Ende August gurud, und bas ift boch zu lange, - ba auf Dich bis dahin ja auch nicht bestimmt zu hoffen ift. Ach, Geliebter, das ift traurig, dürfte ich hoffen, Du könnteft Deines späten Rommens wegen um so viel länger im Winter bis jum Frühjahr bleiben, so wollte ich mich eher trösten, aber das hat ja nie geschehen können, also hoffe ich es nicht. Ein Brief vom Onkel gestern Abend hat mich vollends bange gemacht. Ich schiede ihn Dir einliegend benn er interessirt Dich gewiß höchlich. Hebe mir aber ja diesen Brief und ben'aus Teplitz auf, ich bitte Dich, er schreibt gar zu hübsch über das Heibenkind. Solch einen Onkel hat auch nicht ein Jedes, und ich will bem Jungen alle diese bezüglichen Merkwürdigkeiten ausschehet. Es scheint mir bei ihm doppelt nöthig, denn, Liebster, wir müssen es doch gestehen, eigentlich ist er ein später kleiner Sprößling, und wenn er ins wirkliche Leben tritt, sind wir schon sehr alt und grau. Apropos, wenn Du endlich kommst, mußt Du allen Leuten etwas mitbringen, sie sind alle ganz vortressssschaft während meiner Wochen gewesen. Ich werde der Francis (Housekeeper bei Bülow) noch über diese Präsente schreiben.

Auch für Steinrück (den Arzt) möchte ich, daß Du so ein kleines Schreibutensilientäftchen mitbrächtest, wie Du an Abelheid und Hedemann schenktest. Er bewunderte das fo fehr. Auf Steinrud tomme ich, weil er mich heute Nachmittag gang unvermuthet hier besucht hat. Er wollte eine Landpartie mit den Seinigen machen, hatte aber aus Interesse für uns sich hierher gewandt, benn er hat eine große Freude an bem Infanten und wollte auch wohl gleich sehen, ob er in der englischen Pflege noch ebenso wohl ware. Dies ist, Gott Lob, der Fall. Die anderen Lieben sind auch gang wohl, — ich habe nun in sechzehn Tagen feine Seele weiter geschen, mich aber vortrefflich mit ihnen amufirt. Ich benke, die beiden Aeltesten wirst Du recht vortheilhaft verändert finden, jede in ihrer Urt. Gabriele hat doch Berstand für ein Dutend junger Mädchen gewöhnlicher Urt. Ach, wenn das Posen nicht wäre, welch einem hübschen Herbst wurden wir entgegen sehen, wenn Du bald fämest! Aber diese Wenns sind schrecklich. Doch nun gute Racht - eben beglückte ich Dames mit 1 Rth. Er hielt mir eine lange Serenade, ich dachte daran, wie ich den Abend vor der letzten Abreise nach London ihm auch ein Geschenk herunterwarf, und an Alles, was da dazwischen liegt. Gott erhalte uns jetzt unfer Glück!

Deine G."

Die bevorstehende Taufe beschäftigt natürlich Mutter und Schwestern bes Täuflings sehr, und Bülow erhält einen vorwurfsvollen Brief seiner ältesten Tochter, deren frisches, lebendiges Wesen sich so darin spiegelt, daß er auch hier Plat sinden mag.

"Schloß Tegel, ben 24. Juli 1838.

Liebster Bater!

Du wirst Dich heute mit einem Briefe von mir begnügen müffen, benn Mama geht in Gevatterbriefen unter. Es find große Schwierigkeiten bei dieser Taufe vorhanden, Onkel August, der den 13. August fort muß, Hokbach, ber sich noch in Marienbad aufhält, und nun Onkel Alexander, welcher die großen Reiseprojekte auf Paris hat, wie Du aus seinem beifolgenden Briefe ersehen wirst, und doch muß er dabei sein. Mama hat beschlossen, das Savignysche Chepaar als Frefigevatter zu bitten und als ordentlichen Gevatter unseren Eichhorn. Dies wird Dir gewiß ebenso angenehm sein, lieber Bater, wenn Du darüber benkft, benn bis iett - ich sage es mit aller Ehrfurcht und nöthigem Respekt -, bis iett hat er Dir wenig Gedanken gekostet, der kleine Zögling, glaube ich. Du haft ihn recht stiefmütterlich ober vielmehr stiefväterlich behandelt und wahrscheinlich nicht viel über seinen Namen nachgedacht. Er muß doch irgend was heißen! Wir haben uns schon den Ropf zerbrochen, und am Ende nach einer langen Tour find wir auf den ersten Bunkt wieder zurückgekommen. Er ist gang bulowisch, seine Nase vorzüglich. und dann zeigt er große Anlagen zum Dickwerden. Da wir aber an Bernhard Ernst ein warnendes Beispiel vor Augen haben, so wird unser Baron sogleich ins Seebad expedirt, sobald diese Unart bei ihm bemerkt wird. Da er nun aber à la Bülow ist, so ist Mama fast entschlossen, ihn Bernhard zu nennen, besonders da er am Geburtstage Deines seligen Baters geboren ift. Es ift eigentlich ein recht hubscher Name. Mama ist doch sehr klug! Zu dieser Erkenntniß sind wir zwar schon lange gekommen, aber gestern waren wir von Neuem stupefaites durch ihren politischen Brief an Philippsborn, den der alte Talleurand (ber gewiß noch im Sarge lebt) nicht beffer hätte ftilifiren follen. Behr= nauer wird allen Respekt vor dem Gesandtenweib bekommen, und Busch kommt auch dahinter, zu welcher Sekte sie gehört. Er wollte bem Aleinen die Poden einimpfen, Mama hatte aber keine Luft, es jett geschehen zu lassen, er ist doch erst sechs Wochen att und dann gerade während des Wechsels der Pflegerinnen zwischen Deutschland und England, und später fiele es in die Taufe, also ist es besser, es noch einige Wochen aufzuschieben. Dies hat Mama mit einer wundervollen Schluß= sauce verbunden an Busch geschrieben, der ohne Zweifel wie Apfelmus gerührt darüber sein wird, und grandios wie immer, sandte sie diese Schrift durch einen expressen Boten nach Berlin, denn daß der Herr Medizinalrath uns vielleicht mit der ausgehenden Sonne hier begrüßt hätte, würde doch nicht zu den angenehmsten Ueberraschungen gehört haben. Wir leben sehr ruhig und haben noch gar keinen Besuch von Berlin gehabt, auch die Zahl der Genießenden ist gering. Beiläusig gesagt, ich verdiene wirklich mein Brot durch meine Gouvernantendienste bei den Kindern, meine Lunge schone ich nicht, aber ich schmeichele mir auch, daß die Kleinen Einiges mehr bei mir lernen und begreifen werden als bei Uhlenhuth, der eigentlich die personissizirte Langeweile war. . . .

Line hat an Dich geschrieben, einen Brief kann man es eigentlich nicht nennen. Ich sage Dir nun Lebewohl, lieber Bater. Hoffentlich werden wir über Dein Kommen balb etwas mit Gewisheit hören. Das Erste ist nun die Tause! So sindest Du wenigstens einen kleinen Christen vor. Der Kleine ist sehr lustig, schläft viel, und wenn er satt ist, lacht er in einem weg.

In herzlicher Liebe verbleibe ich

Deine gehorsame Tochter

Gabriele."

Am 13. August fand die Tause in Tegel statt. Auch Rauch stand Gevatter, und Frau v. Bülow schreibt bei dieser Gelegenheit über diesen treuen Freund des Hauses, den sie schon als kleines Kind gekannt:

"Rauch war so schön und so liebenswürdig, daß es mich um so mehr freute, ihn zur Pathenstelle eingeladen zu haben und dadurch dem kleinen Junker auch gleich etwas Kunst ins Leben zu mischen. Sie waren Alle unbeschreiblich herzlich und freundlich, so wahrhaft erfreut durch unsere Aufforderung zu dieser Gevatterschaft, daß es mir wirklich eine wahre innige Freude war. Ueberhaupt hatte die ganze Feier etwas so Einfaches, Herzliches, wie es natürlich bei unsern großen Tauffesten in London nicht sein konnte, ich fühlte mich so verstanden, daß es mir unendlich wohlthuend sein mußte. Ach, hättest Du nur mit uns sein können!"

Auch die medlenburgischen Verwandten hatten die Reise nicht gesicheut, um durch ihre Gegenwart bei der Taufe ihre überaus herzliche Theilnahme an dem Glück des Bülowschen Hauses auszudrücken.

So warm sie sich indessen auch bewilltommnet sahen, so machte bei ihnen doch das vielbewunderte und sbesprochene Tegel mit seinen Kunstsschäften kein Glück. Der ganze Charafter des Hauses war ihnen zu fremd, um sich gleich darin heimisch zu fühlen, allenthalben traten ihnen Gebilde entgegen, die sie entsetzten, und manchen Seufzer mußte Gabriele hören, wie: "Nein, Liebste, diese Nuditäten sind doch zu arg."

Gabriele an ihren Mann:

"Tegel, ben 10. September 1838.

Beute bin ich leider in meiner Hoffnung, wieder einen Brief von Dir geliebtes Herz, zu erhalten, getäuscht worden, allein ich darf nicht klagen, da mir bagegen am vorigen Mittwoch recht unerwartet bie Freude wurde, Deinen mir so äußerst lieben Brief vom 31. v. Mts. zu erhalten. Sabe tausend berglichen Dank bafür, liebste Seele, in Bedanken sagte ich Dir diesen schon oft, allein jum Schreiben konnte ich nicht kommen in den eben durchlebten erinnerungsvollen Tagen. Es war mir Herzens= bedürfniß, mich während berselben bem äußeren Thun möglichst abzuschließen und mich gang in ben Schmerz jener Tage zu versenken, zugleich aber auch in heiliger Freude dem mir von Neuem geschenkten Segen mehr als je zu leben. War mein Schmerz um bas verlorene Lieb immer schon still, so trachte ich gewiß jest noch viel mehr banach, in Rudficht auf unser neues kleines Liebchen, bas ja, Gott lob, mit mir noch in so inniger körperlicher Beziehung steht, und Du kannst sicher sein, geliebte Seele, daß ich alle Aufregung entfernt gehalten habe, aber in aller Fulle ber Wehmuth und ber Liebe bem Andenken bes verklärten Engelchens mich hingeben, das mußte ich, und aus den Worten, die mir bamals so viel Trost zusprachen, auch von Neuem die tröstende lleber= zeugung schöpfen, daß der Allmächtige auch in den schmerzensvollsten und wunderbarften Fügungen nur unfer Beftes will, und daß ber Mensch nicht fragen, sondern sich still ergeben soll seinem beiligen Willen. Ud, wie möchte ich sonst nicht fragen, warum wohl diese beiden fleinen Lieben nicht zusammen uns und sich beglücken durften? Gott weiß es, mit welchem Danfgefühl ich den neuen Besitz empfinde, aber daß die Freude baran ben Schmerz um jenen Berluft nicht mindern kann, ift ebenso mahr, und daß ich schon jetzt in dem kleinen, sich noch aller Freude und alles Leides unbewußten Bergen des fugen Rleinen den Berlust empfinde, den auch er durch den Tod des Brüderchens er-

litten, — er wohl ganz besonders. Doch über alles dieses läßt sich nur empfinden, taum benten, viel weniger sich schriftlich barüber ausdrücken, und ich weiß, Du besonders hast eine Urt Bangen vor solchem Aussprechen, also nichts mehr als: "Gottes Wille sei in Demuth gepriesen, und Seine Gnade erhalte uns den uns verliehenen reichen Segen." Diesen Wunsch laß mich Dir auch als ben innigsten und liebsten unter all den vielen, die ich Dir zu Deinem Geburtstag ausdruden möchte, nennen. Leider ist es ja so weit, daß ich Dir schriftlich Glud wünschen muß, und daß Du, armes, liebes Herz, auch den Tag einsam wirst verleben muffen. Ja, selbst unsere Briefe werben Dich nicht mal erreichen können, was mir herzlich leid thut, fie hätten Dich doch erheitert. So wird Deine Sehnsucht nach uns bei der Erinnerung an unsere Abreise von London, die gerade auf den 16. September vor zwei Sahren fiel, nur noch erhöht werden, ach, und ich fürchte, Du wirst Dein Verlangen immer nur noch ins Ungewisse bin beschwichtigen fönnen. Dein letter Brief klang zwar etwas tröstlicher und erfreute mich dadurch um so mehr, nachdem ich durch einen Brief vom Ontel aus Paris sehr muthlos geworden war. Er hatte eine lange Unterredung mit Louis Philippe über die belgische Angelegenheit gehabt, es war ihm aber in dieser gerade der Eindruck geworden, daß sie noch lange nicht zu Ende gehe. Er fagt, er schriebe Dir barüber, ich sollte Dir aber boch von seinetwegen wiederholen, daß er nach Erledigung feines Auftrages alle politischen Gespräche dort vermeiden werde, denn viele Köche können nur schädlich sein, und man kenne ja nur allein in London den wahren Zustand der Angelegenheit. Daß Louis Philippe voll Deines Lobes und Deiner "allgerühmten Liebenswürdigkeit" gewesen fei, hat der Onkel auch gewiß nicht verfäumt, zu berichten. Das ist Alles recht aut, aber was hilft es! Diese Sache ift bodenlos. — 3ch bedauere Dich unaussprechlich, Du armes, liebes Herz, denn ich weiß es, wie ungeduldig, wie verlangend Du sein mußt, fortzukommen, und nun so gebunden zu sein. Doch fühle ich ganz, von welchem Werthe und von welcher Wichtigkeit es für Dich wäre, diese Sache zu einem endlichen Ausgange zu führen, fühle ganz, daß Du davon jetzt Alles abhängen läßt. Inzwischen geht Zeit und Leben hin, und meine Wehmuth über ben abklingenden, von Dir so gang ungenossen vergangenen Sommer ift groß. Ich bin jest in einer fehr eigenen Stimmung eben über die

vergehende Zeit. Sie erfreut mich in Bezug auf unsere Trennung, auf die freudenlose Zeit, die Du in London und der arme Hedemann in Posen verleben müßt, aber für Tegel und meine so rasch ihrem Ende entgegengehende Bereinigung mit Abelheid erfüllt mich jeder vergangene Tag mit tiefer Wehmuth. Der 9. Oktober steht wie ein Gespenst da!

Ich bin unendlich begierig, ob Dir das Fortkommen von London burch eine bloße Unterbrechung ober burch einen wirklichen Abschluß möglich werden wird. Gott gebe das Letztere, denn vor dem Ersteren zittere ich. Ich hoffe von Werther auch die freundlichste Berücksichtigung. Apropos, der Sohn soll ja mit einer wahren Anbetung von Dir schreiben. Ich gestehe, mir entfiel es bisher, doch besser so als anders. Inzwischen halte ich mich an die Gegenwart, wie ich denn überhaupt sehr gelernt habe, mir das lange Borausdenken abzugewöhnen. So geht es mir auch mit der Gouvernantenangelegenheit. Ich denke: Rommt Zeit, kommt Rath, und freue mich jest meiner Freiheit ebenso sehr wie der der Kinder. Diese lernen bei Gabriele wirklich unendlich mehr als beim Lehrer. Neulich abends hielt sie eine Repetitionsstunde mit ihnen, die vortrefflich ging, selbst Constance fuhr mit ihren kleinen Gedanken von Nord nach Sud, von Oft nach West mit der größten Sicherheit und blieb keine Antwort schuldig. Es amufirte Abelheid fehr. Ueberhaupt haben wir immer unseren Spaß baran, wie unerschöpflich das Amusement bei uns ift, obgleich wir doch eigentlich so still und einfam wie möglich leben. Neulich hatten die kleinen Mädchen sich ein Fest ausgedacht und uns, d. h. Abelheid, mich und die großen Schweftern, zu einem Gabelfrühftuck eingeladen, bei welchem fie die Speisen alle selbst zubereitet hatten. Du erhältst hierbei den Küchenzettel dieses großen Mahles und wirst staunen über diese neuen Künste. Es war wirklich Alles ganz vortrefflich, sowie die Aufwartung, die Therese und Line übernommen hatten. Conftance war die Lady wie natürlich und präsidirte sehr zierlich an der Tafel. Unser lieber, kleiner D'Connell konnte freilich nur "second hand", wie Therese sagte, an dem Gastmahl Theil nehmen. Doch ich schrieb Dir, glaube ich, noch nicht, daß der Kleine jett so bei und heißt. Lella behauptet nämlich, wenn er lacht, sabe er D'Connell ähnlich, und da er, Gott Lob, oft lacht, fo kommt er oft gu diesem Namen. Die Kinder oder vielmehr die Töchter haben sich Alle in Schriften an Dich ausgelaffen, die Dir, denke ich, alle Freude machen

werden. Sie sind alle von höchster Eigenthümlichkeit, und das ist doch eigentlich die Hauptsache bei Briefen. Lella hat wirklich ein ungemeines Schreibtalent, besonders im spaßhaften Genre.

Daß Du bei unserer guten Königin Abelheid gewesen, und zwar in Bushy, habe ich mit vieler Freude und großem Interesse erfahren. Ich werde ihr immer von Herzen anhänglich und dankbar sein und ihr überall theilnehmend folgen, so auch nach Malta. Ihre freundlichen Grüße haben mich wahrhaft erfreut, sage es ihr doch, wenn Du sie noch einmal sehen solltest.

Doch nun lebe wohl! Franz klappert mit den Tellern, und dann wird die Milchfrau expedirt. Welch ein verschiedenes Leben von dem Deinigen, Du armer Lieber! Der Londoner Portier würde Abschen vor mir jetzt haben, denn ich stecke die Grandeur immer mehr ab, aber ich kann's nicht ändern, sie wird mir immer gleichgültiger. Die Kinder grüßen Dich tausend Mal und auch Abelheid. Gottes Segen mit Dir und uns Allen.

Deine Gabriele."

Gabriele an ihren Mann:

.... Run find wir im Ottober und haben noch feine Bestimmung über Dein Rommen, im Gegentheil, Dein gestriger Brief klingt wieder viel weniger tröstlich. Doch soll ich mich über diese wieder aufgenommenen Konferenzen freuen, sagt man mir. Ja wirklich, Beliebter, das ift mir dieser Tage gesagt worden, und von Jemand, dem ich nicht Unrecht geben möchte, noch könnte. Er band mir auf die Seele, Dich recht herglich zu grüßen und Dir zu schreiben, daß Du jetzt doch ja ruhig und getrost ausharren möchtest, sollte es auch noch so peinlich lange dauern. Das Dich jetzt bindende Geschäft möchte nun auf eine oder die andere Beise endigen, für Dich personlich hatte es schon die allergunftigste Wirkung gehabt. Allgemein wurde anerkannt, daß Du Alles darin auf so gute Bahn gebracht, daß Deiner Ginsicht allein die Bereinbarung der streitigsten Interessen zu verdanken sei, daß man nun vollkommen ein= fähe, wie fehr Recht Du immer gehabt, kurz, nicht allein hier, sondern überall würde Dein Lob gesungen. Ueber Werthers Zufriedenheit oder vielmehr Enchantement ginge aber nichts. Er wäre aber gerade deshalb voller Leidwesen, Deinen Urlaubswünschen nicht willfahren zu können, und möchte Dich beschwören, nicht zu dringend zu werden. Du würdest

indessen ja selbst die Umstände am besten zu beurtheilen wissen und den gewährten Urlaub nur antreten, wenn es auch nach Deinen eigenen Unsichten möglich sei. Mehr kann er freisich nicht thun.

Was foll ich nun aber zu allem diesem Anderes sagen als: Halte ruhia aus, Geliebter, so leid Du mir thust, und ich mir felbst. Daß bas jetige Geschäft von der höchsten perfonlichen Wichtigkeit für Dich ift und die größten Folgen für Deine Zukunft haben kann, fah ich ja auch schon längst ein, daß man Dir aber jett schon so Gerechtigkeit widerfahren läßt, und daß zwar, wie jener meinte, in so vollem Maße, daß der Ausgang der Sache dafür gleichgültig sei, freute mich sehr. Und sehr beruhigend war mir seine Meinung, daß eine Unterbrechung ber Unterhandlungen jett undentbar fei; daß sie entweder zum Schluß ober zu gänzlicher Auflösung fommen müßten, denn bis jetzt habe ich nichts mehr befürchtet als solche Unterbrechung, wo dann die Wieder= aufnahme Dich so bald wieder zurücktreiben könnte. Uch, aber daß Du nun noch nicht kommen kannst, ist doch zu traurig. Heute über acht Tage um diese Reit ift meine Abelbeid fort. Gott, es kommt mir noch immer wie unmöglich vor und erscheint mir nur immer mehr so, je hübscher es hier ift. Wir verlebten jest gar hübsche Tage mit dem lieben Besuch. Abends bringt Jeder aufs Tapet, was er für Rünste fann mit Gesang und Spiel, Jung und Alt, und heute nach dem Thee gerieth Alles ins Tanzen, und ich komme eben vom Ball. Die großen und fleinen Mädchen so vergnügt zu sehen, war doch zu hübsch, als daß ich weggekonnt hätte. Ueberhaupt gönnst Du mir gewiß die Erheiterung biefer Tage und gurnft nicht wegen ber Berfürzung biefer Reilen. Nicht mahr, Geliebter? Bald wird nur zu große Stille im Saufe fein. Aenastige Dich aber ja nicht. Ich will gewiß gehalten sein, und Du weißt, ich bin vernünftig.

Alles grüßt und ich umarme Dich.

Deine G."

Bülow an seine Frau:

"London, ben 5. Oftober 1838.

Liebe, theure Seele!

Mein letzter Brief bestand nur aus wenigen Zeilen, ich will verssuchen, das Versäumte nachzuholen. Es war meine Absicht, dies schon in Windsor zu thun, allein ich habe dort nur einen Brief im Austrage

bes Kronprinzen zu Stande gebracht. Als ich das Schlofithor erreicht hatte, wurde ich nach dem North=Tower dirigirt. Ausgestiegen empfing mich die Dir wohlbefannte Housekeeper, sie geleitete mich durch lange Bange nach einer Parterrewohnung von drei großen schönen Stuben, welche ich gleich als diejenigen erkannte, welche sonst Prinz George von Cambridge bewohnt hatte. Nachdem ich einige freundliche Worte ber Erinnerung, in welche auch Du eingeschloffen warst, gewechselt hatte, war ich mir selbst überlassen bis zur Stunde des Diners. Es war fechs Uhr, das Wetter war schön und die Sonne im Untergeben. Während ich mich der Aussicht erfreute, bemerkte ich große Schwärme von Mücken nach den Kenstern zueilen. Da ich nun gerade nichts Besseres zu thun hatte, als mir die Aussicht auf eine aute nächtliche Rube zu erhalten. so machte ich Jagb auf biese kleinen Storpione. Ich war in ber besten Arbeit, umgeben von gahllosen Schlachtopfern, als ein Wagen beranrollte, umgeben von geharnischten Reitern, in welchem ich sogleich die jugendliche Königin erkannte. Sie kam von London, wohin fie um ein Uhr gefahren war, um Abschied von der Königin Abelheid zu nehmen. Um fiebeneinhalb Uhr begab ich mich nach dem Dir bekannten Bersammlungszimmer. Ich traf bort ben Lordfanzler Cottenham nebst Lady, die Lords Melbourne und Balmerston sowie dessen Bruder, den Gefandten Temple. Bald nach mir trat ber aufwartende Rammerherr ein und sagte mir, daß ich die Königin zu führen und mich zu ihrer Rechten zu setzen hätte. Der Lordfanzler, welchem ber verftorbene König ben Pas über mich zu geben pflegte, erhielt die Weisung, die Herzogin von Kent zu führen und sich rechts von ihr zu setzen. So ist es auch die Tage meiner Anwesenheit in Windsor geblieben. Links von der Königin saß Lord Melbourne, ber mehr wie je bei ber Königin in Gnaden fteht und ihr Vertrauen im vollsten Mage zu besitzen scheint. Die Königin war von Anfang bis zu Ende überaus gnädig und freundlich gegen mich. Ich habe sie und ihre Mutter, zwischen welchen Beiden ich bei Tische saß, möglichst zu unterhalten gesucht, und es ift mir auch gelungen, sie sehr viel lachen zu machen. Da das Lachen. wie Du fehr richtig bemerkt haft, fehr ber Gesundheit zuträglich ift und baber zur Dankbarkeit gegen den Lachdoktor stimmt, so hoffe ich, baß mir die Königin auch in Gnaden gewogen bleiben wird. Bei Tafel erzeigt sie mir stets die Ehre, mit mir Wein zu trinken. Unter anderen

Gegenständen wurde auch das Romanlesen zwischen uns berührt. Als Prinzeß Viktoria hat sie nie einen Roman gelesen. Seitdem sie Königin ist, hat sie drei gelesen, einen von Walter Scott, einen von Cooper und einen von Bulwer. Sie sprach auch deutsch mit mir; nach einiger Zeit bemerkte sie, daß dies das erste Mal sei, daß sie mit mir deutsch gesprochen habe.

Wir hatten Militärmusik während der Tischzeit und Kammermusik (die Königin hat sich auch eine Kapelle zugelegt) bis elfeinhalb Uhr, wo den Freuden des Tages ein Ziel gesetzt wird. Um zehn Uhr wird ge= frühstückt und um zwei Uhr geluncht in dem nach dem Schloßhof herausgehenden Saal. Die sonst vom König bewohnten Zimmer stehen leer. Die Königin hat diejenigen gewählt, welche sonft die Königin Adelheid innehatte. Diese liegen unmittelbar über benen bes Prinzen George von Cambridge. Dies verschaffte mir das Bergnügen, die Rönigin auf dem Fortebiano singen und spielen zu hören, als sie am zweiten Tage meiner Anwesenheit gegen sechs Uhr abends von einem der Herzogin von Gloucester abgestatteten Besuch zurückgefehrt war. Als ich ihr dies beim Effen fagte, war sie ganz betroffen darüber, weil, wie mir nachher Lord Melbourne vertraute, - sie ihm geftanden hatte, daß sie mit ihren beiden Hoffräulein in der Stube herumgetanzt hatte und ganz ausgelaffen luftig gewesen sei. Das Reiten, Springen und Tanzen bekommt der Rönigin aber recht gut, sie sieht sehr vergnügt und blühend aus.

Mit Lord Melbourne und besonders mit dem Cord Palmerston habe ich stundenlang konserirt. Letzterem habe ich stark eingeheizt und ich hosse Wutes von meinem Feuermaterial. Man hat mir gute Zussicherungen gegeben und auch einige zweckdienliche Schritte gethan, allein natürlich genügt mir dies Alles noch nicht, da ich noch nicht dem Ziele so nahe din, daß ich es bezeichnen könnte. Der Faden der Geduld wird wirklich stark angezogen. Dürste ich ihn zerreißen wie der Fürst Esterhazy, welcher ehegestern nach Wien abgereist ist, so würde ich nicht säumen, dies zu thun. Graf Pozzo ist wirklich in einem Zustand der Berzweislung und sieht sein nahes Ende voraus, wenn er nicht in vierzehn Tagen abreisen kann. Graf Sebastiani ist auch in sehr schwarzer Stimmung und sucht sich durch frühzeitige Spaziergänge und Einsaugung Hydeparkscher Lust über Wasser zu halten, mit Nesignation sein Ende im nächsten Jahre voraussehend.

Doch nun genug von mir und hier, ich wende mich zu Dir, mein lieber Engel, und den geliebten Fluren der fandigen Mark. . . . "

"London, den 12. Oftober 1838.

. . . Ich will oder ich muß vielmehr der Ansicht desjenigen beitreten, ber Dir vertraulich folche mitgetheilt hat. Meine Stellung läßt mir keine Wahl übrig, ich muß sie behaupten und vertheidigen, denn ich besitze Waffen, mit welchen ich, wenn die hollandisch-belgische Sache auf freundlichem Wege beendigt werden kann, eher als Andere zum Ziel gelangen dürfte. Fast täglich erkenne ich die Bortheile, welche mir die vollständigste Kenntniß aller Details der nun schon sieben Jahre dauernben Unterhandlungen giebt, und die großen Widerwärtigkeiten, welche ich im Laufe diefer Unterhandlungen von Seiten meiner Borgesetzten und des niederländischen Hofes erfahren, geben mir jetzt hier bas Recht, Dinge zu sagen, zu vertheidigen und in Anspruch zu nehmen, über welche ein Underer an meiner Stelle schweigen mußte, ober mit einer Bertheidigung anstoßen und nur Del ins Feuer gießen würde. Ich allein darf Lord Palmerston schneibende Wahrheiten sagen; meine Kollegen schießen zwar mit feurigen Augeln auf ihn, aber aus einer so großen Ferne, daß er dieselben gar nicht zu Gesicht bekommt. Graf Pozzo und Graf Senfft versprachen oder ließen Großes hoffen, solange sie in Paris und im Haag waren, seitdem sie aber hier sind und der Hauch des Arokodils sie berührt hat, scheinen ihnen die kampfluftigen Gedanken entfallen zu sein, während ich, den auch sie gewiß oft der Schwäche und zu großer Nachgiebigkeit gegen die Palmerstonschen Anmaßungen beschuldigt haben, dreift und fühn mein Haupt erhebe, stets bereit, mich in die Bresche zu werfen, wenn sie auf die Nothwendigkeit eines Sturmes hindeuten, gleichzeitig aber für sich einen Blat in ber zweiten Linie bezeichnen. Diese fich fast täglich wiederholenden Wahrheiten machen es mir in der That zu einer Gewiffenssache, meinen Poften so lange nicht zu verlaffen, wie ich Hoffnung zur Erreichung des uns vorgesteckten Zieles bewahre. Diese Hoffnung habe ich noch, und deshalb schone ich weder Mühe noch Arbeit. Schon vor fechs Wochen hätten wir endigen können, wenn mir nicht ins Handwerk gepfuscht worden wäre. Das, was ich damals als zum Ziel führend festhalten wollte, aber der lieben Eintracht wegen nachgeben mußte, zeigt sich mehr und mehr als das letzte Mittel zur Erlangung vollftändiger Einigkeit. Ich ftehe wie ein General bem Feinde gegenüber. Zeber Augenblick kann Angriffe bringen, welche gleich und kräftig zurückgenwiesen werden müssen. Feder und Tinte sind meine Soldaten und Kanonen, ein guter Gedanke gleicht einem geschickten Manöver, gute Aussührung des Gedankens ist Kampf, ist Altion. In der Aufsindung des Gedankens der Rettung liegt Genuß und Belohnung. Dem forschenden und schaffenden Geiste müssen die Mittel nie sehlen, dem Heersührer sehlen oft die entscheidenden Hüsstruppen. So gestimmt gehe ich zu Lord Palmerston, so lache ich über belgische Arroganz, papistische Umstriebe, französische Süßigkeit und andere sich stets erneuernde Ereignisse. Es sind Unterhandlungen für politischen Scharssinn. . . ."

Wie Frau v. Bülow indessen mit ihren Kindern allein in Tegel lebt und fich bemüht, ihnen die Gegenwart der geliebten Tante zu erfeten, veranschaulicht uns ein Brief ihrer ältesten Tochter, die, ihren sechzehn Jahren weit voraus, den Unterricht der Schwestern übernommen hatte. Sie verftand es, sich mit eiserner Strenge Respekt zu verschaffen, und wenn ihr auch, um eine gute Lehrerin zu sein, die Geduld fehlte, so hatte sie dafür eine unermüdliche Frische, ein glühendes Interesse und sprudelnden Witz. Wehe dem, der sich ihrem erbarmungslosen Spott aussetzte, die empfindlichste Strafe konnte nicht so vernichten. Niemals ift eine Erzieherin mehr gefürchtet worden, niemals haben Zöglinge sich mehr angestrengt, hoben Unsprüchen zu genügen, als die kleinen Schweftern biefer Aeltesten gegenüber, und wie heiter, wie zwanglos war dabei ber Berkehr außer den Stunden, wie unerschöpflich die Neckereien! Da gab es kein langweiliges, geifttödtendes Ueben, sogar bas mechanische Schonschreiben erhielt einen geistigen Inhalt, indem Stellen aus dem Homer bazu gewählt wurden, und auch die Handarbeitsftunden wurden durch Vorlesen oder Deflamiren versüßt. Fast alle Romane Walter Scotts hat die Schwester-Bouvernante in Tegel den gespannt lauschenden Kleinen vorgelesen, selbst nicht minder auf das Ende begierig als sie. Doch hören wir fie selbst dem Bater ihre Thätigkeit beschreiben, giebt fie doch damit zugleich ein getreueres Selbstvortrait, als es aller Beschreibung gelingen möchte.

"Schloß Tegel, ben 22. Oftober 1838.

Liebster Bater!

Jetzt, da die Saison in Schloß Tegel vorüber ist, all unser Besuch uns verlassen hat und wir in der größten Einsamkeit leben,

beeile ich mich, wenn auch etwas spät, für Deinen lieben Brief zu banken, der uns fehr amufirt hat. Die hubsche Geschichte vom alten Sünder Tallegrand tam gerade zur guten Zeit an, um gehörig gewürdigt zu werden. Ueberhaupt haben wir, wie Mama Dir wohl geschrieben haben wird, unsere Zeit gut benutt und uns auch zu guter lett recht amüsirt, benn nun haben wir ja Zeit, an ben Studien Alles nachzuholen, die Gelehrsamfeit und ihre Appendire walten und wirken zu lassen. Die ersten Tage aber nach Tante Abelheids und der Deffauer Abreise waren wir Alle sehr tragisch gestimmt. Run haben wir uns aber schon baran gewöhnt, von aller übrigen Menschheit abgeschieden zu leben und unsere Amusements in uns selbst zu suchen, benn außer ben interessanten Neuigkeiten, welche die Staatszeitung und das Spikersche Löschpapier enthalten, wissen wir nichts, was in der Welt vorgeht. Ein paar Juden, bie letten Genießenden des Jahres mahrscheinlich, waren die ersten Menschen, welche wir geftern seit langer Zeit erblickten, und obgleich unsere sämmtlichen Toiletten nicht zu den elegantesten und modernsten gerechnet werden konnten, so mußten wir doch ihnen imponiren und etwas wie verwunschene Prinzessinnen aussehen, benn sie blieben stehen und grüßten uns ehrfurchtsvoll. Wenn wir, was ich sehr hoffe, noch lange hier bleiben, so werden uns die Berliner fehr weise, geistwoll und gelehrt zurückfehren feben, ben Infanten Bernhard V., Grafen von Tegel, vielleicht ausgenommen, obgleich man an ihm doch jetzt auch den Ginfluß spürt, welchen die Rähe der Benus von Milo, des Kapitols, der Grazien, ber Gelehrsamkeit auf ihn ausübt, er wird furchtbar bick und hat gewiß schon mehr Verstand als unsere eble Zofe, die wirklich etwas über die Erlaubniß ftupide ift. In ihr besiten wir einen zweiten Adelung, täglich erfindet sie neue Wörter. Diese klingen aber so ausländisch und abenteuerlich, daß mein schwacher Verstand sie nicht zu behalten vermag. Die Loënsche Familie, mußt Du wissen, hat ihr schönes Berg erobert, und sie sagte neulich: "Ach, Jotte doch, Fräulein gaberjelchen, Berr v. Loën ist doch jar zu löblich, und der älteste Herr v. Loën ist ein rechter Menschenfreund, und der jüngste hat eine jar zu schöne Baßftimme. Ach, Jotte doch, das Wetter ift so schlecht, die Basche sieht so betrübt aus!" Dies find ihre Lieblingsredensarten.

Ich meinerseits habe auf lange Beit von allen Romanen Abschied genommen, weil mir mein letzter: "The fair Maid of Perth" gar nicht

gefallen hat, und lerne nun aus dem Byron auswendig, übersetze ein englisches Buch ins Französische, studire meine alten Geschichtsbücher wieder durch, lese abends in Goethe Jphigenie, Torquato Tasso und hatte vorgestern Nachmittag den großen Muth, mir den Homer zu holen und die Flias zu beginnen. Ist das nicht edel? Dazu gerechnet noch, daß ich bei den Kindern an die Stelle von Mile. Trask und des unsfäglich langweiligen Uhlenhuth getreten bin, die Studien mit ihnen eisrig betreibe und sie dann noch spazieren sühre, so verdiene ich mir doch wirklich einen kleinen Theil des Paradieses.

Mama hat mir auch gesagt, ich könnte Dir schreiben, daß sie jetzt sehr tugendhaft und eine sehr gute mere de kamille sei. Dies ist auch leider wirklich der Fall, denn ich muß Dir meinerseits sagen, daß es ihr auch gar nicht steht.

Sie bekümmert sich sehr viel um die Rinder, abends nach dem Thee wird das lehrreiche, aber zum Schießen, zum Sterben langweilige Buchstabenspiel zum Vorschein gebracht, und wahrscheinlich um das sehr edle, würdige Beispiel einer gewissen großen, zum Anbrennen mageren, haushälterischen, jeden Tag des Jahres Rindfleisch und Brühkartoffeln auftischenden, bei Licht frühstückenden, sich um die Erziehung ihrer trockenen Rinder sehr befümmernden Mama aus der Luisenstraße nachzuahmen, giebt fie ihnen Wörter zu rathen auf. Es war wirklich jum Davonlaufen gestern, und wäre es nicht Sonntag gewesen, und hätte ich mir es nicht sehr fest vorgenommen, eine driftliche Geduld zu zeigen, so wäre ich abgezogen in den Antikensaal oder vielleicht selbst zur Eiche, wenn es Mondschein gewesen ware. Du kannst mir aber glauben, es war graufenhaft ennuyant, und Mama wird nichts dadurch gewinnen, denn der liebe Gott hat es nun einmal nicht gewollt, daß fie so von der tugendhaften Sorte der mères de samilles sein sollte, und sie thut daher viel besser, die Kinder sich selbst zu überlassen. Ich hätte Frau v. Loën bei diesen der Tugend geweihten Stunden sehen mögen! Wie wir über diese haben lachen muffen, fann ich Dir gar nicht sagen; sie ist zu amufant und selbst wenn sie ganz ernsthaft spricht, wie über ihren Tod, so bringt sie es so lächerlich vor, daß wir por Lachen fast umgekommen sind. Wir haben uns zu schön mit den Berwandten amufirt, abends haben wir getanzt, gewiß zur größten Berwunderung der Götterversammlung. Seit längst verfloffenen Zeiten, wo wir auf den Bällen in St. James figurirten, habe ich meine Tangfünste kaum geübt, und natürlich hatte ich so ziemlich Alles vergeffen und konnte nicht mehr walzen. Leopold\*) gab uns aber förmlichen Unterricht, er tangt sehr angenehm, und ich wünschte nur, wir hätten unsere Studien mit ihm fortsetzen können und uns dadurch einen Tangmeifter erspart, vor dem ich mich fehr fürchte. Und doch werden wir ihn einmal wohl noch genießen müssen. Konzerte sind auch oft gegeben worden, indem Mama und Tante Abelheid sangen und die Anderen spielten. Alla und ich konnten aber wenig beitragen, denn bekanntlich ist die Musik nicht unsere Force, und dann ängstige ich mich so, Anderen etwas vorzuspielen, daß ich kaum die Noten mehr erkennen kann. Um die Iphigenie zu hören, fuhren wir eines Morgens alle nach Berlin, zwei Wagen voll. Es war ein Tag der Konfusionen, der Berwirrung, ber Begebenheiten, gemischt mit dem unzertrennlichen Dusel, der die Deffauer nun einmal bezeichnet, furz, bag ich nicht verrückt geworben bin, ift mir wenigstens ein tröstlicher Beweis, daß mein Kopf schon ziemlich fest sitt. Tante Abelheid machte Abschiedsbesuche, wir gingen mit Loëns und einem Better Hebemann, von denen ein solcher Reichthum in Holstein vorhanden ift, nach der Ausstellung. Sie ist dies Jahr sehr schwach bestellt, fein einziges hübsches neues Bild und ein Ueberfluß an grundhäßlichen Portraits, man könnte die Themse mit ihnen dämmen. Wirklich affreux! Da die Ausstellung Einem also im Zweige der Kunft so wenig Erbauliches zu zeigen vermag, sah ich mir die Bilder gar nicht weiter an und betrachtete die Menschheit, die lebenden Bilder, was viel interessanter war. Fürstlichkeiten waren wieder da, als ob sie heruntergeregnet wären, und da viele mit Tante Abelheid sprachen, konnte ich sie sehr gut sehen. Die Kronprinzessin sprach sehr lange und lud fie auf ben folgenden Nachmittag nach Sansfouci ein, die Herzogin von Deffau brachte auch einige Worte hervor, und der junge Prinz Wilhelm schüttelte ihr dreimal so die Hand, daß sich ein großer Rreis von Menschen um sie versammelte. Der bagerische Kronpring, der Großherzog des Mecklenburger Landes und Andere wandelten in den Sälen umber. Vor hitze konnten wir es zulett aber gar nicht länger aushalten und zogen ab. Nachmittags, als Tante Adelheid ihre Abschieds=

<sup>•)</sup> Aeltester Sohn ber Frau v. Loën, geb. v. Hedemann. Gabriele v. Bulow. Ein Lebensbild.

visiten bei den Oberhosmeisterinnen suhr, kam die Nachricht, sie möchte den Abend zur Kronprinzeß kommen. Alarm — Trubel — Berswirrungen, die gar nicht zu beschreiben sind. Erst gegen sieden kam Tante Abelheid zurück, die Anderen suhren nun gleich in die Oper, ich blieb, um bei der Toilette zu helsen, hatte aber wenigstens die Freude, Tante Abelheid sehr elegant und schön zu sehen. Sie brachte mich noch in die Oper und zog dann ab nach dem Schlosse. Ich war, wie vorsher gesagt, den Tag nicht für die Kunst eingenommen und kann Dir daher mit dem besten Willen nichts von der Oper sagen. Wir suhren nach Hause, und nachdem wir eingepackt, Thee getrunken, Vaisers genossen und von Frau v. Loën Abschied genommen hatten, welche die Nacht noch im Hôtel Bülow übernachten und den nächsten Morgen nach Dessau abreisen sollte, suhren wir zurück nach Tegel. Gegen Mitternacht langten wir alücklich hier an. . . .

Doch nun, liebster Bater, sage ich Dir Lebewohl und wünsche Dir, daß Du nicht so blaß und krank und erloschen aussiehst in der Birklichsteit, als Dich Hensel dargestellt hat. Die Krönung und die Konferenzen müßten Dich dann wirklich sehr angegriffen haben. Die Kleinen lassen Dich vielmals grüßen, sowie Alla.

Nochmals ein herzliches Lebewohl von

Deiner gehorsamen Tochter Gabriele."

Frau v. Bülow an ihren Mann:

"Tegel, ben 23. Oftober 1838.

Schwerlich würden es mir deutsche Damen, geschweige denn engslische, glauben, daß es mir trot der ländlichen Stille und Einsamkeit, in der wir jetzt hier leben, so an Zeit sehlen kann, als das doch wirklich der Fall ist. Bon einem Tage zum anderen denke ich immer, daß es sich endlich mal lichten muß, und die Housekeeper-Geschäfte, die ich jetzt treiben muß, etwas abnehmen, aber vergebens, es sindet sich immer etwas Neues. Freilich din ich jetzt doppelte Housekeeper, nicht allein für meinen Hausstand, sondern auch für den Abelheids, und als solche din ich unendlich gewissenhafter als for my own concern. In solchen Geschäften vergeht der halbe Morgen, ehe ich nur an meinen Schreibetisch komme, und da giedt es durch die Korrespondenz nach Posen auch doppelt zu thun, und dreifach durch die schreiberei nach

Berlin. Es wird mir jetzt oft mit den auf meine Feder gemachten Ansprüchen zu arg. Nun habe ich auch noch geschäftliche Schreibereien und verstehe, wie gewöhnlich, nichts von der ganzen Geschichte. Ders gleichen Angelegenheiten sind mir immer schauderhaft, so leicht sie Dir erscheinen mögen und so sehr ich mich manchmal selbst auslachen muß über mein allemaliges erstes Entsetzen, wenn so ein Brief anlangt, bessen Aeußeres schon ein Geschäft errathen läßt.

So ift die liebe Adelheid doch heute schon seit vierzehn Tagen fort und unser Besuch übermorgen ebenso lange. Mr. Howard ift der einzige Sterbliche, ber uns seitbem aufgesucht und mir eine halbe Stunde genommen hat, und doch kann ich versichern, daß ich noch keine halbe Stunde gefeiert habe, obgleich ich nie vor Mitternacht die Rube suche. Ich meine mit Feiern nichts Anderes als das Lesen irgend eines bübschen Buches, denn darüber, weißt Du wohl, geht mir fast nichts. Eben darum aber, und weil ich mich darin kenne, daß, habe ich einmal ein solches begonnen, ich für die Wirklichkeit verloren bin, begebe ich mich gar nicht in diese Gefahr, und die Berliner Zeitungen sind Alles, was ich mir täglich an Lekture gonne. Die Tage und auch die Abende, um die uns die schwachen Berliner bedauern wollen, sind immer so rasch dahin: das finde ich nicht allein, sondern auch die Kinder alle. Das Buchstabenspiel ift jetzt auf amufantere Worte geleitet. Ich glaube, daß nicht leicht ein sechsjähriges kleines Mädchen sonst wo den "Beliden Achillens" zum Rathen aufgiebt, wie Conftance gestern that. Sie hat foldes Gefallen an iconem Alang der Worte. Daran hat Gabriele aber großes Berdienst, benn sie lieft nicht umsonst, sondern trägt das Gelesene ins Leben über. Etwas mehr mere de famille muß ich doch aber auch abends sein, am Tage, denke ich, lasse ich's nie daran fehlen, aber abends freilich pflegte ich mich nicht so mit den Kindern abzugeben, weil sie Andere hatten, die sie besser amusirten. Das ist ja nun aber leider vorbei, und ich bin zu gewiffenhaft, um die sonst der Gesellschaft gewidmete Zeit nicht ihnen etwas zuzuwenden, was die moguante Lella auch darüber sagen mag. Sie thut freilich am Tage auch das Ihrige, das muß ich ihr einräumen, und giebt den Kindern wirklich sehr ordentlich Unterricht, und sie machen ihr alle Ehre. Ich kann die beiden Aeltesten nicht genug loben, wie gut und hübsch sie Gegenwart jett zu nehmen wissen, wie verständig sie sind, immer heiter, immer beschäftigt, immer aus sich selbst etwas heraussindend, besonders Lesla, die sich wirklich immer geistvoller ausdildet. Ach, könnte ich sie verdoppeln und der armen Abelheid hinzaubern, ohne sie selbst zu entbehren. Das gestehe ich, hätte ich jett nicht vermocht, obgleich es mich beunruhigt und mir sast wie ein Unrecht vorsommt, ihr von meinem Reichthum nichts mitgegeben zu haben. Ach, ich hatte gestern einen Brief von Abelheid, der so den Ausdruck der Wehnuth des dortigen Entbehrens trägt, daß er mich mehr betrübt als ersreut hat. Sie spricht das Alles zwar nicht so aus, aber man sühlt es durch. Bon dem angenehmen Eindruck, den ihr das Haus in Posen gemacht, schried ich schon neulich. Das ist viel, aber nicht Alles, besonders wenn man solches Haus verlassen wie das hiesige. Es ist doch einzig hübsch hier, und giebt Einem die Beaufsichtigung dieser weitläussigen Räume viel zu thun, so erholt man sich in ihnen immer wieder, und man trägt so gern für sie Sorge. Mir erscheint es immer wie eine heilige Pflicht.

Sonnabend also war ich auch in Berlin, ein großer Entschluß! Alein Bernhardchen ließ sich meine Abwesenheit sehr aut gefallen. er schenkt mir überhaupt viel größere Freiheit, als ich sie mir zu nehmen erlaube. Ich fand ihn abends bei der Rückfehr schon längst in dem süßesten Schlaf, und es frappirte mich ben ganzen Tag der Bedanke, wie es doch so eigen und eigentlich traurig ist, daß so ein Kindchen so lange unbewußt bleibt der Liebe, der Kräfte des so innigst mit ihm verwebt gewesenen und noch seienden Lebens, - und daß es bessen auch jo unbewußt bleiben könnte. Doch wo gerathe ich hin! Je niedlicher er wird, je mehr wächft meine Sehnsucht, daß Du, geliebtes Berg, ibn doch endlich sehen möchtest. Möchte doch die französische Antwort nach Wunsch ausfallen! Wie wird erft die belgische sein, und werden diese auten Leute zufrieden gestellt, was fagt da wieder Holland! Das ift eine bodenlose Sache. Doch lache mich nicht aus, ich gerathe ja sogar mit Dir ins Politisiren, das kommt aber davon, daß ich das jest mit den Kindern treibe, und deren Behauptung, daß ich ihnen die Konferenz= Geschichte so beutlich auseinandergesetzt hätte, daß sie gang flar darin fähen, macht mich fühner. Doch Spaß bei Seite, -- mir ift gar nicht spaßhaft dabei zu Muthe, benn ich traue hier gar nicht so fehr auf die Dir werden sollende Unterftützung, obgleich ich Deinem Motto: "Wer nicht wagt, ber nicht gewinnt" febr beiftimme.

Die Rinder, die nicht geschrieben haben, grußen herzlichft. Gabriele behauptet, Allas Brief sei wie eine nicht aufgegangene Mehlspeise, viel Stoff und nicht genug bearbeitet, und hat wohl nicht Unrecht. Sie verfteht die Bindung beffer. Abelden ift aber jetzt allerliebst. Confty hat auch einen Brief fabrigirt. Das kleine Wesen wird immer lieblicher und ausgezeichneter. Du glaubst nicht, mit welcher Leichtigkeit sie lernt und welches Interesse sie daran nimmt, besonders an Gedichten. Die Goetheschen und Schillerschen sind ihr die liebsten, und fie faat fie schon mit mehr Ausdruck als je Therese. Heute Morgen war sie, Consty, besonders poetisch gestimmt und sagte Vieles her, den Fischer gang besonders hübsch. Ich glaube, ihr wird man fünftig ebenso wenig wider= stehen wie der Wassernire. Den Todtentanz von Goethe hat sie durchaus lernen wollen und ihn, obgleich er doch recht schwer ist, in unglaublich kurzer Zeit, wie Lella sagt, gelernt. Denke aber nicht etwa, baf sie sich überarbeitet. Das läßt fie fich selbst nicht gefallen und sieht, Gott Lob, jett wohler und blühender als je aus. Nicht weniger die anderen Lieben, fie blühen wie die Rosen so frisch, und das ist doch die Hauptsache und die freie Entwickelung des Menschenverstandes. Ich glaube es nun selbst, daß Therese wirklich schön werden wird.

Ich muß lachen über all diese Konsidenzen und den Aerger, den man haben möchte, käme man vielleicht auf den Einfall, meinen Brief zu öffnen, um den Widerklang irgend eines Staatsgeheimnisses auszussorichen. Im Grunde sind doch aber die Details über die Kinder viel wichtiger als jene, und es ist schlimm genug, daß Du durch jene diesen entrückt bist . . .

Stets Deine G."

Gabriele v. Bülow an ihren Bater:

"Berlin, ben 5. Dezember 1838.

Liebster Papa!

Wir sind in Verlin und leben noch, aber todmübe. Mama und der Infant sind sehr wohl, und Mama würde Dir geschrieben haben, allein sie hatte heute Morgen so fürchterlich viel zu thun, und jest ist es so spät, daß es die höchste Zeit ist, diese Zeilen wegzuschicken. Du wirst Dich daher mit diesem kleinen Lebenszeichen für heute begnügen müssen. Der Umzug war glänzend, sechzehn Pferde und eine Kuh haben uns fortgeschafft. Wir hielten unseren Einzug in zwei vierspännigen

Wagen, von vier Pferden gezogen, vierzehn Mann hoch, es war, als ob die Frau des Papstes einzog, jeder Mensch blieb stehen. Das Wetter war wunderschön und milde, unsere Regrets sind desto größer. Deine Briefe fanden wir vor, und heute ist der Infant in seinem schönen schottischen Hut im Thiergarten erschienen. Er hat dadurch solches Aussehen unter den edlen Berlinern erregt, daß die Menschen schaarenweise auf die Lacen losgestürmt sind, und sie hat gar nicht alle Fragen beantworten können, wie alt der schöne Junge sei, wessen Kind, wo sein Hut zu kausen; man kann ihn auch vom Brandenburger Thor dis Charslottenburg leuchten sehen. Der Infant zierte sich ungeheuer, hielt sich sehr gerade und belächelte seden Bewunderer. Es ist so spät, in der nächsten Zeit schweibe ich Dir aussührlich, um Dir für Deinen Brief zu danken. Mama grüßt tausend Mal sowie die Aleinen, und ich din

Deine gehorsame Tochter

Gabriele.

Prinzeß Wilhelm hat eine Infantin.\*) 36 Kanonenschüffe! —"

Während die Seinen beständig seiner Rückfehr entgegen sahen, und Bülow felbst nichts sehnlicher wünschte, verftrich ein Monat nach bem anderen für ihn in der angestrengtesten Arbeit, und noch immer sah er sie nicht von Erfolg gefrönt, immer wieder schoben sich ihm neue Hinder= nisse in den Weg. Es ist für seine diplomatische Laufbahn charakteristisch. daß er unermüdlich thätig war, nicht den kleinsten Nebenumstand unberücksichtigt ließ und bei größter Gewandtheit und Biegfamfeit bennoch es verstand, seinen Willen durchzuschen und die Zustimmung der Underen zu erzwingen, wo es ihm trot hinreißender Beredsamteit nicht gelungen war, ihre Meinung zu beeinflussen. Seine Ansicht trug schließlich auch den Sieg davon. Er ist von allen Diplomaten, die sich mit der holländisch = belgischen Angelegenheit befaßt haben, der Einzige, der von Anfang bis zu Ende die Verhandlungen geführt hat, niemals unterftütt und niemals abgelöft. Ohne seine Energie wäre der Vertrag auch wohl im April 1839 noch nicht zum Abschluß gelangt. Mit welchen Schwierigkeiten er aber zu kämpfen hatte, welche Runftgriffe es erforberte, seine widerstrebenden Kollegen im rechten Moment in die erwünschte

<sup>\*)</sup> Geburt ber Prinzes Luise, jegigen Großherzogin von Baben.

Stimmung zu versetzen, davon geben seine Briefe ein auschauliches, oft humoristisches Bild. So schreibt er z. B.:

"London, den 11. Dezember 1838.

Liebste, theuerste Seele!

Ich schloß heute vor acht Tagen in größter Gile, und ich kann in Wahrheit sagen, daß ich seitdem nicht geseiert und nicht ohne Ersolge meiner Bemühungen geblieben bin. . . .

Der folgende Tag war wichtig, da Lord Palmerston dem Grafen Sebaftiani eine fehr ernfte Sprache zu führen hatte und ihm eröffnen follte, daß wir am folgenden Tage eine offizielle Konferenz haben würden, um ein Protokoll zu machen und zu unterzeichnen. Ich übernahm es, ben Grafen Pozzo in unserm Sinne zu stimmen, was anfänglich große Schwierigkeiten zeigte, mir aber demnächst so wohl gelang, daß ber Graf jest nur bei mir schwört. Er war aber am folgenden Tage, Donnerstag, als er zur Konferenz gehen follte, wirklich oder durch Einbildung so schwach und frankelnd, daß er mir in zwei Briefen so viele Klage= tone schrieb, daß ich zu ihm eilte, ihn nicht mehr verließ, mich zu ihm in den Wagen setzte und ihm den Urm gab, um Palmerstons Konfereng= zimmer zu erreichen. Hätte er vorher gewußt, daß er dort statt der halben Stunde, zu welcher ich ihn nur gedungen, drei Stunden würde aushalten müssen, so wäre er wahrscheinlich vorher vor Schreck gestorben. Allein einmal im großen Lehnstuhl, von warmen und weichen Kissen umgeben, mußte er schon aushalten. Der Kampf war zuweilen lebhaft mit Sebastiani und mir, aber nicht so hitzig wie sonst, benn der Franzose war schon Tags zuvor etwas mürbe gemacht worden. Indessen konnten wir doch erft gegen Abend zu einer Berftändigung über das Protofoll und die Beilagen kommen, und es war zu fpät, um die Unterzeichnung noch an diesem Tage vorzunehmen. Ich bat Lord Palmerston, uns dieferhalb am folgenden Morgen zu vereinigen, allein er schlug es auf eine Weise ab, welche mir keinen Zweifel übrig lassen konnte, daß die Beerdigung seiner Schwester stattfinden solle. So war es benn auch. Wir mußten die Ronferenz bis zum Sonnabend aussetzen. Dieser Zeitverluft war mir höchst unangenehm, ich erkannte die Gefahr und suchte ihr möglichst zu begegnen. Ich hatte barin Glück, daß ich am Freitag Lord Melbourne und mehrere Minister bei Lady Holland versammelt fand, Alle mehr oder weniger schwankend in ihren Ansichten und voller Aweisel darüber, ob das englische Kabinet gut thue, sich so bestimmt mit den drei nordischen Mächten gegen Frankreich zu erklären, und ob der Erfolg unseren Erwartungen entsprechen werde. 3ch trat fühn in die Schranken, hielt ihnen eine lange Rebe, beren furzer Sinn barin beftand, daß nach stattgehabter Unterzeichnung des Protokolls ich solches als le commencement de la fin de l'affaire hollande-belge betrachte. Ich gewann Lord Melbourne sichtbarlich. Lord Holland ift zu fehr Freund der Franzosen, um nicht einer wenn auch nur kurzen Spannung mit dem französischen Rabinet entgegen zu sein. Endlich erschien der Sonnabend Morgen, welcher die Entscheidung bringen follte. Ich ging ichon gegen zwölf Uhr zum Grafen Seufft und machte mich dann mit ihm zum Grafen Bozzo auf den Weg, welcher wieder unruhig und unschlüssig geworden. Unterwegs erhielten wir zwei Billete Lord Palmerftons, wodurch er die Konferenz um eine Stunde verschob. Wir saben diesen Aufschub als ein boses Zeichen an und besorgten Uebles. Als wir aber endlich Alle bei Palmerston versammelt waren, zeigten sich wohl einige Spuren rudgängiger Bewegung, einige Bersuche, einen Grund gur ferneren Aussetzung der Unterzeichnung des Protofolls zu gewinnen, allein da wir das einmal gewonnene Terrain gut vertheidigten, so kam es endlich zur Unterzeichnung. Sebaftiani unterschrieb, nahm aber Alles ad referendum, während die Bevollmächtigten ber vier anderen Mächte sich bestimmt einverstanden erklärten über die den Hollandern und Belgiern vorzulegenden Vertragsentwürfe. Rachdem ich mich in ber Ronferenz tüchtig mit Graf Sebaftiani gebiffen, folug er mir beim Herausgehen aus Palmerftons Saufe einen Spaziergang nach bem Serpentine=River vor. 3ch nahm biefen Borfchlag sowie die Gin= ladung zum Effen auf den folgenden Tag bereitwillig an. Je beffer ich ihm amtlich entgegengetreten war, besto willfommener war mir eine freundliche Unnäherung. Seit vierzehn Tagen hatte ich ihn vermieden, um ihm meine Bemühungen, das englische Rabinet zu einer Erklärung per Protofoll gegen Frankreich zu bewegen, besser verheimlichen zu können. Ich hoffe nur das Beste für die Beendigung unserer Unterhandlung. Frankreich muß sich den vier Mächten anschließen und moglichst dazu beitragen, daß Belgien sich gutwillig dem Willen der fünf Mächte unterwerfe. Gestern Abend traf hier ber Direktor des frangösischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten ein. Seine Sendung ist durch die Nachricht von dem beabsichtigten Protokolle versanlaßt worden. Er kommt zu spät, das Faktum liegt vor. Er muß andere Saiten aufziehen und auf andere Hülfsmittel sinnen. Ich erwarte nun in Ruhe das Weitere, seitdem wir England wieder gewonnen haben. Das ist keine Kleinigkeit.

... Zu Deiner Unterhaltung sowie der der lieben Kinder sende ich Dir anliegend auch einen Artikel, welcher vor wenigen Tagen in der Morningpost erschienen ist und die tleberschrift trägt: "Personal history of the Hollando-Belgian Conference." Der Autor giebt vor, von Berlin aus zu schreiben, allein solange nicht Kokosnüsse in der sandigen Mark geerntet werden, glaube ich nicht an die Wahrheit dieses Aushängeschildes. Der Artikel ist entweder hier oder in Holland geschrieben worden. Du wirst viele Bekannte darin sinden und auch Dich selbst, wie immer verdientermaßen belobt und beglückend. . . ."

Es ist hier nicht der Ort, den holländisch-belgischen Vertrag in seinen unzähligen Windungen und Verwickelungen zu verfolgen. Haben ihn doch schon zur Zeit, als ganz Europa damit beschäftigt war, die wenigsten Menschen begriffen, und hier kann er uns nur insoweit interessiren, als er in Vilows Leben eine überaus wichtige und in seinen Folgen auf Vilows Gesundheit traurige Rolle spielte. Die beständige Spannung, das rastlose Arbeiten blieben nicht ohne nachtheilige Folgen. Vilows bisher so sesten Bielows bisher so sesten blieben nicht ohne nachtheilige Folgen. Vilows bisher so sesten Bielows wichten seine Tagebuchnotizen, die uns einen Einblick in die unausgesetzte diplomatische Thätigkeit während der letzten sechs Monate der Verhandlungen geben, hier von Interesse seine

## 1838.

"15. Oktober. Ich habe Lord Palmerston, Sebastiani und Sensst zum Essen bei mir, um zu versuchen, ob wir uns über die Finanzsstreitsrage verständigen können. Der Versuch gelingt, allein späterhin wird Graf Sebastiani von seinem Hose über das uns Zugestandene desavouirt. Ich halte jedoch unter allen Umständen das Errungene sest.

November. Eröffnung der belgischen Kammern. Thronrede und Abressen sind in höchstem Grade anmaßend und heraussordernd. Ich suche vergeblich die Konserenz dagegen in Harnisch zu bringen. Nachdem mir alle Versuche mißglückt sind, fordere ich den Grafen Senfft auf, mit mir, in unserer Eigenschaft als Bevollmächtigte des Deutschen Bundes, an die Konferenz eine Note zu richten, um Exekution der Territorialbestimmungen des Vertrages vom 15. November 1831 zu fordern.

Dezember. Unsere Note hat den glücklichsten Erfolg. Lord Palmerston sieht sich zu energischen Entschlüssen gezwungen. Er versucht, mich für die Leopoldinische Idee zu gewinnen, an Belgien gegen Geldentschädigung einen Theil des von Luxemburg zurückzugebenden Gedietes abzutreten. Ich verwerse mit Berachtung diese Idee und fordere Konserenzbeschluß — offiziellen — auf dem Grund unserer Note. Palmerston verständigt sich ganz im Geheimen mit Graf Sensst und mir. Wir bereiten ein Protokoll und alle Noten vor, ohne daß sonst Jemand etwas davon erfährt, nur Lord Melbourne habe ich gewonnen. Lord Palmerston sah wegen des eingetretenen Todes seiner Schwester Mrs. Bowles Niemand. Dieser Umstand war höchst günstig.

6. Dezember. Konferenz bei Lord Palmerston. Ich habe große Mühe, den Grasen Pozzo für unsere Ansichten zu gewinnen und zur Unterzeichnung eines ofsiziellen Protokolles zu vermögen. Besuch des Grasen Sebastiam bei diesem Botschafter. Das Protokoll kommt zu Stande. Einigkeit der vier Höse, Frankreich nimmt Bedenkzeit. Seit diesem Akte schenkt mir Gras Pozzo unbedingtes Vertrauen in der holländisch=belgischen Verhandlung. Er folgt mir in Allem ohne Bedenken.

Das französische Kabinet wünscht seine endliche Erklärung bis zum 15. Januar auszusetzen. Streit in der Konferenz. Korrespondenz der Bevollmächtigten der vier Mächte mit dem Grafen Sebastiani, welcher durch den an ihn abgesandten ehef du dureau des affaires étrangères unterstützt wird.

Ich gehe auf einige Tage nach Brighton zur Erholung, um der Königin meine Aufwartung zu machen und um in Ruhe mit Lord Melbourne über die weit aussehenden und ausgedehnten Pläne der Papisten und die darauf gestützte Nothwendigkeit zu reden, ihrem Versuch, auf dem Felde der Politif durch Religionsumtriebe Eroberungen zu machen, frästig entgegenzutreten und daher nicht zu gestatten, daß von Luxemburg oder Limburg das geringste Stück mehr als bestimmt an Belgien gelange. Lord Melbourne erkennt den Werth meiner Vemerkungen. Ich

effe bei der Königin und benutze diese Gelegenheit zu gleichem Zweck. Sylvesterabend in Cambridge House.

## 1839.

23. Januar. Die Bevollmächtigten der fünf Konferenzmächte unterzeichnen Protokoll und Noten, wodurch sie Holland und Belgien die bereits am 6. Dezember vorläufig vereinbarten Berträge zur Annahme mittheilen.

9. Februar. Der niederländische Bevollmächtigte zeigt der Konferenz an, daß er zur Unterzeichnung der Berträge von seinem Hose ermächtigt worden.

März. Ich werbe, nach zwei vorher gehabten Krankheitsanfällen, so nervenschwach, daß ich mich gezwungen sehe, dem Legationsrath v. Werther die amtliche Korrespondenz mit dem König zu übertragen.

Die belgischen Kammern nehmen successive die Vertragsentwürfe an. April. Der belgische Minister Nothomb trifft mit Aufträgen seines Hoses ein.

14. April. Herr van de Weyer richtet eine Note an die Konferenz, um Modifikationen und Aufklärungen zu erhalten.

18. April. Die Konferenz schlägt die Ersteren ab und giebt die Letzteren.

19. April. Die Unterzeichnung der Definitiv-Verträge mit Holland und Belgien findet statt. Ich war so weit wieder hergestellt, um in der letzten Woche mit Lord Palmerston vertraulich mich berathen zu können und den Sitzungen der Konferenz beizuwohnen."

Wir kehren nun zum Januar 1839 und zu Frau v. Bülow zurück, der jetzt die Aufgabe wurde, die Wünsche tanzlustiger Töchter mit den Ansprüchen eines Säuglings zu vereinigen. Ballkleider und Windeln, — zwei Elemente, die in einem Haushalt gleichzeitig sich nicht leicht verstragen. Wenn sie sich auch nicht dazu verstand, die Töchter bei Hose vorzustellen, so mochte sie ihnen doch kleinere Bälle und Gesellschaften, an denen namentlich die älteste Tochter großes Gesallen sand, nicht verssagen. Und so hübsch, so jugendlich blühend und liebreizend erschien Frau v. Bülow der Berliner Gesellschaft, daß man sich lachend weigerte,

ihr erwachsene Töchter zuzuerkennen, und sie die drei Schwestern ober gar die Drillinge benannte. Sie schreibt an ihren Mann:

"Berlin, ben 7. Januar 1839.

Mein theures, geliebtes Herz!

Heute, am Geburtstage unserer lieben großen Gabriele, werfe ich alle langweiligen Rechnungen über ben Haufen und will mich einmal wieder mit etwas mehr Muße mit Dir unterhalten, Geliebter. Ich benke. Du wirst Dich auch freuen, wenn ich die Frage, ob ich dieser Unterhaltung oder dem Rechnungsabichluß den Vorzug geben foll für ben übermorgenden Posttag, dabin entscheide, daß ich eben Letteren, b. h. die Uebersendung an Dich, bis zum nächstfolgenden Posttage ver= schiebe, da es mir nicht möglich ift, Beides zu leisten. Ich bin in meinem Gewissen ganz darüber beruhigt, denn an Fleiß und Ausdauer habe ich es nicht fehlen laffen, und es wäre mir felbst viel lieber, wenn ich diesen Abschluß endlich hinter mir hätte. Du weißt, wie ungern und ungeschickt ich rechne, und dieses Mal ist die Sache so verwickelt, daß es wirklich nicht leicht ist, sie in Stand zu bringen. Da ich heute und morgen Abend aus sein werde, so ift es unmöglich, denn die Abend= ftunden sind doch die einzigen ungeftörten für mich (wenn da nicht etwa auch noch Besuch auftritt) — am Tage aber quirlt es hier ewig aus und ein. Es wird mir zuweilen wirklich etwas schwer, allen Anforde= rungen zu genügen, und in diesen Tagen fühlte ich mich etwas matt. Ich habe aber, Gott Lob, eine so gute, fraftige Natur, daß die gerinafte mir gegönnte Ruhe mich gleich wieder zurecht bringt. Mitten am Tage ziehe ich mich öfters - b. h. an einem Tage doch immer nur einmal - in die Efftube drüben zurud und halte auf dem Duroftuhl, der zu biefem Zweck dort etablirt ift, ein kleines Schläfchen und komme dann nach zehn Minuten wieder ganz erfrischt und gestärkt zurück, wo sich die Kinder immer nicht genug wundern können, daß mein Aussehen es schon zeigt, wie wohl mir die kurze Rube gethan hat. Du kannst also gang unbeforgt um meine Gefundheit sein, liebste Seele, und ich kann dem himmel nicht genug dafür danken, wie frisch und kräftig ich heutigen Tags noch bin, wenn ich bedenke, was seit heute vor siebzehn Jahren mein Körper Alles durchgemacht hat. Siebzehn Jahre! Es schwindelt Ginem wirklich dabei, und daß eine Tochter von diesem Alter Einem zur Seite steht und man sich doch eigentlich fast ebenso jung als damals fühlt, in geistiger

Hinsicht wenigstens kann ich mich nicht anders empfinden, und in anderer hatte ich bis jett noch an keiner von Lellas Geburtstagsseiern einen solchen Repräsentanten aufzuweisen wie heute an dem lieben kleinen Bernhard. Die Schwester heute siebzehn Jahre und er morgen sieben Monate! Es liegt darin etwas fehr Eigenes, für mein Gefühl vorzüglich, doch empfand ich das eigentlich vor einem Jahre noch weit mehr. So wie bas liebe Rind heute da ift, konnte man es ebenso gut für meinen Enkel wie meinen Sohn halten. Aber mein Herz, das, seit ich vor drei Jahren solche Soffnungen hegte, die höchste Freude und den tiefften Schmerz erfuhr, genießt nur bes neugeschenften Glückes in innigfter Freudigkeit und ift so unaussprechlich reich im tiefsten, dankbarften Erfennen des mir beschiedenen reichen Segens. Ach, wärest Du doch mit uns, geliebtes Leben! Ich hoffe, daß Dir wenigstens heute gerade eine große Freude geworden sein wird durch den Empfang von Hensels allerliebster Zeichnung des lieben Bernhards. Sie hat mich sehr befriedigt, zwar hat Bensel wieder in gewisser Art schöner geschen, die Augen größer, die Nase länger gezeichnet, aber im Banzen ift die Aehnlichkeit doch sehr groß, sowohl in den Zügen als in der Auffassung des Charakteriftischen des kleinen Gesichts, dieser großen Freundlichkeit und Derbheit. Er hat nicht weniger ein kleines Kunftwerk als ein Runft= ftud geliefert, da der Rleine auch nicht eine Sekunde ftill faß. Daß die Lacen auch ihre Arbeit hatte, kannst Du Dir benken, ich und die Schwestern sparten aber auch nicht unsere Unterhaltungsfünfte, und alle blinkenden und klappernden Spielsachen kamen in Requisition.

... Der gestrige Tag — ich schreibe Dir seit dem Wechsel der Feber am 9. — brachte ganz neue Ereignisse, gegen zwölf nämlich Einsladung zum Diner bei der Kronprinzessin, in deren Gesolge Toilettensnoth von Kops bis zu Fuß. Nicht gerade, daß ich das Nöthige nicht besäße, sondern ich habe eher Uebersluß daran, aber unmodern und mit Strupel und Schwierigkeiten umwunden, da ich jetzt so ganz Kinette à la cour und gänzlich unbewandert bin, was und wie man sich Alles anthut. Meine Untreue an Herrn Mahn rächte sich auch, der neue Schneider hatte von den Weihnachtskleidern keines fertig, kurz, Köthe überall!

Dank Gabrielens Rath und Hülfe kam aber am Ende Alles noch leidlich zusammen, und nachdem ich nicht versäumt hatte, bei Gräfin Bohlen meine Geburtstagsgratulation abzustatten, den Kleinen versorgt

batte u. f. w., war ich zur rechten Zeit auf bem Schloß, meine einfame entrée de salon zu machen. Es war, wie ich auch glaubte, nur eine gang fleine Gesellschaft, denn ber Rronpring ift seit einigen Tagen mit den anderen Brinzen nach Magdeburg zur Jagd, zu welcher sich auch der König von Hannover einfinden sollte. Ein etwas weit hergeholtes Bergnügen finde ich, und diese Entrevues liebe ich gar nicht. — Außer den gewöhnlichen Hofftaatspersonen waren, als ich fam, nur der Oberft Lindheim, Graf Maltahn aus Wien mit Tochter bort, General Luck mit Gattin folgten gleich. Die Kronprinzeffin fam fehr bald und begrußte mich sehr freundlich. Bei Tische Frau v. Lud zu ihrer Rechten, ich zur Linken, neben mir Herr v. Lindheim, Gräfin Rehde und Malyahn gegenüber. Ich hatte ihn so lange nicht gesehen, und er sieht, obgleich noch unglaublich jung, so elend und erloschen aus, daß ich erst durch Rombination ihn erfannte und die Tochter ebenfalls zu ihm kombinirte, die ich erft für die dritte Hofdame, Fräulein v. Marwitz, gehalten hatte. Der Bater weiß nicht, wie es mir scheint, ein Gespräch über den Tisch binüber zu entamiren wie andere Leute, und ber gemiffe Schleier, ber sich überhaupt hier in solchen Räumen über die Stimmen breitet, fiel mir wieder sehr auf. Die Kronprinzessin sprach aber sehr viel mit beiden Nachbarinnen, und ich fann nicht genug sagen, wie freundlich und eingehend mit mir; erft viel über den Rleinen, den sie immer im Thier= garten begrüßt, und deffen Zeichnung Benfel ihr gezeigt, von Posen und von Dir. Bei meiner Erwähnung, daß Du nun gerade ein Jahr fort wärest und wir gerade gestern vor einem Jahre abends bei ihr zu sein bas Glück gehabt hätten, wußte sie sich aller Details barüber zu erinnern, und das liebe ich immer so. Sie bedauerte Dich aufrichtig wegen dieser langen Abwesenheit und sagte, der Kronpring hätte fürglich einen höchft intereffanten Brief von Dir erhalten, ber ihn fehr erfreut hätte. Nach Tische sprach ich lange mit der jungen Malkahn, die ein recht hübsches und besonders sehr wohlerzogenes Mädchen ist und mir ungemein gut gefallen hat. Solche hübsche Weltmanieren möchte ich unendlich gern unserer Lella aneignen können. Diese zu ihrem sonst so ausgezeichneten geistwollen Wesen würden Perfektion bilden. Als die Kronprinzessin sich zurückgezogen hatte, begrüßte mich der Bater Malkabn. fragte sehr viel nach Dir, ftimmte, etwas mit der Thur ins haus fallend, Dein Loblied an und versicherte - als ob ich's nicht wüßte -. daß Du ein sehr tüchtiger Mann wärest. Ich möchte Dich sehr grüßen und schreiben, er wüßte, was man Dir verdanke, und er hat freisich nicht Unrecht, darauf zu appuniren, daß seine Quellen in dieser Beziehung gut sind, aber es klingt immer eigen, wenn man das "ich" so hervorhebt. . . . "

"Berlin, ben 16. Januar 1839. Diesmal schicke ich Dir ben Rechnungsabschluß, geliebtes Herz, er hat mir wirklich Mühe gemacht. Das Resultat ift traurig, wie Du fiehst, denn ich habe enorm viel Geld ausgegeben. Es war eben auch ein außerordentliches, theures Jahr, aber doch auch welch ein wirklich theures segensreiches Jahr; ach, hätte es sich nur nicht so arm an Tagen für unser Zusammensein erwiesen, liebste Seele, ober wollte wenigstens das neue Jahr sich anschicken, und bleibenden Ersat zu geben, und das bald, allein dazu sehe ich zu meiner unbeschreiblichen Betrübniß noch immer nicht die nahe Aussicht, die ich so sehnlich wünsche, und die Nachrichten, die der Onkel aus Paris mitgebracht hat, haben mich sehr entmuthigt und mir badurch sehr die Freude seines Wiedersehens getrübt. Er trat am vorigen Freitag ganz unerwartet ins Zimmer, benn seinem Briefe nach glaubte ich nicht, daß er vor dem 13. oder 14. eintreffen würde. Er war aber rascher gereift. Er sicht, Gott Lob, sehr wohl aus, und ich freute mich herzlichst seines Wiederhierseins für mich, aber er thut mir immer so leid dabei, da er sich doch stets so unbefriedigt hier sieht, und die ersten Eindrücke waren auch leider recht ungunstig gewesen. Er war natürlich gleich morgens zum König gegangen, sich zu melben, war noch vor Beginn des Vortrags gefommen, hatte den König aber nur sprechen hören im Nebenzimmer, das Wieder= sehen aber war bis auf die Dinerzeit verschoben worden. Da war der Rönig außerordentlich freundlich gewesen, hatte shake hands gemacht 2c., aber das Aber war doch schon empfunden worden. Das ist gewiß, die Schwerfälliakeit aller hiesigen Verhältnisse frappirt Einen immer sehr, wie nun vollends den aus Paris kommenden Dukel. So war es ihm denn auch so fehr aufgefallen, daß man ihm eigentlich mehr erzählt hatte, wie es in Paris stände, als daß man ihn danach gefragt hätte, außer dem Weimarschen Schwefternpaar, bas nicht allein bas Wie, sondern auch gleich das Warum wissen wollte. Er wird sich allmählich auch an dies Wesen gewöhnen, aber daß es ihm so viel der kostbaren Zeit raubt, das ift traurig. Er war am Tage seiner Ankunft zweimal

hier und Sonnabend auch, bann ging es aber nach Potsdam, und feit= dem habe ich ihn nicht wieder gesehen. Heute Mittag aber wird er hier effen, und ich hoffe, daß keine olympische Einladung ihn mir ent= führen wird. Er ift von der unendlichsten, liebevollsten Büte und hat anch wieder mich und die Kinder so reich beschenkt mit einem gangen Karton der wundervollsten frangösischen Blumen, mahre Kunstwerke, die die Kinder entzückt, ihnen aber bas Berg ordentlich groß gemacht haben nach einer Gelegenheit, sich mit diesen reizenden Blumen zu schmücken. Damit ift mir freilich nun kein Gefallen geschehen, benn in die Welt führen kann ich sie wirklich jetzt noch nicht, es wäre doch nicht passend bei meinem Alleinsein jett, und ich vermag es auch nicht. Sie werden es sich auch schon wieder begeben, d. h. Lella, denn der war doch eigentlich nur die Lust gefommen. Sollte ich etwa zum König befohlen werden zu dem bevorstehenden Dejeuner, so muß ich hingehen in Rudficht auf Dich und die Verhältniffe. Wegen morgen bin ich in einem kleinen Rampf mit mir selbst, ob ich der Ginladung zu Radziwills Folge leifte, der Aufführung der Faust-Musik beizuwohnen. Es tentirt mich fehr, aber ich fürchte, ich begehe eine Inkonsequenz, wenn ich mich dort sehen lasse und sonft nirgends; dann denke ich aber, man bemerkt mich am Ende gar nicht und ich hörte es dann doch. Ich werde den Ontel um Rath fragen. Neulich besuchte mich Fürst Wilhelm Radziwill und blieb lange hier. Er bleibt sich stets in einem gewissen Bezugnehmen auf die Bergangenheit gleich, und dann klingt Bieles in ihm wieder, was ihn sehr angenehm macht. Er trug mir die angelegent= lichsten Empfehlungen an Dich auf und die Versicherung, wie fehr es ihn freue, Dich jett so allgemein anerkannt zu sehen. Das hat auch der Onkel überall hier gehört, deffen foll ich Dich auch versichern. Wie wenig man Dich aber eigentlich unterstützt, sieht auch Reiner mehr wie er, auch in Frankfurt hat er das so empfunden. Man schiebt Alles auf die lange Bank, und die Bank wird auch mal zu Ende sein! . . .

Ich schreibe Dir jetzt nach Tische und etwas eilig, da der Onkel lange blieb. Er grüßt Dich herzlich und wird Dir nächstens schreiben. Er war schon etwas mehr im hiesigen Geleise, aber nicht recht heiter darin.

Die Uhr sagt mir, daß ich schließen muß. Lebe innigst wohl, geliebtes Herz. Des Himmels Schutz und Segen sei mit Dir und uns und erfülle endlich unsere Wünsche.

Bülow an seine Frau:

"London, ben 22. Januar 1839.

Mein liebstes, theuerstes Herz!

3ch weiß nicht, ob ich Dir neulich, wo ich in höchster Eile schrieb. meldete, daß die belgischen Bevollmächtigten ganz unerwartet durch ein Berseben des Portiers angenommen und in den Salon geführt wurden. Die Unterredung mit ihnen raubte mir nicht nur viel Zeit, sondern legte mir auch die Verpflichtung auf, über dieselben noch besonders Bericht zu erstatten. Da ich nun aber einmal, wenn ich nicht unhöflich sein wollte, was mir in der Natur zuwider ist, mit diesen Herren mich einlassen mußte, so habe ich auch diese Gelegenheit ehrlich benutt, um ihnen Wahrheiten zu sagen, welche ihnen noch nicht vorgefommen waren. Sie versuchten, mir den Wind abzugewinnen, allein ehe sie noch ein Segel aufziehen konnten, hatte ich ihnen die leitenden Stricke gerriffen. Berr v. Gerlach, Präsident des Raffationshofes, deffen Benehmen und Auftreten mir übrigens wohl gefallen, glaubte mich durch eine bistorisch= juriftische Deduttion in die Enge treiben zu können. Aber meine Untwort war furz und schlagend; ich erklärte, daß von Rechts wegen Alles. was in Belgien vor dem 15. November 1831 geschehen sei, gar keinen Werth für mich habe und haben dürfe, — da nur von jenem Tage an, durch abgeschlossenen Bertrag, ein Belgien existire. Ich habe ihnen alle und jede Hoffnung benommen, die Territorialbestimmungen im Beringsten abgeändert zu sehen. Sie sind nun auch, wie ich erfahren, davon überzeugt und wollen sich der Nothwendigkeit fügen. Augenblick dazu ift gang nahe. Die Debatten über die Adresse der französischen Rammer sind am Sonnabend, den 19. Januar, geschlossen worden; es ist daher anzunehmen, daß Sonntag oder gestern die versprochene Autorisation zur Unterzeichnung an Graf Sebastiani abgefandt worden ist. Sie könnte daher heute Abend oder morgen hier eintreffen. Damit alsdann die Unterzeichnung keinen Aufenthalt erfahre, hat Lord Palmerfton bereits alle nöthigen Reinschriften ansertigen laffen. Ihm liegt sehr viel daran, die Sache zu Ende zu bringen, um womöglich in der Thronrede, bei der nahe bevorstehenden Eröffnung des Barlaments, etwas Günstiges ankündigen zu können. Ich hoffe also das Beste. Ich würde mich freuen, dadurch auch zur Zufriedenheit unseres Königs etwas beizutragen, denn nicht bloß nach außen, sondern auch nach innen würde sich die Ordnung der belgischen Streitfrage fühlbar machen. Die Dir zu Theil gewordene ehrenvolle Einladung bei der Kronprinzeß ist mir nicht nur als solche sehr erfreulich gewesen, sondern auch als Gelegenheit zur Nachricht, daß der Kronprinz meinen Brief erhalten und damit zufrieden gewesen ift. Was Du über die Dir ge= machten Neußerungen des Grafen Malkahn bemerkt haft, ift in jeder Hinsicht treffend. Doch lege ich im Ganzen wenig Werth auf diese Redensarten; ich vernehme sie gern, weil sie mir immer Auftlärung und Belehrung gewähren, mir mehr und mehr beweisen, wie feltsam das Urtheil der Welt sich gestaltet, wie sie oft das am meisten tadelt, was am meisten gelobt zu werden verdiente, und wie sie nachher das Geringfügige, bas in seinen Resultaten Geschwächte als etwas Großes betrachtet und beshalb mit Lob und Bewunderung überhäuft. So ging es bem Prinzen von Oranien, als er mit fühner Entschlossenheit und Selbstverleugnung im Anfang ber belgischen Revolution feine Wefahr und Mittel scheute, um Belgien ber Opnaftie Oranien zu bewahren; - damals wurde er allgemein getadelt und von Holland beinahe in bie Acht erklärt; - nachdem aber Belgien ganz verloren gegangen und ber Prinz eine militärische Intursion nach Belgien unternahm, wurde er beshalb als ein großer Feldherr gepriesen. So geht es zum Theil nun auch mir. Wegen des Vertrages vom 15. November 1831, durch welchen ich für Holland die größten Bortheile erlangt hatte, wurde ich bitter getadelt und fast wie ein Paria behandelt; jett, wo ich nur dazu beitrage, einen Theil der in jenem Vertrage bedungenen Vortheile zu retten, spendet man mir Lob!

Inzwischen kann ich aber doch in aller Bescheibenheit sagen, daß ich nicht geseiert habe, und daß ohne mich wir nicht da wären, wo wir jetzt stehen. Darüber liegen die Beweise vor. Ja, selbst jetzt, wo wir schon über den Berg gesommen zu sein scheinen, muß ich rastlos ause merksam und eingreisend versahren, wenn ich nicht die Frucht aller gemachten Anstrengungen durch Fehler oder Künste unserer Gegner versloren gehen sehen will. Bei alledem such sorgfältig zu vermeiden, daß man meine thätige und schwere Hand nicht zu sehr und zu oft zu Gesicht besomme und sühle. Ich weise viele Ehre zurück, Ersahrung hat mich auch in dieser Zeit mit einigen Lehren ausgestattet. Mir liegt Vieles auf dem Halse. Ich schreibe englische Zeitungsartikel — aus

Noth —, weil ich Niemand bei der Hand habe. Ich thue es sehr ungern und beobachte darüber großes Geheimniß. Ich liebe nicht die Zeitungs-Publizität. . . .

Herrn Hensel habe ich geschrieben und gedankt. Laß ihn ja auch den kleinen Doppelstern zeichnen. Genire Dich nicht. Ich habe viel Mittel in Händen, Herrn Hensel seine Mühe zu vergelten. — Wenn sich eine passende Gelegenheit dazu fände, so solltest Du doch, wenn es Dich nicht genirte, die beiden ältesten Töchter bei Hose vorstellen.

Ich danke nochmals allen lieben Kindern für ihre Briefe, welche ich gestern Abend spät noch einmal wieder durchgelesen habe. Gern antwortete ich Jedem, es gebricht mir aber an Zeit; bedenke, daß ich seit heute Worgen zehn Uhr in einem Zuge schreibe, und daß es jetzt saft acht Uhr ist, ich aber nur um neuneinhalb erst eine Tasse Thee getrunken und etwas Brot gegessen habe, daher jetzt hungrig wie ein Wolf din. Dies soll auch keine Antwort auf Deinen Brief sein. Ich schließe Dich mit innigster Liebe in meine Arme, mein liebes, theures Herz, grüße herzlichst Dich und alle Kinder und bleibe

ewig Dein getreuer H. B."

Un dieselbe:

"London, den 4. Februar 1839.

Ich muß Dir, theuerstes Berg, doch gleich sagen, daß ich Erfreuliches zu melden habe. Der vierte Aft unseres Konferenz-Schauspiels ift glücklich erreicht. Es fehlt jett nur noch der fünfte Aft; von diesem wird es abhängen, ob das Stück ein Trauerspiel oder bloßes Schauspiel genannt werden wird. Müffen die Belgier gezwungen werden, so ist darauf Bedacht genommen, und sie werden blutige Köpfe bekommen. Doch ich will mich deutlicher erklären. Der 15. Oktober v. 38. war der erfte Aft und Schritt jum Ziele. Er spielte in meinem Hause in der Geisterstunde. Man sprach von Millionen Gulden und warf damit herum, als wären es Pfeffernuffe. Wir gewannen Lord Balmerston und brachten den Franzmann an die Wand. Um 6. De= zember wurde der zweite Aft gegeben. Der Franzmann hatte Winfelzüge gemacht, Redensarten gehalten und aufs Glatteis zu führen gesucht; es war dadurch dessen wahre Absicht an den Tag gekommen, und man mußte dagegen Magregeln ergreifen. Deshalb versammelten wir uns in dem Privathause des Lords Palmerston und verbanden uns mit ihm. ließen jedoch dem Franzosen noch die Hinterthüre offen. Am 23. Januar hat derselbe hiervon Gebrauch gemacht; nachdem er in der Zwischenzeit mehrere Male bloß den Kopf in die Thüre gesteckt hatte, um zu sehen, od wir noch einig seien, trat er nun endlich ganz seierlich zu uns ein und verkündete den Beisall und die Zustimmung seines Hoses. —

Nun liefen unsere Schiffe vom Stapel; Kuriere eilten nach bem Baag und Bruffel. Geftern Abend tam ber erfte ichon wieder gurud. Er brachte gute Botschaft. Herr Debel ift ermächtigt worden, Alles so zu unterzeichnen, wie dies die Konferenz vorgeschlagen hat. In einer Stunde, um fünf Uhr abends, ist Ronferenz im foreign office, wo wir von Debels Note Att nehmen und nun sofort die Belgier gur ungefäumten Erklärung auffordern werden. Dies bildet den vierten Att. Nun wollen wir auch schon ben fünften heranholen, mit Gutem oder mit Bosem. Du siehst, liebes Herz, daß wir nicht mußig sind, und daß uns das Glück nicht ganz ben Rücken wendet. Che wir aber noch zum fünften besagten Aft kommen, muß ich heute Abend noch einen anderen spielen. Um siebeneinhalb Uhr erwarte ich Herzog und Herzogin und Prinzeß Auguste von Cambridge u. f. w. zum Diner. Es mußte so fein. Ich konnte nicht umbin, den Herzog einzuladen; am folgenden Tage ichrieb mir Herr v. Anesebeck, daß bie Herrichaften heute bei mir essen würden. Very well. Ich hoffe, ber Roch wird seine Schuldigkeit thun und Alles gut abgehen.

Morgen ist Eröffnung des Parlaments. Die Königin erscheint in Person. Da darf ich also auch nicht sehlen; zum Unglück ist morgen auch Posttag, es wird heiß werden! Das hiesige beschwerliche, widers natürliche Leben, verbunden mit der unausgesetzen Geistesanstrengung, hat mir das Blut so nach dem Kopf getrieben, daß ich häusig lange Zeit hindurch aus der Nase blute.

Dienstag, den 5. Februar.

Graf Senfft holte mich gestern ab zum foreign office, dort fanden wir eine besgische Antwortnote vor. Man glaubt uns zu fangen, hinzuhalten, indem man vorschlägt, Belgien für Luxemburg und Lims durg dem Deutschen Bunde beitreten zu lassen, damit dessen Rechte auf diese Länder bewahrt bleiben. Wir haben turzen Prozeß mit diesem Vorschlage gemacht und denselben für inadmissibel in einer gleich absgesandten Antwort erklärt. Ich saß etwas auf seurigen Kohlen, weil ich

beforgen mußte, nicht zu rechter Zeit nach Saufe zu gelangen, um meine Gafte zu empfangen. Es machte fich aber Alles recht aut. Das Diner war sehr gut. Die gelbe Staatslivree florirte, und Alles zeigte fich in guter Ordnung. Die Herzogin schien fehr zufrieden. Nachher spielten wir Schwarzen Beter! Dies Spiel erinnerte mich recht lebhaft an den Doppelstern, an ihre Berzweiflung, wenn der boje Beter in ihren Sänden zurudblieb. Go habe ich benn eine Schuld abgetragen, die schon lange auf mir lastete. Heute Morgen um neuneinhalb Uhr war schon Bunsen bei mir, und seitdem er fort ist, habe ich vielfältige Störungen erfahren. In wenigen Minuten muß ich Toilette machen, um zur Eröffnung des Parlaments zu fahren. Ich benute meine Zeit zur Unterhaltung mit Dir, denn sobald ich nach Hause fomme, muß ich Depeschen schreiben. Ich eile, noch einige Punkte Deines letzten Schreibens zu berühren. . . Mit größter Freude habe ich gelesen, was Du mir aus Hogbachs Brief mitgetheilt haft. Meine Freude war um so größer, als ich mir mit Ueberzeugung sagen konnte, daß der ausgesprochenen Ansicht Wahrheit zu Grunde lag.

Gott segne die lieben Kinder!

Gegen Abend.

Ich war im Parlament. Die Königin las ihre Rede vortrefslich. Das Haus war gedrängt voll. Damen mehr als je. Meine Depeschen sind geschrieben und sollen gleich auf die Post. Ich werde eiligst essen und dann wieder nach dem Parlament fahren. Zur Zeit läßt sich noch nicht voraussehen, was die Minister und das Parlament zu Stande bringen, und wie lange dieses versammelt bleiben wird. Dies kümmert mich wenig, wenn ich nur erst die holländisch-belgische Angelegenheit in Ordnung gebracht haben werde. Ist dies geschehen, so habe ich Oberwasser und kann schwimmen, wie und wohin ich will.

Lebe wohl, mein liebstes, theuerstes Herz, tausend Grüße den lieben Kindern! Dem Onkel Alexander, von welchem ich einen äußerst intersessanten Brief erhalten, schreibe ich durch rückkehrenden Kurier. Ewig Dein Dich innig liebender H. B. B."

An dieselbe:

"London, den 5. März 1839.

Mein liebstes, theuerstes Herz!

Ich vin gestern Abend durch Deinen lieben Brief sehr erfreut worben. Du begreifst, daß ich mit Sehnsucht Nachrichten von Deinem

und des lieben Bernhards Befinden entgegen fah. Gott fei Dank, daß sie gut waren. Ich schätze dieses Glück besonders hoch zu einer Zeit, wo ich fern von Dir und durch Geschäfte an meinen Posten gebunden bin. Ich hoffe jedoch, daß der Zeitpunkt nahe ift, wo diese Geschäfte beseitigt sein und meiner Abreise kein Hinderniß mehr in den Weg legen werden. Als folche durchaus bindenden Geschäfte betrachte ich jett nur die hollandisch-belgischen. Erhalten diese nun durch Unterzeichnung des Definitiv = Bertrages ihre wesentliche Erledigung, so kann das Formelle deffelben fehr aut durch einen Geschäftsträger besorgt werden. Deshalb habe ich auch heute amtlich an den Minister v. Werther geschrieben und ihn gebeten, mir von dem König meinen Urlaub zu er= wirken, welchen ich nach Unterzeichnung des gedachten Vertrages würde antreten können. Zu diesem meinem Entschluß hat aber auch wesentlich der Umstand beigetragen, daß ich mich mehr und mehr überzeuge, wie ich jett, wo die hiesige Saison beginnt, wo ich täglich zu Diners. Soireen u. f. w. eingeladen werde, selbst bei der größten Borficht und Sorgfalt wenig Hoffnung hegen darf, meine Besundheit gang wieder in Ordnung zu bringen. Auf diese aber Rücksicht zu nehmen, ift mir eine theure Pflicht. Solange ich mich ruhig verhalte, mir mäßige Bewegung mache, keine fehr kopfbrechende Arbeit vornehme und keinen Aerger habe, befinde ich mich ganz wohl, wenn ich aber Rälte und Site ertragen muß, wenn ich spät effe und lange bei Tische site, steigt mir bas Blut zu Kopf und verursacht mir unangenehme Empfindungen. Da ich nun einmal den Entschluß gefaßt habe, um sofortigen Urlaub zu bitten, jo habe ich auch den gefaßt, alle Einladungen zu Diners und Evening-Bartics abzulehnen. Auf diese Weise nehme ich die Sache sicher. Ich hoffe nur. daß Werther sich mir gefällig erweisen wird. Wenn Du darüber von ihm selbst oder durch den Onkel A., welchem ich meine Bitte zur Unterftützung auch bestens empschle, etwas erfahren solltest, so schreibe es mir gleich durch die Post, denn je eher ich Gewißheit erhalte, je lieber wird es mir sein, da ich doch auch viele häusliche Einrichtungen zu treffen habe.

Ich lebe ganz auf in der Hoffnung baldigsten Wiedersehens. Gott gebe dazu seinen Segen. Bertrauen wir diesem, und Alles wird sich freundlichst für uns gestalten." Gabriele v. Bülow an ihren Mann:

"Berlin, ben 12. Märt 1839.

Ich kann Dir nicht beschreiben, geliebtes Herz, mit wie mannigfachen Empfindungen ich Deinen Brief vom 5. geftern empfangen habe. Meine Freude, daß Du um Urlaub amtlich gebeten haft, ift unendlich groß, denn es ist ein großer Schritt, und daß Du ihn machen konntest. icon ein großer Gewinn, benn ich weiß, wie Du über bergleichen benkst. Dennoch hatte diese Nachricht, verbunden mit der, daß Deine Gefundheit jest solcher Schonung bedürfe, etwas Erschreckendes für mich. Es ängstigt mich gar ju fehr, ju benten, Du feiest vielleicht unwohler gewesen, als Du es mir geschrieben, und nur um besto dringender bitte und beschwöre ich Dich, schone Dich, lehne alle Diners und Evening Parties ab. Zwar schmerzt es mich unbeschreiblich, ju benken, daß Du die langen Abende einsam zu Hause zubringft, so wenig Bergnügen auch bei den Parties eigentlich zu holen ift, aber die Ge= wohnheit thut dazu schon viel. Berschaffe Dir hübsche Bücher, das machte Dir ja immer Bergnügen und erscheint mir als ein solcher Benuß, die ich, seit ich hier bin, nicht ein einziges gelesen habe. allerwirfsamsten und besten für Deine Gesundheit wäre es aber, Du nähmest die Gewohnheit an, so pünktlich als möglich zu effen, damit Du abends früher als sonst die Ruhe suchen könntest, und ständest morgens dafür früh auf. In diesem naturgemäßeren Leben liegt gewiß viel Gewinn für die Gesundheit. Doch Gott wird ja geben, daß Du bald zu unserem vernünftigeren Leben wirst zurückfehren können. Werther giebt die besten Hoffnungen, meinte sogar gestern, daß bis morgen die Sache möglicherweise in Ordnung kommen könnte. Ich gebe mich nicht leicht zu fühnen Hoffnungen hin, also auch nicht bieser, ach, daran hängt es ja auch nicht allein; die noch immer ausbleibende belgische Ausage, die ängstigt mich, und muß ich mir benken, diese bliebe noch aus und Dein Urlaub langte bei Dir an, so weiß ich kaum selbst, wie ich Dir Geduld und Ausdauer rathen könnte, und doch muß ich bas thun, benn, liebe, theure Seele, was hülfe es, nicht ruhig bleiben zu wollen, was hülfe es und wie viel könnte es schaden, wenn Du Deiner lieben Gesundheit noch mehr zumuthetest mit unnöthiger Empfindung. Doch der Himmel wird diese Prüfung fernhalten. Der Ontel versichert mir, länger als heute oder morgen könne die Ent=

scheidung in Brüffel nicht aufgeschoben werden, also weg mit den unsbegründeten Sorgen und statt dessen die schönsten Hoffnungen gesaßt, die Hoffnung, daß Du wirklich noch zum Ostersest hier eintressen könntest. D, es wäre schön! Gott gebe es. Ich kann eigentlich nicht gut heute schreiben, ich bin zu ans und aufgeregt, hoffe immer auf des Onkels Kommen, der mir versprochen hat, mir alles Vorsallende mitzutheilen.

Den 13. März.

Der Onkel ist ungläcklicherweise durch Erkältung verhindert, auszugehen, schrieb mir aber heute Morgen, welchen Zettel\*) ich Dir eben einlege, überdem hat er Dir ja selbst geschrieben.

Daß Werther das Möglichste thut, kannst Du überzeugt sein, und ich hoffe auch, der König, der immer so rücksichtsvollsmenschlich ist, wird es auch diesmal sein, es wäre ja grausam, wollte man Dich der Formalitäten wegen noch aushalten, das halte ich für so unmöglich, daß es mich nicht ängstigt. Aber die belgische Unterschrift, die möchte ich erst schwarz auf weiß sehen, sehlte die noch und Du hättest den Urlaub, das wäre gräßlich! Aber ich bitte und beschwöre Dich, kalmire Dich möglichst, liedstes, theuerstes Herz, denke, daß es nun auf acht Tage mehr oder weniger nicht ausommt, daß Deine Gesundheit über Alles geht. Ach, ich bin so betrübt, daß Du Dich nicht wohl sühlst, daß Du vielleicht mehr littest, als Du es mir schriedst, und doch freut es mich zu unaussprechlich, daß Du zum Entschluß, den Urlaub zu fordern und

<sup>\*)</sup> Der Bortlaut dieses Brieses Alexander v. Humboldts ist folgender: "Theure Gabriele!

Die Staats: und Ober-Regierungs-Räthe schwelgten in der Freude, einmal im Jahr anbeten zu dürsen. Werther hatte dieselben friedlichen Nachrichten versbreitet, wie immer lobend für Bülow. Ich aß gestern wieder mit dem Kronsprinzen bei dem Könige, wo auch der Tyrann von Sondershausen war. Die Kronprinzessin äußerte nochmals ihre Freude, daß Du in dem Gedränge nicht erschienen seiest. "Man würde bei der tropischen Hige für Dich besorgt gewesen sein." Morgen werde ich Dich bei Prinzeß Albrecht rechtsertigen. Beim König (wo man Trappenbraten, eine Art sliegendes Rindsleisch, aß) hatte man nicht bloß die gewisse Rachricht, daß Holland unterschrieben, sondern man war auch um Belgien unbesorgter.

Stolbergs Rultusministerium wird jett wieder geleugnet. Mit inniger Liebe Dein

A. Humboldt.

ein ganz häusliches Leben zu führen, gekommen bift. Ich bitte Dich, bleibe dabei, es mag zwar sehr freudenlos für Dich in dem öden Hause sein, aber auch das geht vorüber, denke, daß liebende, treue Gedanken um' Dich sind, und daß der liebe Gott noch Alles gut und schön machen wird. Wir sind hier Alle wohl, daran erquicke Dich. Die Kinder umarmen Dich mit mir und freuen sich sehr über den geforderten Urlaub. Gott sei mit Dir und

Deiner G."

Bülow an seine Frau:

"London, ben 15. März 1839.

Auch heute, mein liebstes Herz, sage ich Dir nur in wenigen Worten, daß ich mich im Ganzen wohl befinde, aber strenger wie je Nachdenken, Schreiben und Geschäfte vermeiden soll und muß. Deshalb habe ich auch dem Herrn v. Werther die Geschäfte der Gesandtschaft übertragen. Das hat mein Gemüth sehr beruhigt. Zetzt warte ich mit steigender Ungeduld auf den glücklichen Augenblick der Erlösung von hier, auf die Unterzeichnung des Vertrages. Wollte Gott nur bald die Belgier zum Entschluß führen! Man muß fürchterlich viel Geduld haben! Sonst besaß ich sie, jetzt fehlt sie mir sast. Außer mit Werther spreche ich mit keiner Seele. Das Sprechen und Denken greift mich an. Ich din durch das viele Mediziniren sehr geschwächt worden, die Nerven sind sehr gereizt. Alle Aerzte sagen, daß ich nur durch die Reise und völlige Entfernung von Arbeit und Geschäften meine Gessundheit wieder herstelsen könne, hier kann nur geslickt, aber nicht radikal verbessert werden.

Doch ich vertraue dem lieben Gott; er wird uns bald wieder zusammen führen, mein lieber Engel. Ich umarme Dich von ganzem Herzen und grüße innigst alse unsre lieben Kinder.

Ewig Dein getreuer H."

An demfelben Tage schrieb Gabriele ihrem Manne:

"Berlin, ben 15. Märg 1839.

Ich hoffe durch diese Zeilen die Erste zu sein, die Dir, geliebtes Herz, die Nachricht giebt, daß der König Dein Urlaubsgesuch ohne alle Schwierigfeit bewilligt hat, und daß dasselbe in der Expedition ist. Doch ich schreibe lieber wörtlich ab, was der Onkel mir gestern Nachmittag schrieb: "Soeben schieft der König den Fürsten Wittgenstein zu mir, um

mir sagen zu lassen, daß er Alles sür Bülows Reise bewissigt, d. h. wegzugehen, sowie die Belgier unterzeichnet hätten!" Ich brauche Dir nicht erst zu sagen, Geliebter, wie mich diese Mittheilung beglückt hat, vollends nach Empfang Deines Briefes vom 8., aus welchem mir recht deutlich hervorgeht, wie krank Du gewesen bist. Ich muß es Dir unendlich danken, daß Du mir doch immer geschrieben hast, und ich das durch gar nicht zu der Einsicht kommen konnte, daß es wirklich so übel gewesen. Andererseits schmerzt es doch aber gerade so sehr, daß man selbst mit so sicheren Beweisen, als die eigenhändigen Briefe, sich so gestäuscht sehen kann, und man verliert dadurch so die Sicherheit. Bis zu Deinem gestrigen Brief habe ich wirklich geglaubt, Du hättest Deinen Zustand willentlich etwas erhöht beschrieben, um die Erlangung des Urlaubs zu erleichtern, nun aber muß ich es ganz so glauben und bin, ich kann es Dir nicht beschreiben, wie sehr darüber bewegt. Doch lassen wir das. . . .

Ichr erfreut und sehr betrübt worden, geliebtes Herz. Erfreut, weil ich sehr verlangend nach Nachrichten von Dir aussah und gestern schon den ganzen Tag vergebens danach ausgesehen hatte, und betrübt, weil diese nun so flüchtig und ungenügend waren. Ich gestehe Dir, liebste Seele, ich fann mich aus dem Allem nicht recht vernehmen. — Schon Dein letzter Brief vom 8. zeigte mir zu meinem größten Schmerz, daß Du viel kränker gewesen bist als ich es im Entserntesten habe glauben können, doch sprichst Du darin, daß es nun and Stärken ginge. Wenn Du aber nach süns Tagen darin nicht weiter gekommen und so bist, daß Belinaye\*) Dir solche Ruhe anempsiehlt, daß Du selbst an mich nicht einigermaßen aussührlich schreibst, in einem Augenblick, wo Dein Herz Dir sagen muß, wie mich nach Deinen Briesen verlangt, Du aber doch,

<sup>\*)</sup> Der Arzt.

Gott Lob, stark genug bist, stundenlang spazieren zu gehen, so weiß ich nicht, wie ich mir das Alles erklären muß, und bitte Dich inständigst, sage mir Alles über Dein Besinden, dieses Halbe ängstigt mich zu sehr. Ich muß auch, obgleich sie vielleicht wenig liebevoll klingt, ich muß die Bitte an Dich richten, Dich auch nicht für kränker zu halten, als Du es bist, wie ich wenigstens zu Gott hosse. Solche Gedanken können wirklich krank machen, und hingegen kann mancher Krankheitszustand verscheucht werden, wenn man ihm mit dem Willen entgegenarbeitet. Doch glaube nicht, Geliebter, daß ich es nicht sühlte, nicht ganz einsähe, wie traurig, wie peinlich Dein jetziges Leben ist, wie wenig dazu geeignet, Dich die Erholung sinden zu lassen, deren Du bedarsst. Ich sühle es so ganz, daß ich keine Freudigkeit an dem mich umgebenden reichen Kreis haben kann, und würde untröstlich und ganz ruhelos sein, lebte ich nicht der Hossen, daß Dein Londoner Ausenthalt sich doch nur um wenige Wochen verlängern kann. Ach, das ist mir schon zu lange!

Daß ich heute noch nicht weiter in meinen Erwartungen bin, ift peinigend, und Du kannst es glauben, daß die verlebten letzten acht Tage mir nicht leicht vergangen sind. Mit Herzklopsen erwarte ich alle Abende die Staatszeitung und trostlos lege ich sie immer weg, wenn immer und immer wieder nicht die erwünschte Nachricht aus Brüssel darin zu sinden ist, statt dessen nur die langweiligen Reden und die Befürchtung neuer ungünstiger Vorschläge. . . .

Die Kinder und ich erschöpfen uns in Plänen, wie wir Dich hier gleich gesund machen wollen. Könntest Du nur einmal hören, wie der Kleine mit heller Stimme "Bapa" ruft, — es machte Dich gleich gesund!

Lebe wohl, liebes, bestes Herz, glaube, daß ich mit allen meinen Gedanken bei Dir bin und bleibe. Gottes Schutz und Segen sei mit uns Allen.

Deine G."

Bülow an seine Frau:

"London, den 12. April 1839.

Mein liebstes, theuerstes Herg!

Immer noch in London! Das ist die härteste mir je auferlegte Prüfung. Nicht Geschäfte treiben und nicht von der Stelle! — wann wird dies enden? Herr Nothomb ist hier, seit zwei Tagen. Palmerston treibt, und heute soll endlich Herr van de Weyer seine Note an die

Konferenz übergeben, worin er einige Modifikationen des Vertrages in Auspruch nimmt. Die Konferenz wird diese zurückweisen, es fragt sich dann aber noch, ob H. v. d. W. demnächst gleich den Vertrag wird unterzeichnen dürsen. Ich wollte klar sehen und ging daher heute Morgen zu Palmerston. Er gab mir die Versicherung, wie er jetzt glaube, daß Montag oder Dienstag würde unterzeichnet werden können. Um mich zu stärken und die Zeit abzuwarten, werde ich heute nach Brighton sahren und dort wahrscheinlich die Montag bleiben. . . ."

"London, Dienstag, ben 16. April 1839.

Meine liebste, theuerste Seele!

Mein Brighton abgestatteter Besuch ift mir fehr gut bekommen, die Seeluft hat meinen Nerven wohl gethan und würde ihnen noch mehr geholfen haben, hätte ich meinen dortigen Aufenthalt etwas verlängern können. Ich erhielt aber ebegestern, Sonntag, von den Mitgliedern der Konferenz eine Aufforderung zur schleunigen Rückfehr, weil man hoffte, gestern ben Bertrag unterzeichnen zu können. Diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung. Die Belgier machten wieder Schwierigkeiten. Da habe ich denn heute meine Kraft zusammen genommen und Lord Palmerston einen Brief geschrieben, worin ich ihm vorschlug, auf andere und fräftigere Beise gegen die Belgier vorzuschreiten und jede Gefälligkeit zurückzunehmen, wenn sie nicht sofort unterzeichneten. Lord Valmerston wird höchft wahrscheinlich meinen Brief dem Herrn van de Weger mittheilen und diesem dadurch die Ueberzeugung geben, daß er eilen müsse. zum Ende zu kommen, wenn er nicht den Ginfluß meiner wiederkehrenden Gefundheit zu feinem Nachtheile erfahren will. Palmerfton hat mir gleich schriftlich geantwortet, daß Alles gut ginge, daß es der Annahme meines Borschlags nicht bedürfe, daß aber durch physische Unmöglichkeit heute die Unterzeichnung des Bertrages noch nicht stattfinden könne. Das Nähere hierüber werde ich bald burch Graf Senfft erfahren, welcher zu Lord Valmerston gegangen ist.

Inzwischen preise ich Gott, daß ich mich so kräftig wieder fühle, um kräftig einschreiten zu können, falls es Noth thun sollte. Ich werde mich so morgen auf dem Lever zeigen, um Abschied von der Königin zu nehmen.

Eben war Graf Senfft bei mir. Die belgischen Bevollmächtigten haben versprochen, Donnerstag zu unterzeichnen, und wünschen nur biesen

Aufschub, um pro forma Antwort aus Brüssel zu erhalten. Ich verslange im Einverständniß mit Senfst und Pozzo, daß die belgischen Besvollmächtigten dieses Versprechen pure geben, ohne Rücksicht auf eine Autwort von Brüssel.

Ich würde also Sonnabend-Morgen oder Sonntag, und dann über Holland, abreisen. Wahrscheinlich begleiten mich Dedel und Seufft. Das Wetter ist vortrefflich. Ich werde etwas nach Greenwich sahren, jetzt aber gleich nach dem soreign office, um Alles sicher zu machen.

Gott sei mit Dir. -"

"London, ben 19. April 1839.

Endlich, mein liebstes, theuerstes Herz, ist der Tag der Erlösung gekommen! Es ist sechs Uhr, ich kehre vom foreign oflice zurück, wo ber holländisch-belgische Bertrag unterzeichnet worden ist!

Morgen Mittag sende ich meinen Wagen an Bord des Bataviers, und übermorgen, Sonntag, um neun Uhr morgens sahre ich mit diesem großen Dampsschiff nach Kotterdam. Von dort aus schreibe ich Dir, welchen Weg ich einschlagen werde. Das Wetter ist heute wundervoll, ich bin froh und glücklich. Wie doch zwei Stunden Alles verändern können! Um vier Uhr nämlich verließ ich das Konserenzzimmer im soreign office, indem ich erklärte, daß Treue und Glauben gebrochen seien und ich nichts von dem Vorschlage eines neuen Aufschubes hören wolle. Die Belgier verlangten ihn unter dem Vorwand, noch nicht die erwartete Antwort aus Brüssel erhalten zu haben. Palmerston und Sebastiani wurden schwach und nachgiebig.

Meine Erklärung und mein Fortgehen machten guten Eindruck. Ich schickte Herrn v. Werther mit erneuter Protestation in die Konserenz und verließ meinerseits das foreign office. Da begann der Kamps, man sah, daß ich die Sache nicht still hinnehmen würde. Graf Pozzo, den ich ausgeregt hatte, ging ins Fener, und Sensst gab auch seinen Sens dazu. Um fünf Uhr erschien Herr v. Werther bei mir und lud mich im Namen meiner Kollegen zur Unterzeichnung und Rücktehr ein.

Ich säumte nicht, und so ist benn das große Werk vollendet. 440 Siegel und 480 Unterschriften wurden erforberlich.

Ich habe heute meine Privat-Abschiedsaudienz bei der Königin geshabt. Sie trug mir viele Grüße an Dich auf.

Deinen lieben Brief vom 10. habe ich zu meiner unaussprechlichen Freude erhalten. Ich sehnte mich entsesslich nach Nachrichten von Euch.

Ich füge heute nichts mehr hinzu, da ich bald mündlich über Alles mit Dir mich werde unterhalten können! — Ich umarme Dich und die lieben Kinder innigst und bleibe ewig Dein getreuer

S. B."

Später aus Utrecht:

"... Denke nur, daß in der Nacht vom 19. zum 20. um zwei Uhr morgens Herr van de Weher noch einen Kurier bekommen, um neue Modifikationen zu erlangen. Der Kurier war durch Stürme sechs Stunden in Calais aufgehalten worden. Ohne meine Szene auf dem foreign office, meinen Terrorismus, säßen wir noch in der Tinte. Gott sei Dank, daß ich hier size, mit der Aussicht, Dich bald zu umarmen! Lebe wohl, theuerstes, süßes Herz."

Am 28. April 1839 trifft endlich Bülow in Berlin ein, und schließlich sogar noch überraschend für die Seinen, die nicht geglaubt, daß er so schnell reisen könnte. Bor dem Brandenburger Thor begegneten ihm zufällig die jüngeren Töchter und der kleine, noch ungekannte Sohn. Er nahm sie alle in seinen Reisewagen auf, und so sehlte bei seiner Ankunst kein geliebtes Haupt in dem reichen Kreis. Eine Zeit reinsten Familienglücks folgte, für Bülow brachte sie auch in dienstlicher Hinsicht innere Befriedigung. Nach außen hin waren es für ihn Tage des Triumphes. Der König wurde nicht müde, ihm seine volle Anerkennung zu bethätigen, er überschüttete ihn mit Gnadenbeweisen und ernannte ihn zum Wirklichen Geheimen Rath mit dem Prädikat Exzellenz.

All dem Glück und Glanz aber fehlte auch nicht der Schatten, und es war namentlich Gabriele, die hin und wieder eine mühfam verhehlte Besorgniß überfiel. So erfrischt auch Bülow durch die momentan erstrenlichen Berhältnisse erschien, ihr konnte es nicht verborgen bleiben, daß seine Nerven in der letzten Krankheit sehr gelitten, daß es ihm nur mit Anspannung aller Energie möglich war, die kleinen Diners und Abende bei Hose zu ertragen, daß jedes dienstliche Gespräch ihn erregte und seine Stimmung höchst ungleichmäßig war, und sie begrüßt mit einem Seufzer der Erleichterung den Tag, an dem er sich allen weiteren Ehren entzieht und mit ihr und den Kindern nach Tegel slüchtet. Die ländeliche Stille und Einsamseit hier hat schon den glücklichsten Ersolg, eine Kur in Kissingen soll die Wiederherstellung vollenden. Seine Frau und älteste Tochter begleiten Bülow dorthin, während die jüngeren Kinder

unter dem Schutz der Tante Abelheid in Tegel zurückleiben. Nachdem dann der Herbst wieder ruhig in Tegel zugebracht war, zog man im November nach Berlin. Zu Bülows großem Schmerz starb hier nach längerer Krankheit sein sehr geliebter Bruder Helmuth. Je mehr sich Bülows Urlaub seinem Ende zuneigte, desto dringender stellte sich wieder die quälende Frage ein, ob eine abermalige Trennung von den Seinen geboten sei, und von widerstreitenden Empfindungen bewegt, schreibt Gabriele darüber im Januar 1840 ihrer Schwester:

"... Dieser Nachklang der weihnachtlichen Fatique wird sich schon bald geben, und fonft fehlt mir ja, Gott Lob, nichts forperlich. Geiftig kann ich das zwar nicht so unbedingt sagen, denn da guälen mich manche Gedanken. Uch, liebste Schwester, Diese Gedanken qualen mich schon lange, allein bei bem Bielen, das meine Kräfte und mein Gefühl während der letten Wochen in Anspruch nahm, und ber unausgesetzten Thätigkeit fam ich nicht so recht zum Blick in die Zufunft vor dem Drang der Gegenwart. Brauche ich Dir, Geliebte, nach dieser Einleitung noch ju fagen, daß es die immer bestimmter sich gestaltende Aussicht der Rückfehr nach London ist, die mich so qualt? Du hattest sehr richtig schon aus meinem letten Brief und aus Aeußerungen der Kinder einige Beunruhigung empfunden, fie ift nur zu schr begründet, denn in Bülow geftaltet sich ber Plan, mit uns Allen wieder übers Meer zu gehen, immer fester, und aus dem Spaß wird Ernst. Letteres meine ich in Bezug barauf, daß er anfangs wirklich mehr zur Beruhigung seines Ministers, ber sehr auf Erklärung über seine Bläne drang, Schritte that, um in London vorläufig Säufer für uns besehen zu lassen. . . .

Hinzu kommt noch, daß durch die Heirath der Königin alle diese Fragen aufs Tapet gebracht worden sind. Bülow meint, daß bei so beutlich zur Schau gebrachter Absicht, auf seinen Posten mit der ganzen Familie zurückzukehren, er eine Berlängerung seines Urlaubs erlangen würde. Das ist auch gewiß eine ganz gute Taktik, allein die Gegenwart vergeht so schnell und bringt so bald die entsernt scheinende Zukunst heran, in der auch gethan werden muß, was man verspricht, daß ich nicht ohne Herzklopsen daran denken kann. Ach nein, nicht nur Herzeklopsen, Herzweh, wirklich physischen Schmerz am Herzen empfinde ich, wenn es mir deutlich wird, daß die Worte, die ich fürzlich in der

Gefellschaft auf die langweiligen, zudringlichen Fragen der Leute, ob ich ben Herrn Gemahl wieder allein nach England würde abgehen laffen, oder ob ich ihn begleitete, immer erwiderte, daß ich mit ihm gehen würde, wirflich Sinn und Meinung haben, und daß es dazu wird kommen muffen. Denn, fagt felbft, liebe, befte Adel, und Du, theurer August, was kann es anders werden? Nirgends eröffnet sich irgend eine Ausficht auf eine Stelle, die Bulow befommen konnte, die ihn befriedigen könnte, und darauf kommt bei seiner Art, zu sein, Alles an. Nirgends febe ich ein schickliches Mittel seines langeren hierbleibens mit Beibehaltung seines jetigen Postens, den er noch mehr in Rudficht seines geistigen Wohls als in jeder anderen nicht aufgeben darf, ehe er eines anderen gewiß ift. Ebenso gewiß ift es aber, daß ich es nicht in mir verantworten fann, Bülow allein das Londoner Treiben wieder beginnen zu laffen, beffen überzeuge ich mich immer mehr, trot ber, Gott Lob, immer mehr zunehmenden Befestigung seiner Gesundheit. Ich würde gar keine Ruhe haben, und sage selbst, liebste Abelheid, würdest Du es recht und passend finden, wenn ich es thäte? Aber was es heißt, mit Kind und Regel dieje ganze Umwälzung zu unternehmen und doch nur auf ein Sahr in Gedanken und Willen, wie das in pekuniärer Sinsicht nichts weniger als ein Vortheil ist, das wißt Ihr wie ich; und die Tremmung von Euch, von Tegel! 3ch habe wirklich ohne Affestation die Empfindung. als würde ich nicht über das Alles wegtommen, und oft denke ich doch. es kann nicht so werden, irgend etwas muß sich ereignen und Alles oder boch wenigstens etwas mehr nach Wunsch und, ich möchte sagen, der Bernunft gemäß gestalten, denn eigentlich ift es doch fast Unvernunft, nach Ablauf so vieler Jahre gerade wieder auf den alten Fleck zurück= zukommen, nur mit dem Unterschied, daß alle Familienverhältniffe noch viel weniger für eine solche Expatriation passen. Doch ich will nun diesen Gegenstand nicht weiter berühren, und Du, liebste Adelheid, sehnst Dich gewiß auch davon los, - viel liegt noch zwischen Becher und Lippe, das wollen wir auch denken und zu Gott hoffen, daß Alles noch anders werden kann.

Bon ihrem Weihnachten haben Dir die Kinder ausstührlich geschrieben. Reich war er freilich, aber wenn Du den Kommentar dazu recht studirst, wirst Du sehen, daß nichts Ueberstüssiges geschenkt wurde, und daß Bieles figurirte, das sie auch ohne Bescheerung hätten haben müssen.

Deshalb bestand auch Bülow auf den Armbändern, gegen die ich wirklich war, wenigstens waren dann die Uhren zu viel, — aber, wie Line zu sagen pflegt, es kam so: Den drei Kleinen habe ich nicht ohne Absicht gerade die kleinen Fächer und Mantillen gegeben, damit sie, durch solche Art Gleichstellung mit den Schwestern befriedigt, deren Flitterstaat gleichsgültiger betrachten sollten und keine Wünsche nach der Zeit erregt werden, wo sie erst eigentlich solche Dinge brauchen werden. Berzeih, wenn diese etwas Genlissiche Jdee dunkel ausgedrückt ist, und laß mich Dir endlich danken sür Dein sehr hübsches Geschenk . . ."

Un dieselbe:

"Berlin, ben 19. Januar 1840.

... Heute nun empfindest Du gewiß die noch größere Nähe meiner Gedanken, wie ich die der Deinen, und wir haben wie schon in all den Tagen seit gestern gewiß alle schmerzlichen Erinnerungen an den Heimgang der guten, treuen Caroline noch einmal miteinander durchlebt. Es that mir wohl, mich recht in jene Erinnerungen zu vertiefen gerade um bie Zeit gestern Abend oder vielmehr Nacht, als sie jährig, ach, schon zum dritten Male wurde. So lange schied sie schon von uns, die Liebe, Treue! Wie oft denke ich jetzt daran, wie schmerzlich unser bevorstehender Aufbruch von hier sie berühren würde, und man fragt sich dann, wie es wohl geworden wäre, und daran reiht sich die Frage, wie wird es mit Einem selbst werden? Wirklich liebste Schwester, das weiß ich oft so nach menschlichem Ermessen nicht zu benten. Mein Berg ist aber oft so bang und schwer, wenn ich aus dem steten Drang des Augenblicks heraus dessen inne werde, wie rasch die Tage vergehen und sich so bald zu Wochen und Monaten aneinander reihen, daß ich es nicht beschreiben kann. Hoßbachs heutige Predigt über den Text: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet! hat mir unendlich wohl gethan. Ich wünschte so sehr, Bülow hätte sie mit angehört und wäre durch sie zu einer freudigeren Stimmung gelangt. Er war in ben letten Tagen theils so niedergedrückt, theils so nervengereigt, daß es mich wirklich beunruhigt, nicht sowohl des Augenblicks wegen als im Hinblick auf die Zukunft. Wie es mich angstigen wurde, ihn allein in London zu missen, das ift mir dieser Tage mit verdoppelter Gewißheit flar geworden, und doch thurmt sich jest nach Bulows eigener Ansicht so Manches auf, daß er selbst sehr zweifelhaft wird, ob er um Ber=

längerung seines Urlaubs nur wird nachsuchen wollen und können. Ein neuer Handelsvertrag ift im Werk, eine Geschichte über den Sklavenhandel, die ich gar nicht verstehe, vorzüglich aber ist die orientalische Angelegenheit jetzt auf dem Londoner Tapet, denn da ist ja nun einmal jett die Rüche, wo alles gebraut werden nuß. Ferner haben sich die Berüchte vermehrt, daß doch von einigen Seiten Glüchwünschende geschickt würden zur Vermählung, und in Bezug hierauf hatte ber Ronig mit Lottum gesprochen und gefragt, wie es benn nun mit Billows Gesund= heit wäre, es würde ihm, dem König, doch unangenehm sein, wenn er nicht wieder in London sein könnte, Preußen zu repräsentiren, wenn bei oder infolge der Vermählung Festlichkeiten stattfänden. Bulow wird durch Lottum nun weiter zu verhandeln suchen. Ach, aber es wird nicht mehr viel zu verhandeln sein, die ganze Sache hat seit gestern ich schreibe nun wieder am Dienstag - solche bestimmte Gestaltung gewonnen, daß mir ordentlich der Athem dabei still steht. Doch erschrick nicht zu sehr. Geliebte, ich und die Kinder, wir brechen noch nicht auf, aber Bülow gewiß in einigen Wochen, ach, und das ift an sich schrecklich und zugleich das schmerzliche Losungswort für die Zukunft, denn je früher er geht, je früher muß ich folgen. Bis jetzt hatte ich wirklich vermieden, mir ein ganz deutliches Bild von allem diesem zu machen, und auch wirklich gehofft, es würde bis zum Ablauf des bis Ende Kebruar gewährten Urlaubs Alles noch so hinzuhalten sein und dann sich noch einige Zeit daran anreihen laffen; ach, man glaubt so gern. was man wünscht, und solange kein bestimmter Zeitabschnitt genannt wird, ist der Hoffnung Raum zu geben, und so dachte ich immer, etwas muß sich ereignen, wodurch die Dinge eine andere Gestaltung bekommen. Es ereignet sich aber nichts selbst nur Aufhaltendes, sondern mit einem Mal, ich weiß felbst nicht wie, steht es ausgesprochen da: "Bülow geht in Aurzem, und Du folgst balbigst." In diesen wenigen Worten liegt ein Weh, das tausend andere nicht ausdrücken. Ich könnte jett fast wünschen, wir wären schon im Herbst zurückgegangen, das Losreißen ware überstanden, man ware von Tegel in einer Zeit geschieden, wo man es doch verlassen mußte, und nicht gerade zu der Zeit, wo das Leben dort, ach, unser vereinigtes Leben wieder beginnen könnte. wo Alles Einen dahin zieht und dadurch eben Alles schon so Schwere in dem Londoner Leben noch um so viel mehr erschwert wird. Ich glaube.

ich ersticke dort diesen Sommer, und ich wollte es noch ertragen, aber die armen Kinder!

Bülow hat natürlich dem König erwidert, daß, so sehr seine Gesundsheit der Schonung bedürfe, er doch bereit zur Kückehr sei, sowie diese von ihm gewünscht würde. Ihr werdet fühlen, daß keine andere Antwort möglich war. Auf die kleinen Pflästerchen, die nun noch erdacht werden, die Pille zu versüßen, gebe ich gar nichts, ich halte sie einerseits für ziemlich unnütz, andererseits wünsche ich durchaus nicht, daß z. B. in pekuniärer Hinsicht seine Londoner Stellung erleichtert würde. Letzteres ist auch ganz Bülows Meinung, und er will deshald keine Schritte thun und hat auch die jetzt gesucht, sich dadurch freier zu stellen, daß er sein Gehalt nicht erhoben hat in den letzten Monaten. . . .

Ich kann meine guten Kräfte nur dankbar rühmen, benn ich habe fie wirklich in letter Zeit gehörig bewiesen und befinde mich, Gott Lob, sehr wohl, obgleich freilich etwas erschöpft, so daß ich ein paar Mal, wo sich mitunter ein ruhiges Abendstündchen fand, es unbenutt laffen mußte. Viele waren solcher aber allerdings nicht, benn es ist in dieser miserablen großen Welt nicht genug, daß man sich mit Visiten quält, das Schickfal rächt sich auch gleich wieder und führt dieselben Ginem fehr schnell wieder zu, und so wurden viele unserer Abende durch= schnitten, außer den durch eigenes Ausgehen verdorbenen. Die Zeit unseres Hierseins kommt mir wie dreimal so lang vor, so Vieles hat sich darin zusammengedrängt. Am meisten beschäftigte mich dabei das Ausgehen der Kinder und erforderte in vieler Art meine Aufmerksamkeit, obgleich ich gewiß teine größere Wichtigkeit darauf lege, als es nöthig ift. Weit mehr beschäftigt mich dieser neue Abschnitt in mir selbst in ganz anderen Beziehungen als den bloß äußerlichen, wie ich benn überhaupt finde, daß dieses sogenannte in die Welt Ginführen eine viel größere Epoche für die Mutter als für die Töchter ift. In vieler Art ift mir schon die größte Freude daraus erwachsen, denn die lieben Mädchen sind gang prächtig mit ihrem reinen Bergen und frischen, richtigen Sinn, womit sie sogleich das Richtige herausfinden in dem Benehmen der Anderen. Darin werden sie mir mehr zum Leitfaden werden, als ich es ihnen je sein könnte. Darin giebt es gewiß nicht viele so glückliche Mütter, wie ich es bin. Im Aeußern fehlt noch Manches und wird immer fehlen, das weiß ich auch. . . . "

Der gefürchtete Augenblick ber Trennung fam noch rascher, als man erwartet hatte. In den ersten Tagen des Februar verleiht der König Bülow den Rothen Abler-Orden 1. Rlaffe und spricht dabei in der Rabinetsordre den Wunsch aus, Bulow möge so bald auf seinen Posten zurückfehren, als seine Gesundheit es erlaube. Dieser erklärt sich hier= auf unverzüglich zur Abreise bereit. Bon den ehrenvollsten Bnaden= beweisen Allerhöchsterseits überschüttet, verläßt er Berlin und trifft am 1. März in London ein. Hier erwartete ihn eine schwere Aufgabe in ber Lösung ber orientalischen Frage. Wenige Wochen bes Londoner Lebens bei angeftrengter Arbeit überzeugen ihn, daß im fünftigen Sommer ein abermaliger Urlaub zu ftrengem Aurgebrauch und über turz oder lang das Aufgeben seines Gesandtenpostens nothwendig sein werden. Er läßt daber den Blan, seine Familie nachkommen zu laffen, im Stillen wieder fallen. Seine Frau, die durch das Ausführen der Töchter sich ber Berliner Gesellschaft nicht entziehen konnte, geräth durch indiskretes Fragen und stetes Drängen in die peinliche Lage, mit halben Worten und biplomatischen Wendungen ihre eigentlichen Absichten verbergen zu muffen, und nichts fiel ihrer durchaus wahrhaften Natur schwerer. Sie litt unter diesem Zwiespalt, unter ber geheimen Sorge um ihres Mannes Gesundheit, die ihr erft recht eine Triebfeder zur Ueberfiedelung nach London war, und ohne sie Anderen mittheilen zu können, mußte sie doch Bülows triftige Gründe anerkennen, wenn er ihr schrieb:

"... Ich fühle mit Dir, was ein gefaßter, aber noch nicht kundsugebender Entschluß Peinliches hat. Die hiesige Lebensweise sagt meiner Gesundheit auf die Länge nicht mehr zu, ich sehe voraus, daß ich im Lause dieses Jahres wieder Urlaub werde fordern müssen, um auf die Wiederherstellung meiner Gesundheit Bedacht zu nehmen. Obgleich den geistigen Unstrengungen gewachsen, leide ich doch an einer Schlassossischt, welche durch späte Diners, Gesellschaften und heiße Studen nicht wohl gehoben werden kann. Was ich in früheren Jahren gut vertragen konnte, vermag ich jetzt nicht mehr. Hierzu kommen nun noch alle Betrachtungen, welche mit Deinem und der lieben Kinder Herüberkommen verbunden sind. Ich muß mir sagen, daß, kommt Ihr im Mai herüber, ich Ansstalten tressen müßte, welche mit großem Kostenauswand verbunden sind. Ich müßte daher auch mit Sicherheit darauf rechnen können, daß dieser Entschluß dem Zweck entsprechen würde. In dieser Hinsicht bin ich

aber entschieben anderer Meinung. Du brauchst Dich daher in That und Wort wegen des Aufbruchs im Mai nicht anzustrengen. Sage noch nicht, daß Du bleiben werdest, allein setze nicht den Mai als sesten Ausbruchstermin mehr sest. Sage, daß Du noch nicht so früh herstommen kannst, weil ich Schwierigkeiten gefunden, ein Haus zu nehmen, daß die hiesige Saison etwas weiter vorgerückt sein müsse, um Platz zu bekommen. Man fordert weit über tausend Pfund St., und selbst für diesen Preissteht augenblicklich kein Haus frei. Wahrheit, nichts als Wahrheit! Das Weitere kommt mit den hübschen, unschuldigen Maiblümchen.

Ich allein bin am beften im Stande, zu beurtheilen, ob ich bas hiefige Leben fortsetzen kann und foll. Rein preußischer Gesandter hat hier so lange ausgehalten, als ich es bereits gethan. Ich wollte ja gern noch länger bleiben, es war ja meine Absicht, etwa noch zwei Sahre hier auszuhalten. Allein da ich sehe, daß, wenn ich auch jetzt noch durch die hiefige Lebensweise hindurchkomme, doch solche unfehlbar bald verberblich auf meine Gesundheit und Gemüthsstimmung wirken würde; da ich erkenne, daß auch diese Lebensweise für Dich und die lieben Kinder nur Entbehrungen und wesentliche Nachtheile bringen dürfte, daß eine neue Uebersiedelung unserer Familie bei den gesteigerten Bedürfnissen berselben und bei den hiesigen sehr gesteigerten Anforderungen des Lurus und sehr vermehrten Gelegenheiten zu Ausgaben pefuniäre Opfer verlangen würde, welche ich nicht zu leisten oder jedenfalls nicht in meinem Gewissen zu rechtfertigen im Stande sein durfte; ba ich wohl erwäge, daß mir abgezogen statt zugelegt worden ist, und ich fest entschlossen bin, keine Erhöhung zu fordern und anzunehmen: so ist denn endlich ber Entschluß zur Reife gekommen, welchen ich bereits feit Sahren in mir herumgetragen habe. Es ift also kein neuer, kein überraschender. Wenn ich bloß meinem Gefühl zu folgen hätte, so würde ich im Monat Mai in diesem Sinne unmittelbar an den König schreiben und deffen billige und gnädige Gefinnungen in Anspruch nehmen. Denn der gerade Weg ist mir der liebste, und ich habe mich, Gott Lob, noch immer so benommen, daß ich das Licht und die Wahrheit nicht zu scheuen brauche. Rur aus Rücksicht auf die Wünsche und Anordnungen meiner Borgesetzten dürfte ich mich bestimmen lassen, der Darlegung meiner Absichten und Ansichten noch etwas länger Anstand zu geben und bloß mit der Bitte um Urlaub hervorzutreten.

Ich brauche Dir nicht zu sagen und zu rathen, von dem obem Bemerkten zu schweigen, und daß Du auch gegen den Onkel u. s. w. nur einen sehr vorsichtigen Gebrauch wirst machen müssen, damit keine voreiligen Neuigkeiten und unrichtigen Kombinationen oder sonstigen Schwierigkeiten entstehen. Wenn Du aber den beabsichtigten Besuch machst, so könntest Du dort vertraulich ein Wort fallen lassen, wie mir einleuchtend zu werden schiene, daß meines Bleibens hier nicht langesein würde, aus Gründen der Gesundheit und sonstigen tristigen Rückssichten. Ich würde über diesen Punkt überhaupt noch Stillschweigen beobachtet haben, auch gegen Dich, wenn ich nicht glauben müßte, daß es Dir besonders lieb sein werde, so bald als möglich über die nächste Zukunft klarer zu sehen, als bisher möglich gewesen ist.

In einigen Wochen zieht Lady Holland nach Holland House, wo, wie sie sehr freundlich versichert, die alte Haushälterin, meine große Gönnerin, sür mich eine hübsche, freundliche Wohnung in Bereitschaft setzen werde. Biesleicht benutze ich ein so freundliches Anerbieten, denn was mir im vorigen Jahre bei sehr leidendem Gesundheitszustand ansgenehm und wohlthätig war, wird mir jetzt bei besserer Gesundheit freundlich und erheiternd erscheinen. Die Gesellschaft der Diplomaten gewährt selten eine wahre Ausheiterung, denn das Abgemessene in Form und Materie hat wenig Anregendes. Anders verhält es sich mit der Gesellschaft freimüttiger Redner und geistreicher Künstler, wie man solche in Holland-House antrisst.

llebrigens nehmen die Etikettestreitigkeiten der Gesellschaft mit dem diplomatischen Korps mehr und mehr einen unangenehmen Charakter an, so daß zu den vielen triftigen Gründen, welche unserem längeren Bleiben hier und Deinem Kommen entgegentreten, auch dieser noch hinzuzuzählen ist. Bei der Königin wird dem diplomatischen Korps ein hoher Kang gegeben, allein dagegen lehnt sich der hohe Abel auf und entschädigt sich für diesen vermeintlichen passe droit, wo er nur eine Gelegenheit dazu sindet. Dies giebt unangenehme Keibungen. Bei der Königin Abelheid giebt man den Herzögen den Kang vor den Gesandten. Als dies neulich dem Grasen P. dort begegnete, wollte er keine Dame führen und setzte sich an das Ende der Tasel. Ich kan neulich glücklich durch, weil der Herzog von Sutherland nicht seine Frau sühren konnte. Ich gab daher dieser den Arm. Bas mich betrifft, so schlage ich mich

schon durch, theils weil man höflich gegen mich zu sein wünscht, theils auch weil ich nöthigenfalls einen Witz bei der Hand habe, um mir aus der Verlegenheit zu helfen. Allein für die diplomatischen Damen ist diese Lage sehr unangenehm. Jetzt ist noch eine andere Verlegenheit zum Borschein gekommen. Die Königin giebt jeden Montag einen kleinen Ball. Sie ladet dazu nur wenige Personen ein und nur die, welche ihr gefallen. Mehrere diplomatische Herren und Damen haben nun nicht das Glück, ihr zu gefallen. Diese sind noch nicht zu Tische und nicht zu den Bällen eingeladen worden. Wärst Du hier mit den Kindern, so müßte ich es als eine Auszeichnung betrachten, wenn Dumit den Kindern zu diesen königlichen Bällen eingeladen würdest; diese Auszeichnung würde aber sehr viel kosten, sehr viel Geschrei nach sich ziehen. Würdet Ihr aber nicht eingeladen, so würde dies Eurer und meiner Stellung in der Gesellschaft nachtheilig sein.

Gewiß habe ich den hiesigen Posten sehr gern, eine solche Stellung, einen solchen Einsluß werde ich schwerlich irgendwo wieder gewinnen, allein was heißt das Alles, wenn es nur durch Opser erkauft werden könnte, welche verderblich für Geist und Körper wirken würden. Eingedenk Deines Satzes, daß das Leben zu kurz sei, um sich unnöthigersweise Trennung und Entbehrung aufzuerlegen, werde ich die Zukunst ins Auge fassen und mir vor allen Dingen Leben und Gesundheit zu erhalten suchen. In einer solchen Lage wird der Entschluß leichter. Er bleibe noch unser Geheimniß, mein liebes, theuerstes Herz. Bis dahin, daß ich ausbreche, hosse ich hier wieder Einiges fördernd geleistet zu haben und dadurch bei mir selbst und Anderen das Bertrauen zu meinen Fähigkeiten und intellektuellen Kräften zu besestigen. Gott wird mir beistehen, um dieses Ziel zu erreichen, und mir glücklich über die Tage unserer Trennung hinweghelsen."

Gabriele v. Bülow an ihren Mann:

"Berlin, ben 1. April 1840.

Ich beginne heute meinen Brief mit einer großen Neuigkeit, mein geliebtes Herz. Hedemann ist nach Ersurt versetzt, indem er vorgestern das Kommando der 8. Division erhalten hat. Der 30. März hat sich also wieder wie immer als sehr bedeutungsvoll erwiesen und diese mal, Gott Lob, als sehr günstig, denn es ist gewiß ein sehr glückliches Ereigniß in Hedemanns Leben. So ist er nur dreizehn Meilen von

Burg-Derner entfernt, und die ganze Lage ift doch überhaupt eine noch viel bedeutendere und angenehmere, so im Herzen Deutschlands, mit so viel reicheren Beziehungen u. f. w. In hinsicht bes nächsten gefelligen Kreises werden sie verlieren, und Adelheid wird viel zu überwinden haben wegen der vielen Konnexionen mit den zahllosen kleinen Höfen, und der Onkel hat ihr ichon gerathen, fortan mit dem Gothaischen Kalender in der Tasche zu leben, um immer gehörig orientirt zu sein. Das ift aber auch die einzige Schattenseite. Ich denke dieser Tage immer: Ach, gabe es für uns boch auch einen 30. März, irgend ein Erfurt! Ich bin dieser ungewissen Zustände so mude, daß ich es nicht aussprechen kann. Db Deine letten Entschließungen, Geliebter, endlich eine festere Gestaltung unserer Berhältnisse herbeiführen werden, das ift mir noch gar nicht so gewiß, und jedenfalls ift meine Lage für jett sehr peinlich. Sie ift es so sehr, daß es wirklich nicht lange mehr so fortbauern kann. Du glaubst nicht, wie schon jest die Leute dringend werden in ihren Fragen, wo ich doch noch gar nicht recht davon präludirt habe, daß meine Abreise noch einen Aufschub erleiden könnte. Neulich beim Deseuner beim Prinzen Albrecht, wo ich leider an einem Tische mit dem Fürsten Wittgenstein zu sitzen kam, wurde er formlich unangenehm mit seinen Vorwürfen, daß ich Dich nicht gleich begleitet hätte, daß es ganz natürlich wäre, daß es Dir jest nicht gut in London ginge, so ohne Häuslichkeit, daß ich nun aber bald folgen solle u. f. w. Solche Aeußerungen und Fragen nehmen von allen Seiten zu. Du mußt fühlen, daß alles dieses etwas sehr Peinliches für mich hat, daß es wirklich nicht so fort gehen kann, und ich Dich bitten muß, meiner Stellung zu Sulfe zu kommen, benn ich bin ihr nicht gewachsen. Ronnte das ausgesprochen werden, daß Du den Londoner Posten durchaus aufgeben willst, so stände die Sache sehr anders. Aber freilich, das wäre ein sehr gewagtes Spiel, benn es ift kein Posten frei, um welchen Du zu gleicher Zeit bitten könntest, und ohne einen bleiben, das geht durchaus nicht und auf keinen Fall für Dich an. Solange Du aber ben Londoner Posten inne hast, mußt Du Dir auch seiner ganzen Wichtigkeit bewußt bleiben und des großen Vertrauens, das der König in Dich setzt, und wovon er Dir eben so viel Beweise als von seiner Gunft überhaupt während Deines hiesigen Aufenthalts gegeben hat. Bei dem großen Werth, den er auf Deine Rudfehr nach London legte. wäre es ihm natürlicher Weise sehr unangenehm, so bald wieder von neuen Wünschen zum Abgang von dort zu hören, wenn auch nur von interimistischen. Ich weiß so gut als Du alle die Opfer, die eine Uebersiedelung erfordert, aber ich wiederhole Dir, daß ich zu dieser gleich entschlossen war und gleich wieder entschlossen sein will, wenn Du Dich doch noch anders besinnft und mich kommen lassen willst mit allen Kindern — ober nur mit einigen. Ich will Alles thun, was Du willst, und bitte Dich inständigst, überlege nochmals Alles. Uebrigens muffen nur Deine Gefundheit und Deine Dienftverhaltniffe gang berudsichtigt werden. Zu viel barf bem qu'en dira-t-on nicht eingeräumt werden, aber Rücksichten erfordert es doch. Daß Du aber an dem äußeren Glanz und, wie man's wohl nennen kann, dem Flitterstaat der bortigen Stellung immer weniger Reiz und Bergnügen findeft, bas glaube ich Dir gern, und das ist so natürlich wie es aut ist. Ueber den Geldpunkt bin ich vollkommen Deiner Meinung und bitte Dich inftändigst, bleibe dabei. Daß die Königin so wenig freundlich, ja nicht eigentlich höflich dem diplomatischen Korps gegenüber ist mit Ausnahme von Dir felbst, finde ich doch sehr unrecht, und es kann allerdings die bortige Stellung nicht fehr angenehm machen. Doch follte fie mich nicht weiter sehr damit grämen. Ach, wäre doch ber Schluß bes Barlaments mit Gewißbeit zum Juni zu erwarten; so ewig lange hin mir auch jener Zeitpunkt ichon erscheint, so mußte man doch für die Gewißheit schon so bankbar sein. Wenn ich aber benke, diese orientalische Geschichte könnte wenn auch nur ein Schattenbild der hollandisch= belgischen in Hinsicht der Dauer sein, so wird mir so angst, daß ich nicht weiß wohin, und es wird mir dann immer schmerglicher, daß Du fo reisen mußtest, daß es nicht möglich war, Dich zu begleiten mit den Rindern!"

Statt nach London siedelt also Gabriele zum Frühjahr nach Tegel über, wo Hebemanns ihre silberne Hochzeit seiern und Adelheid dann ebensalls einige Monate zubringt. Für den Unterricht der Kinder wurde dadurch gesorgt, daß an einigen Tagen Lehrer und Lehrerinnen nach Tegel herauskamen, an anderen die Kinder zur Stadt suhren, um dort die Weisheit in sich aufzunehmen.

Gabriele v. Bulow an ihren Mann:

"Tegel, ben 31. Mai 1840.

Ich fange, wie Du siehst, geliebtes Leben, mit jeder Woche früher für ben Bosttag zu forgen an. Bis übermorgen sehe ich wieder mancherlei entgegen, was meine Zeit beschränken wird. Heute Mittag fommt der Onkel mit Rauch. Morgen ift der große Tag der Grund= fteinlegung zu dem Monument Friedrichs des Großen. Der Onkel hat uns auch sehr gerathen, es mit anzusehen, da es doch sehr merkwürdig fein wird. Besonders wünsche ich es für die Kinder und bin ihm sehr bankbar, daß er mit seinem gewohnten liebenswürdigen Gifer für Pläte für uns gesorgt hat, und dies zwar bei dem Professor Weise im Universitätsgebäude. Doch ist noch manche Schwierigkeit mit dieser Fahrt verbunden, und als head of the family, was ich doch bin, wenn Du fern bift, hat man immer viel zu sorgen und zu benken. Wer weiß übrigens, wie es mit dieser Feierlichkeit noch wird, man fühlt eine wahre Beklemmung bei dem Gedanken daran, denn mit dem armen König ging es in den letten Tagen wieder sehr schlecht, besonders vorgeftern Nachmittag fand man ihn so übel, daß die Prinzen die für ben gestrigen Tag gemachten Anordnungen zurücknahmen, der Kronprinz z. B. ein Diner absagen ließ, das er der Herzogin von Talleprand geben wollte. Diese ist benn nun wirklich hier, ich bin gestern zur Stadt gefahren, um ihr einen Morgenbesuch ju machen, und es ift mir sehr lieb, es gethan zu haben, denn ich habe mich wirklich gefreut, die Dino so gang unverändert in ihrer Freundlichkeit, ja wirklich Berglichkeit für mich zu finden, obgleich ich in den letten Jahren wirklich nicht freundlich gegen sie gewesen bin. Es war, als wenn die sieben Sabre nicht dazwischen lägen, und das ist immer erfreulich. Auch äußerlich fand ich sie unverändert, eigentlich noch schöner. Sie hat doch eine äußerst ausgezeichnete Physiognomie und ein gleiches Wesen. . . . Morgen Abend muß ich in Berlin bleiben wegen des übermorgenden Unterrichtstages und noch wegen einer anderen Veranlassung. Die liebe Abelheid hat mir nämlich zum 28. einen großen Bunsch erfüllt, in Deinem Namen zwar, aber doch ihrerseits mit der großen Zuthat ihrer Zeit. Sie hat mir nämlich von Randel Lella und Alla portraitiren lassen, gerade so wie ich ben Doppelstern für Hedemann. Die Portraits erfordern aber noch einige Sitzungen. Ich hoffe aber, die Aehnlichkeit wird frappant werden, denn sie ist es schon in der Anlage, und meine Freude darüber war schon sehr groß, als ich sie auf dem Geburtstagstisch erblickte, und ich danke auch Dir, Geliebter, denn Du verstehst, daß es eigentlich Deine Geschenke sind. Ich hoffe nur, Du hast Dich nicht zu sehr angestrengt in dem Geschenk, das Du mir durch Herrn v. S. schicktest. Mein Geburtstagstisch war viel reicher, als ich es nur im Entserntesten gedacht. . . .

Das Wetter war wie durch Zauberschlag ganz wunderschön geworden, so daß der Tag dadurch schon etwas sehr Festliches erhielt. Es war eine solche köstliche Klarheit des Himmels, daß sie Einem wahrhaft die Seele erhellte, und dies nahm ich besonders dankbar hin als ein günstiges Zeichen sür die Zukunst. Deiner, geliebtes Herz, dachte ich mit der herzlichsten Liebe und Sehnsucht und vermißte Dich unendlich; ach, — darauf laß mich nicht kommen! Nach dem Frühstück ging ich allein nach dem Monument, wo ich lange blieb, und wo Vieles durch meine Seele zog. —

Den 2. Juni abends.

Hier mußte ich am Sonntag abbrechen. Der Onkel kam, leider nicht mit Rauch, aber mit seiner unerschöpflichen Liebenswürdigkeit, so daß wir sehr heitere Stunden verlebten. Um sechs Uhr fuhr er fort, und noch im Mühlengang begegnete er dem jungen S., der, den Abend vorher angekommen, fehr freundlicherweise gleich selbst seine Briefe und Packete zu überbringen kam. Dies erkenne ich fehr dankbar an, und es freute mich sehr, obgleich es mich wie immer andererseits auch bewegte, Jemand zu sehen, der so gang frisch von Dir kommt. Man hat aber Einiges zu überwinden, ehe man mit S. in Fluß der Rede kommt, denn seine Affektation hat so zugenommen durch das Bestreben, die englischen Manieren anzunehmen, daß es anfangs wirklich nicht ausauhalten war, besonders da zuerst nicht allein die Sprache, sondern auch ber Gang, die Bewegung, Alles in Betracht famen, denn wir waren im Garten, und er mußte gehörig umbersteigen. Das half. Und die Natur und die Natürlichkeit der Menschen — ich meine mich, Adel und die Kinder — brachten ihn doch auf die rechte Bahn nach einiger Zeit. und er erzählte mir viel. Daß Alles mich interessirte, das brauche ich nicht zu fagen. Er rühmte außerorbentlich Dein Befinden, sprach mit Staunen davon, welche Anstrengungen Du sowohl in Sinficht der Arbeit,

ber amtlichen Thätigkeit und der Geselligkeit zu ertragen vermöcktest, hörte gar nicht auf die Einwendungen, die ich doch leider in Hinsicht Deines Besindens machte, und ich gestehe Dir, daß es mir nicht ganz klar ist, wie er so rühmen kann, wo Du so klagst. Da es aber leider so ist, so sinde es nicht günstig für Deine jetzigen Wünsche und das ganze Verhältniß, daß er Dich so kannibalisch wohl, wie der Onkel zu sagen pslegt, schilbert.

Wie soll ich Dir aber, geliebte Seele, genug banken für bas prächtige Geschenk, das Du mir durch S. geschickt? Ich kenne zwar nur erft die Außenseite, aber an der allein hat man sich lange zu weiden. Ich bin nämlich so großartig enthaltsam gewesen und habe die köstliche dressing box noch nicht eröffnet, sondern die Schlüssel dazu rasch ver= schlossen, um mit allem Genuß von Zeit und Weile die inside in Augenschein zu nehmen. Es war nämlich spät, als uns S. verließ, ich hatte nach Lesung Deines Briefes, für den ich auch von Herzen danke, und der Eröffnung der anderen Packete vielerlei zu thun für den bevor= ftehenden Berliner Tag. Dieser ift sehr gut abgelaufen. Der vierftündige Aufenthalt im Universitätsgebäude war ermüdend, aber äußerst belohnend. Der Anblick ber ganzen Feierlichkeit war ebenso schön wie erhebend und hat mir einen unbeschreiblichen Eindruck gemacht. Die ernste Stimmung, die wohl schon durch die Handlung selbst sehr erregt fein mußte, wurde, wie natürlich, sehr erhöht durch die Trauer und Sorge, die ein Jeder für den leidenden theuren Rönig fühlte. Aber das trug eben zu der Feierlichkeit des Ganzen so bei, man fühlte sich so vereinigt in der Empfindung mit der ganzen ungeheuren Menschenmasse, die man vor sich sah, dem Kronprinzen folgte man mit solchem Antheil, furz, ich kann es nicht ausdrücken, aber ich fühlte mich auf das Tiefste ergriffen. Auf eine Beschreibung des Ganzen lasse ich mich nicht ein, die Zeitung giebt fie heute recht hubsch, und Line schreibt Dir auch einige Details. Wir saben sehr gut, kamen leicht hin und zurud und waren fehr zufrieden, diese Plätze gehabt zu haben, obgleich uns Prinzeß Wilhelm eine Aufforderung, in ihr Palais zu kommen, hatte zugehen laffen. ---

Hierbei ein Cremplar der Rede, die der Onkel gestern bei dem in der Akademie stattgehabten Diner gehalten, und welches er mir aufgetragen hat, Dir zu schicken. Er meint, er müsse um Nachsicht bitten für die

so schwierige Lösung bes Problems, über beide Könige zu sprechen. Ich finde das aber groß gelöst.

Ich lege Dir die Kinder alle ans Herz und bin ewig Deine G."

"Tegel, ben 6. Juni abends.

Mein liebes, bestes Herz!

3ch kann mir so lebhaft benken, in welcher besorgten und gespannten Stimmung Du wegen bes armen Königs bist, daß ich Dir doch die Wohlthat thun will, Dir die in der Einlage enthaltenen Nachrichten mitzutheilen. Sie find zwar leider von der traurigsten Art, und vielleicht ift in dieser Stunde schon Alles vorüber, denn nach unseren letten Rachrichten glaubte man nicht, daß der König die Nacht erleben würde. In folden Momenten ift Mangel an Nachrichten gar zu peinlich. Wir fühlen das jest schon hier in so geringer Entfernung, wie muß es Dir erft sein. Du Armer, in Deiner weiten Entfernung und in Deiner Ginsamkeit! Sich so gar nicht aussprechen zu können, ist so schrecklich; wie viel gedenke ich Deiner! Es ist dies ein großer Augenblick, dem man entgegen geht, und in solchem ist Trennung und Entfernung eine große schmerzliche Zugabe. Des Onkels Schreiben werden Dir ein Bild geben von dem Ganzen. Das Leiden scheint auf völlige Auflösung zu deuten. Wie dunkel ist doch alles menschliche Wissen! Gott wolle die schwere Stunde fanft vorüber führen. Unendlich viel gedenke ich auch der armen Kronprinzessin, die schwere Tage jett verlebt unter dem großen Kreis, der sich versammelt hat. Heute Nacht soll man ben Kaiser erwarten. Das saate wenigstens Lord William Ruffell, der herkam, gerade als die Dino bei uns war.

Es war heute ein köftlicher Tag. Ach, wenn Gottes Welt so schön, badurch vollends schön ist, so denkt man mit noch tieferem Weh eines Sterbenden. Gott mit uns und Allen, die wir lieben und ehren!

Mächstens mehr von

Deiner

8."

"Tegel, ben 7. Juni 1840.

Ich habe Dir gestern Abend einige Zeilen geschrieben, mein theuerstes Herz; sie werden heute Abend durch die Hamburger Post abgehen. Ich wollte nur, ich könnte sie früher zu Dir hinzaubern, denn aus Deinen

eben erhaltenen Zeilen geht mir nur zu deutlich hervor, in welcher peinlichen Lage Du bift bei des Königs gefährlichem Zustande. Mit größter Bangigkeit sahen wir heute der Zurücklunst eines in aller Frühe geschickten Boten entgegen, er brachte nicht die schlimmste Nachricht, aber doch sehr traurige. Der Onkel ist heute früh um fünf schon ins Palais gerusen worden. Er schickt uns gewiß einen Boten, sowie die Entscheidung da ist. Ach, da alle Hossmung dahin ist, muß man den Allsmächtigen bitten, den Todeskamps nicht zu verlängern. —

Abends.

Bis dahin hatte ich heute Nachmittag geschrieben, als ein Bote vom Onkel kam, ber Jedem von uns einen Brief brachte. Den meinigen habe ich Dir gleich durch den ruckfehrenden Boten geschickt und hoffe, daß er noch zur rechten Zeit nach dem Postamt gekommen sein wird. Sein Inhalt war zwar der traurigste, aber auch mit der Kunde des Todes hat es ja in diesem doch so kurzen Leben Gile! Daß man Dir diesen augen= blicklich zukommen laffen wird, bezweifle ich nicht, aber ob man Dir berichten werde, daß der König in der völligsten Agonie lag, das weiß ich nicht, und beshalb schickte ich Dir bes Onkels Zeilen. Die sich in Berlin äußernde Aufregung und Theilnahme sollen unbeschreiblich sein. Tausende von Menschen füllen stets den Plat vor dem Palais und bliden in tiefstem Schweigen nach den Fenstern, wo sie wissen, daß der geliebte König liegt. Ich schrieb Dir schon neulich, wie mich dieser Anblick ergriff, seitdem ist das immer mehr der Fall gewesen. am Pfingstsonntag, ber ben köstlichsten Tag brachte, den wir noch gehabt haben, war es hier ganz still von Besuchenden. Dieser große Feiertag und das himmlische Wetter ließen die Wehmuth noch tiefer empfinden, und uns besonders schlug sie recht an das Herz, als wir heute gegen Abend auf dem lieben Haffelwerder waren und der Feier des 3. August so lebhaft dort gedachten, ja, auf dem Platz, wo wir unser damaliges Frendenfeuer lodern ließen, noch die Rudera davon fanden, halb verkohlte Stüdchen Holz. Gerade heute an seinem Todestag, denn es ift nicht ju glauben, daß es nicht heute geendigt haben follte. Bei den Nachrichten ift nur zu beten, daß er sauft hinüber geschlummert sein möge.

Wir sind besorgt für den Onkel, daß diese stete schmerzliche Aufsregung, in der er nun seit Mittwoch lebt, ihn angreisen möchte. Gott behüte ihn, es ist doch auch für ihn ein großer Lebensabschnitt! Mit

bem Kronprinzen ist er oft und viel allein gewesen in diesen Tagen fast beständigen Ausenthalts im Palais und rühmt sehr seine Fassung und Haltung, obgleich er körperlich sehr angegriffen sein soll. Zwischen dem König und dem Kronprinzen ist das Verhältniß bis zuletzt sehr schön gewesen. Man erzählt sich das mit tieser Kührung, wie überhaupt viele Beweise von des Königs Herzensgüte, und es ist nur eine Stimme der Liebe und des Schmerzes um ihn!

Den 8., unseres lieben Bernhards Geburtstag, den in der Trauer um den guten König zu begehen mir sehr wehmüthig ist. Doch ist es nicht heute, daß er vollendete, sondern schon gestern. Wir aber erhielten die volle Gewißheit erst heute. Heute Morgen, als wir noch Alle im tiesen Schlaf lagen, um halb sechs Uhr, kam der Onkel. Wie an meine Thür gepocht und dies gesagt wurde, war mir natürlich des Königs Tod gewiß. . . .

Des seligen Königs letzte Unterschrift ist die unter der Kabinetssordre zur Errichtung des Monuments Friedrichs des Großen gewesen und am Himmelsahrtstag vollzogen, und seine letzte schriftliche Bemerkung sind die Worte: "Soll nicht gezögert und nicht geknickert werden" bei der Bewilligung eines — ich weiß nicht welchen — Kirchenbaues.

Gleich nach dem großen Augenblick hat sich der neue König ganz unbemerkt entfernt. Daß Rochow der Allmächtige nun sein wird, bezweiselt Niemand, und — Strauß! Nur er hat in dieser verhängnißvollen Zeit den geistlichen Zuspruch gegeben und auch gleich nach dem Tode die Einsegnung verrichtet! Wan glaubt allgemein, daß der König sich nicht Friedrich III., wie man früher der Meinung war, nennen wird, sondern Friedrich Wilhelm IV. Prinz Wilhelm heißt nun Prinz von Preußen."

"Tegel, ben 15. Juni 1840.

... So sehr ich den Wunsch hatte, etwas von der Beisetzungssteierlichkeit zu sehen, so stellte ich mir dies nicht als möglich vor, da gleich bei der ersten Nachfrage danach der Onkel ganz abgewiesen worden war, wie Du aus seinem komischen Billet ersehen wirst. Diese Antwort: "Es is nischt, Alterchen, und wenn Sie eene kleene Exzellenz wären", war nämlich von einer Frau im Schloß auf seine Frage erwidert worden, ob man nicht von da aus den Zug würde sehen können. Und als er sich höheren Orts für die Talleyrand verwandt hatte um einen Platz im

Dom für fie, hatte man auch solche Schwierigkeiten gemacht, daß ich gänglich bavon abstrahirte. Eigentlich ift es nachher gar nicht so extlusiv gewesen, und hätte ich wohl Recht, mich zu beklagen, daß man meine "kleene Erzellenz" gar nicht berücksichtigt hatte, bin aber natürlich weit entfernt, dies zu thun, besonders des Onkels wegen nicht, der sich so unendlich bemüht hatte, uns Plätze zu verschaffen. Da ihm dies endlich gelungen, gab ich um so mehr den Bitten der Rinder nach. Ich selbst, weißt Du, liebe es, solche großen Eindrücke aufzunehmen, und es ist mir doch sehr lieb, diesen gehabt zu haben. Er war so ernft wie groß= artig, wenn man auch in der Empfindung nicht ungeftört bleiben fann, weil solch feierliches Begängniß doch immer etwas Schauspielartiges hat. Das Ganze war aber sehr ergreifend und ber Anblick ber ganzen Umgebung herrlich. Wir konnten sehr gut sehen, nämlich nicht in der Säulenhalle bes Museums, sondern oben vor der Thure zur Bilder= galerie, wo Dr. Waagen uns fehr freundlicherweise eine Stellage hatte machen laffen, auf der wir Alle fteben konnten. Bom letten Schloßportal bis in den Dom war der Weg in großer Breite ganz schwarz belegt. Diese Bezeichnung in dem sonst sehr weit leergelassenen, von Truppen umgebenen Raum war mit das Ergreifendste des ganzen Anblickes. Doch Du haft das Alles in den Zeitungen, und ich kann und will nichts weiter beschreiben. In mir aber habe ich ein großes. schönes Bild davon. Der Moment, wo die Kanonen und das Klein= gewehrfeuer donnerten, während man wußte, was im Innern der Kirche vorging, durchbebte Ginen wahrhaft, und da that es mir doch sehr leid, nicht in der Kirche zu sein. Sehr gern hätte ich auch abends ben Zug vorübergehen sehen, das war aber nicht gut thunlich für uns. und wir fehrten gegen Abend hierher zurück, und uns wurde noch eine schöne Feier dieser Stunde in gang eigener Art, wie es wohl in keiner anderen Familie möglich wäre. Wir hatten nämlich des seligen Baters Briefe, an die felige Mutter nach Rom 1810 geschrieben, vor uns und fanden darin alle Details über die Krankheit und den Tod der Königin. über die Einholung ihrer Leiche, ihre Ausstellung im Schloß, gerade in bemselben Zimmer, wo der König geftorben, die Beisetzung im Dom und die Mittheilung des ersten Planes des Königs, ihr ein Mausoleum zu errichten, worüber er zuerft mit dem Bater gesprochen, der auch die Reichnung davon giebt, und zuletzt die Beftellung bes Monuments Diefes bestand aber zuerst nur darin, daß die Bufte, die Rauch schon von der Königin gemacht hatte, hergeschickt werden sollte, wozu eben durch die Mutter des Königs Befehl an ihn erging. Das Alles ift mit des Baters ganzer Eigenthümlichkeit geschrieben, es spricht sich ein solches Mitgefühl an des Königs Berluft darin aus und schildert deffen Schmerz so lebhaft, wir fühlten darin so die Ahnung der eigenen Zukunft, wie fie ihm bevorstand, daß es wirklich ein unbeschreibliches Gefühl war, das Alles in solcher bedeutungsvollen Stunde zu lesen. Die dreißig da= zwischen liegenden Jahre erschienen wie ein Traum. Ach, fände man nur öfters die Zeit zu so abgeschlossener Stimmung, als es das Lesen folder Briefe erfordert. Dag es fo felten geschieht, ift traurig, und daß das schon so kurze Leben sich oft so zerstückelt. Die Gegenwart will immer ihr Recht behaupten. Go ist es mit meiner gestrigen Bor= bereitung zu diesem Brief auch nicht weit gediehen, die Müdigkeit übernahm mich, und ich brach um so mehr ab, als in den letten Tagen meine Nerven fehr unbequem gewesen waren und mir öfters Zahnweh herbeigeführt hatten. Um Sonnabend war ich nach einer davon gestörten Nacht ganz abgespannt, so daß mir wieder wie vorgestern und über= morgen zu Muthe war. Das brudt wirklich solchen traumartigen Buftand, in welchen Nervenangegriffenheit Einen versetzen kann, so gang aus, weil das heute oft gang verschwindet. Wir haben sehr gahlreichen Besuch gehabt. Sonntag kamen ber Onkel und Rauch mit einem jungen Architekten. Rauch war unendlich liebenswürdig und der Onkel fast zu gesprächig. Die Dino hat erzählt, der König habe sie gefragt, ob sie nähere Befannte in Berlin habe, worauf sie mich genannt und zur Antwort erhalten habe: "D, das ist eine ausgezeichnete Frau!" Was fagst Du dazu, Geliebter, fann ich mich nicht sehr bruften? Ich bin aber statt dessen höchlich verwundert."

Bülows politische Thätigkeit ersuhr durch den Thronwechsel in Preußen keine Veränderung. Allein trotz ununterbrochener Bemühungen wollte der Vertrag der vier Mächte — Frankreich schloß sich aus — mit der Pforte nicht zum Abschluß kommen, und Bülows Urlaub mußte abermals von Woche zu Woche verschoben werden. Gabriele folgte inzwischen mit allen Kindern ihrer Schwester Hedemann nach Burg-Oerner. Es war ein sehr reicher und heiterer Kreis, der sich da zusammensand, benn Hedemann, dessen gastliches Haus seinen eigenen Verwandten ebenso

wie denen seiner Frau jederzeit offen stand, hatte seine Schwester Frau v. Loën mit ihren Kindern eingeladen. Diese ftanden den Bülowschen an Fröhlichkeit und Begabung nicht nach, und sprudelnder Wit und unbegrenzte Phantasie trieben bald die wunderlichsten Blüthen. Der spätere Theaterintendant in Weimar, Freiherr August v. Loën, zeigte schon da= mals sein ungewöhnliches Talent nach dieser Richtung bin. Was später den Mann zu hohen Ehren brachte, zog ihm als Knabe manche Strafe zu: jett aber durfte er einmal seiner Neigung frei die Zügel schießen laffen, zum Ergößen von Groß und Klein. Er schrieb selbst Theater= ftude, und nicht etwa Boffen, sondern Dramen von der höchften, gräßlichsten Tragit, und studirte sie den Geschwistern und Cousinen ein. Die Schicksale der Raiserin Ratharina und Menzifoffs waren ein bevorzugtes Thema. Un Todesurtheilen und Ermordungen wurde nicht gespart, was aber fämmtliche Enthaupteten und Verbannten nicht hinderte, zum Schluß in ihrem Sibirien einen "pas de zephyr" auszuführen, ber mehr burch Grazie als hiftorische Wahrscheinlichkeit glänzte. Die Rinder kamen aus den Verkleidungen gar nicht heraus, und das alte Haus hallte wieder von dem fröhlichen Lachen und all den tanzenden und springenden Füßen, so daß Gabriele selbst sich in die eigene frischeste Rugendzeit zurückver= fett glaubte.

Im munteren Spiel wurde bei den Kindern hier der Grund gelegt zu lebenslanger treuer Freundschaft, und zwischen den beiden Aeltesten der Familien Loën und Bülow woben sich die ersten zarten Fäben, die ein Jahr später zum sestesten und beglückendsten Bande werden sollten.

Solchen Zeiten übersprudelnder Heiterkeit folgt auf Erden gar zu oft ein Rückschlag, und so kam es auch hier. Kaum war das Postkorn verklungen, das die letzten Grüße der Scheidenden nach Burg = Derner herübersandte, so befiel die Zurückbleibenden eine schwere Sorge. Der kleine Bernhard erkrankte an einem hitzigen Fieder. Viele Tage schwebte er in Todesgesahr. Immer geringer wurden die Kräfte, immer schwäcker die Hossenung auf Genesung. Mit schweigendem Kopsschütteln hatten sich die Aerzte entsernt, ihre Kunst war zu Ende. Schon schien das Kind in tieser Bewußtlosigkeit hinüberzuschlummern. Da rang die Mutter in himmelstürmendem Flehen um dies theure Leben, und wie eine Eingebung kam ihr mitten im Gebet der Gedanke, noch einen verzweiselten Versuch zu wagen. Sie ließ sein Bettchen in einen der oberen

Säle tragen und öffnete alle Thüren und Fenster, so daß trot der gewitterschwülen drückenden Augusthitze ein sliegender Zug entstand. Da erwachte der Anabe aus seinem Todesschlaf mit dem Seufzer "my dear papa" und war dem Leben zurückgegeben. ——

Ahnungslos, welche Gefahr sein Theuerstes bedrohte, reiste Bülow unterdessen der Heimath zu. Als er in Burg-Oerner eintraf, fand er den wunderbar geretteten und wie nen geschenkten Sohn bereits völlig in der Genesung.

Für eine Babetur war die Jahreszeit icon zu weit vorgeschritten. und so suchte Billow seine Erholung nicht anderswo als in dem stillen Landleben, wohin nichts vom Geräusch der Welt und der leidigen Politik bringen konnte. Erst der Oktober führte ihn wegen der Krönung Friedrich Wilhelms IV. wieder nach Berlin und Tegel, wo die Seinen noch für zwei Monate ihren Aufenthalt nahmen. Che noch sein Urlaub abgelaufen, veranlassen die Rriegsrüftungen Frankreichs den Rönig, Bülow eilig nach London zurückzusenden, wo bei Palmerstons Schroffheit und Frankreichs Sartnäckigkeit hinsichtlich ber ägyptischeturkischen Verwickelung eine folche vermittelnde Perfönlichkeit zur Erhaltung bes Friedens von unschätzbarem Werthe war. Rurg vor seiner Abreise, am 24. Oktober, eröffnet sich ihm die Aussicht auf den Bosten als Bundes= tagsgesandter in Frankfurt. Obgleich bieser seinem gegenwärtigen Rang nicht entsprach und ihm daher auch nicht wohl angeboten werden konnte, so gab er seinen Borgesetzten zu verstehen, daß ihm diese Stellung sehr erwünscht ware, um endlich dauernd in die Heimath gurudfehren gu können. Mit der Zusicherung baldmöglicher Erfüllung seines Wunsches fehrte er nun noch einmal allein nach London zurück und suchte mit un= vergleichlicher geiftiger und forperlicher Frische sein bortiges Wirken zu einem befriedigenden Abschluß zu bringen. Von seinen Absichten auf Frankfurt war noch nichts bekannt geworden, und so erwartete man bei dem bevorstehenden Abschied des Ministers v. Werther in vielen Kreisen allgemein Bülows Berufung zum Minister bes Auswärtigen.

Er selbst schreibt darüber in edler Bescheidenheit an seine Frau: "London, ben 9. November 1840.

... Die Nachricht, welche Du mir mittheilst, hat weder von der einen noch von der anderen Seite viel Ueberraschendes für mich gehabt, benn daß der Eine nicht fern vom Gehen und der Andere nahe am

Kommen war, wußte und fühlte ich. Inzwischen gestehe ich gern, daß ich nicht glaubte, daß dies Ereigniß jest gleich eintreten wurde. Es kann sein, daß durch die scheidenden Worte des Königs an mich, im Hören mehrerer nahe stehender Personen, man irre geleitet worden sei. Db bies in der Absicht gelegen, weiß ich natürlich nicht zu beurtheilen, vielleicht fühlte ber König, daß er mir etwas Stärkendes jum Abschied fagen muffe, und fagte mir baber jene Worte, ohne eine Bedeutung hineinlegen zu wollen, welche unter den obwaltenden Umftänden man vielleicht hineinlegen konnte. Jedenfalls muß ich aber erkennen, daß ich keinen Rechtsanspruch auf einen Boften habe, welcher mehr als jeder andere von dem persönlichen Vertrauen abhängt. Auch ich gestehe gern, daß bei den überaus hohen und wahrhaft brillanten Kenntnissen und Eigenschaften des Rönigs ich mir oft felbst so unbedeutend vorgekommen, daß ich mehr als Zweifel darüber empfunden, ob ich im Stande sein würde, ben gerechten Unsprüchen eines solchen Herrn zu beffen Bufriedenheit zu entsprechen. Diese Betrachtung, beren Werth Du nicht verkennen wirft, läßt mich eine gewisse Beruhigung empfinden, ja gewährt mir selbst Freude darüber, daß ich nicht auf eine Klippe getrieben worden bin, von welcher mein Sturz vielleicht bald nachher erfolgt sein würde. Der tarpejische Felsen ist ja nahe dem Kapitol! Wenn nun aber dies meine Gedanken find, so kann ich mich auch nur über die getroffene Wahl in jeder Hinsicht freuen. Ich halte Graf Maltahn für den Beften, welcher gewählt werden konnte.

Ich werde stark in Anspruch genommen und din gleich in die vollste Thätigkeit getreten und die Seele neuer Kombinationen geworden. Die orientalische Angelegenheit geht in ihrer Entwickelung rasch vorswärts, günstig in Syrien und günstig in Frankreich. Ich hoffe, daß wir zum Ziele gelangen werden, allein an Schwierigkeiten aller Art sehlt es nicht. Mir ist dies ganz recht, je mehr, je besser. Gott hat mir in seiner großen Gnade meine guten geistigen und körperlichen Kräste wieder geschenkt, und ich freue mich wahrhaft, davon zum Besten unserer Interessen Gebrauch nachen zu können. Ich würde eine sortzgesete Unthätigkeit gegen mich selbst nicht zu rechtsertigen im Stande gewesen sein. Die Krisis ist zu groß, als daß nicht die besten Kräste und Ersahrungen in Anwendung gebracht werden müßten, und Gott doch noch seinen vollen Segen geben muß, damit man den rechten

Fleck nicht versehle und Alles zum Guten leite. Die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit und dem Nuten meines Hierseins tröstet mich wunderbar über den Schmerz meiner Trennung von Dir, mein süßes Herz, und den lieben Kindern. Ich fühlte und fühle, daß ich nur in Ehre leben und bestehen kann, und daß ich nur in jener Beruhigung auch Glück und Freude in unserem Zusammenleben sinden kann. Dein lieber Brief, welchen ich gestern Abend erhielt, sagt mir, daß Du gleiche Empfindungen mit mir theilst. Meine Ehre muß für Dich und die Kinder auch ein Heiligthum sein. . ."

Am 25. November unterschrieb der König die Kabinetsordre, die Bülow zum Bundestags-Gesandten in Frankfurt bestimmte. Für Bülows nahm nun die Zukunst eine bestimmtere Gestalt an, wenn auch in der nächsten Zeit noch keine Beränderung eintreten konnte. Frau v. Bülow, die im Herbst schon Hedemanns das Opfer gebracht, ihnen die zweite Tochter auf mehrere Monate mit nach Ersurt zu geben, schiekte sich an, mit den übrigen Kindern für den Winter wieder nach Berlin zu ziehen. Sie schreibt ihrer Schwester:

"Tegel, ben 3. Dezember 1840.

Wenn auch nur wenige Worte, aber die muß ich Dir, geliebte Abelheid, noch fagen, ehe ich von dem geliebten Tegel scheide. — Ach. und das ift übermorgen, und morgen möchte es mir vollends an Zeit fehlen. Ich brauche Dir nicht zu schildern, wie mir ift bei biesem Scheiden. Zeder Aufbruch von hier ift so schmerzlich, aber dieser, wo ich mir mit Gewißheit fagen fann, daß es der lette ift vor einem neuen Lebensabschnitt, daß vielleicht Jahre darüber hingehen, ehe ich so bleibend wieder hier sein werde, das bricht mir fast das Herz. Es ist zu himmlisch hier, und es ist doch unsere wahre Heimath, ja, wenn es nicht zu eigen klänge, möchte ich sagen, es ist ber Uebergang von diesem Erdenleben zu jenem höheren, in das unsere hier ruhenden Lieben eingegangen sind. Du haft gewiß diese Empfindung schon oft hier gehabt und verstehft sie, so mangelhaft ich ihr auch nur Worte zu geben weiß. D, hättest Du boch und Ihr anderen Lieben biese letzten Morgen noch hier erlebt, diese Marheit des Himmels, wie die Verheißung alles Guten und Schönen, und diese Sonnenuntergänge! Ich behaupte, es ift noch viel iconer hier im Winter als im Sommer, ben Sonnenaufgang und Die ihm folgenden Beleuchtungen sieht man — unfereins wenigstens —

dann nicht so beim Frühftückstisch. Es ist buchftäblich wahr, beute Morgen fab ich über meine Taffe hinweg auf den glänzenden See, auf bem sich belle Segel bewegten, und die entlaubten Bäume verbargen auch nicht das Monument, das die ersten Sonnenstrahlen beleuchteten. Und das Alles verläßt man, um sich in der Wilhelmstraße einzukerkern! Seute hatte ich einen Brief von Bulow, wo er die besten Hoffnungen ausspricht für eine baldige Lösung der vielbesprochenen Frage. Seit bem Kall von St. Jean d'Acre\*) scheint kein Zweifel zu sein, baf Mehemed Mi bald fagen muß, Allah sei groß, wenn er noch in Besitz von Aegupten bliebe, auch icheint eine respektable Majorität für Guizot zu erwarten. Die beutigen Nachrichten aus Baris sind nicht gang so aut, indessen wird das wohl hoffentlich auch leeres Geschrei sein. Bulow hat durch König Leopold Guizot dringend rathen lassen, in seiner Rede die volle Wahrheit zu sagen und den Thiers nicht zu schonen. schreibe dies Alles für Hebemann, obgleich nur mit einem Auge, benn ich bin müde. Ueber Frankfurt hat Bülow nun Gewißheit und fagt: "Gott Lob, daß wir so weit sind." So muß ich es auch mit ihm fagen und in Berlin ein glückliches Gesicht bazu machen, um uns nichts zu vergeben. Das erschwert mir vollends das Hineinziehen. Doch. was hilft's. "Durch, edler Aar, die Wolke muß Dir weichen!" und viel ist gewonnen, daß wir so lange hier waren. In häuslicher Hinsicht war es auch so bequem und unser Leben so einfach. Der Kinder Rummer, daß es nun aufhört, ift ordentlich komisch, wie ja überhaupt das Amusement nie awischen uns ausgeht. Wie hoch wir uns awischendurch geschwungen haben, sagt Dir Gabrielens Brief. Als ich den Kindern die letten Scenen des Don Carlos vorlas, strömten die Thränen. Nachdem Therese sich überzeugt hatte, daß Line wirklich weine, und sie nicht wegen ihrer einsamen Thränen ausgelacht werden konnte, holte sie ihr Taschentuch hervor und zerfloß ordentlich. Seitdem haben wir die Viccolomini, Wallensteins Tod und Maria Stuart gehabt.

Lebe herzlich wohl und schreibe mir nun wirklich bald, Geliebte. Was Du Alles zu thun hattest, begreise ich vollkommen, aber Rom ist ja auch nicht in einem Tage erbaut. Sei nur nicht zu sehr mere de

<sup>\*) 3.</sup> November 1840.

famille, und wenn es Dir nicht danach ist, oder Du Anderes zu thun hast, opsere nicht Deine Zeit dem Familienelend, wie Du Dich ausdrückst, wenigstens nicht sür Alla, die ist es ja gewöhnt, daß bei uns oft Jeder für sich in seiner Gedankenbude ist, und ich besonders gab ihr darin selten ein anderes Beispiel. Also zum letzten Mal Lebewohl aus Tegel! Gabriele, die immer das Heitere sieht, theilt Hedemanns Meinung, daß wir im nächsten Sommer noch hier sein würden, o, daß sie Recht hätten! Gott mit uns Allen. In innigster Liebe

Deine G."

Bülow an seine Frau:

"London, ben 1. Januar 1841.

Da steht es geschrieben, geschlossen ist das Jahr 1840, und ein neuer Kreis der Tage hat sich aufgethan. Was die Bergangenheit brachte, ift jett zu übersehen, was die Zufunft in ihrem Schofe verschließt, sollen wir erst erfahren! Doch barin liegt ja nichts Schreckendes für uns. In Hoffnung und Liebe können wir vertrauensvoll das Kommende erwarten, denn wir waren glücklich und werden es auch ferner sein, nicht wahr, mein liebstes, theuerstes Herz? Ich trete muthig in bas Jahr 1841, von Dank erfüllt für bas viele Gute und Glückliche, welches wir im verfloffenen Jahre erfahren haben. allen Dingen rechne ich dahin die glückliche Wiedergenesung unseres lieben Bernhard, die Bewahrung Deiner Gesundheit, mein lieber Engel, und der ber übrigen lieben Kinder. Auch darf ich nicht verkennen, daß meine Gesundheit wesentlich gewonnen hat, und daß ich der frohen Aussicht leben darf, bald bleibend mit Dir und den Kindern wieder vereinigt zu sein. Gewiß muß ich es auch dankbar anerkennen, daß ich hier Nütliches und Ehrenvolles zu leisten im Stande war, und daß die gefahrvollen Wolfen, welche den politischen und meinen Horizont bedeckten, sich mehr und mehr verzogen haben. — Doch je dankbarer ich ber Vergangenheit gedenke, besto lebhaftere Wünsche und Bitten richte ich zu Gott, damit Er uns sämmtlich in Gesundheit bewahre und uns schenke, was uns gut und gedeihlich ift. Bor allen Dingen sei Gottes vollster Segen mit Dir, mein theuerstes Berg!

Wie gern hätte ich heute Nachrichten von Dir gehabt! Es fehlen uns wieder zwei Hamburger Posten. Ich fürchte, Du bist zu Weih= nachten schlecht weggekommen. Nun, wir können ja das Versäumte nachholen. Deine nachträglichen Wünsche haben mich herzlich lachen machen — Handtücher und braunes Packpapier! Du bist die Besscheibenheit und Einfachheit selbst!

Ich soll morgen früh per railroad zu Palmerston nach Broadslands. Er hat mich sehr freundlich zum Besuch eingeladen auf mehrere Tage. Ich bin vielsach unterbrochen worden, daher mußt Du nun auch mit wenigen Worten vorlieb nehmen. Doch da sie vom Herzen kommen, so werden sie ja auch zum Herzen gehen.

Ich umarme die lieben Kinder und Dich, mein Alles, mit aller Liebe und Herzlichkeit. Bewahre mir Deine Liebe, auf daß ich reich bleibe!

Ewig Dein treuer H. B."

Bekanntlich kam die orientalische Angelegenheit erst am 13. Juli 1841 durch einen neuen Bertrag mit Frankreich zum Abschluß. Es bedurfte unfäglicher Mühe von Seiten aller Betheiligten, ehe man zu biefem Riele gelangte, und die Konferenzen können sich an Länge und Schwierigfeit mit den hollandisch-belgischen vergleichen. Bulow, der außer den hierfür erforderlichen Arbeiten noch mit Balmerston eine Handels- und Schifffahrts-Ronvention zwischen bem Rollverein und England ichlieft. erkrankt mitten in dieser Thätigkeit an einem Karbunkel am Hinterkopf. der ihn während mehrerer Tage in Lebensgefahr bringt, aber bennoch faum vom Arbeiten abhält. Gine Operation rettet ihn, und Gabriele, der er den Ernst seines Rustandes verheimlicht hatte, erfährt die erschreckenden Nachrichten durch die Reitungen. Doppelt schwer war es ihr hiernach, immer noch feinen Zeitpunkt seiner Rückfehr bestimmt zu feben. Die schöne Nahreszeit nahte wieder, wieder lockte das liebe Teacl, und mit dem Frühling zog man bingus. Mit all dem Knospen und Blüben der Natur entfaltete sich auch die Liebe in zwei jungen Menschenherzen.

Der Mutter war es keine Ueberraschung, als der junge Leopold v. Loën, Lieutenant im Ersten Garderegiment, um die Hand ihrer ältesten Tochter Gabriele warb. Als Nessen Hedemanns kannte sie ihn von Kindheit auf, und die Vorliebe, die sie von je her für den wunderschönen Knaben gehegt, hatte sich dem nicht minder schönen, ritterlich liebenswürdigen Offizier gegenüber noch gesteigert. Hedemanns liebten ihn wie einen Sohn, ihnen konnte nichts erwünschter sein als seine

Berbindung mit der geistwollen Lella, die ihnen ebenfalls wie eine Tochter nahe stand. So ward einem regen Verkehr, den die verwandtsschaftlichen Beziehungen rechtsertigten, kein Hinderniß in den Weg gelegt, und die Herzen, die sich schon seit sieben Jahren, wie die Braut später behauptete, so gut verstanden, hatten sich bald für immer gefunden.

Es war für Frau v. Bülow nicht leicht, gerade in dieser Zeit die Gegenwart ihres Mannes entbehren zu müssen, und sie war um so mehr auf eigene Entscheidung angewiesen, als sie nicht einmal brieflich seinen Rath einholen konnte, da sie es für besser gehalten, den schon über Gebühr in Anspruch genommenen Bülow nicht schriftlich mit diesem sich vorbereitenden Ereigniß zu beunruhigen. Hoffte sie doch, er würde selbst eintressen, ehe noch das bindende Wort gesprochen, sah sie doch voraus, daß leichter als all ihre Briefe Loens einnehmende Persönlichsteit und edler Charakter den Sieg davontragen würden über die Besensen, die Bülow wegen der allerdings bescheidenen pekuniären Lage gegen eine Berbindung mit seiner Tochter geltend machen mochte.

Während so der einen geliebten Tochter bräutliches Glück nahte, erkrankte die liebliche Therese an einem rheumatisch = gastrischen Fieber, von dem sie noch kaum genesen schien, als die zweite Tochter Alla von Dessau abgeholt sein wollte, die wohin Hedenanns sie zurückgeleitet hatten. Wohl mochte sich da Frau v. Bülow "weniger oder mehrere Herzen" wünschen, um all den verschiedenen Gesühlen gerecht werden zu können. Zurückgekehrt von Dessau, fand sie Therese durchaus nicht in der Besserung fortgeschritten, und besorgt sah sie die inzwischen vorzgegangene Beränderung.

Wer boch das Bild dieses Kindes wiedergeben könnte, wie es denen vor Augen steht, die sie gekannt, körperlich und seelisch so schön, so vielversprechend! Die schlanke kräftige Gestalt, der Kopf mit dem goldbraunen Haar über der schönen Stirn, die strahlenden Rehaugen, in denen es immer von Scherz und Muthwillen blitzte, der rothe Mund, der von Lachen und Plaudern übersloß. Mit einem solchen Aeußern, das noch nie einen Tag des Krankseins gekannt, dazu einer herzegewinnenden Fröhlichkeit und einem hervorragend praktischen Sinn, schien sie so recht für das Leben geschaffen. Ihr lebhaftes Temperament hatte sich früh schon vom Zwang der Nursery, der die Kinder von

aller Berührung mit den Dienstboten abschließt, befreit. Ihr warmes Herz nahm Theil am Schicksal jedes einzelnen Hausgenossen, sie kannte jeden Gartenarbeiter mit Namen und wußte von seinen Leiden und Freuden, und manches alte müde Gartenweib ist freudiger an ihre Arbeit zurückgekehrt nach dem freundlichen Gruß und sonnigen Blick dieses Kindes, das man die Verkörperung der Freude hätte nennen können.

Und nun? Sie, die man nicht anders als laufend und springend kannte, sie durfte nur langsam gehen, nur leise und wenig sprechen vor quälender Athemnoth. Berstummt war das helle Lachen, und wenn es sich wieder einmal Bahn brechen wollte, verbot es das ängstlich klopfende Herz. So sand die Mutter ihr Kind wieder. Die treueste ärztliche Pflege, die sie von Anbeginn der Erkrankung gehabt, konnte nur vorübergehend lindernde Mittel geben, nicht das Uebel selbst beseitigen. Es hatte sich, wohl insolge des rheumatischen Fieders, ein Herzleiden ausgebildet, dem sich noch ein schleichendes typhöses Fieder hinzugesellte. Der Zustand war aber sehr wechselnd, und die kleine Kranke meist außer Bett.

Während Frau v. Bülow durch die Pflege in Anspruch genommen war, fand für sie selbst unerwartet zwischen den zwei Liebenden eine Aussprache statt, und allzu viel stürmte auf sie ein.

Sie schreibt ben Geschwistern:

"Tegel, ben 13. Juli 1841.

Liebe, theure Abelheid, bester August!

Seit drei Tagen schreibe ich Euch schon in Gedanken und kann doch in Wirklickeit nicht dazu kommen, aber nun sei es auch gleich hingeschrieben: mit Theresen geht es, Gott sei Lob und Dank, besser, — und die Sache zwischen Leopold und Gabriele ist ausgesprochen. Wenn Bülow es wüßte und zugäbe, könnte man sagen sind oder vielmehr wären sie verlobt. Ich stanne das hingeschriebene Wort an, — es ist sonderbar, wie ein solches noch erst ein ganz anderes Leben gewinnt, aber, weiß Gott, die Sache hat schon Leben genug, und wenn ich denke, was ich doch eigentlich dabei zu verantworten habe, so liegt mir's oft wie Zentner auf dem Herzen. Und doch habe ich wieder solche Ruhe und Freudizkeit dabei in der Seele, daß ich zu Gott hosse, als recht und gut war. Es ist eben etwas in meiner Seele, das mir

mehr Sicherheit als mir sonst eigen ift, in diesem schwierigsten Moment. ben ich noch erlebt habe, giebt, und bas ermuthigt mich. Bewegt bin ich aber in einem Grade von all biesem, wie es Worte nicht aussprechen, und das Herz ist mir wirklich zum Zerspringen voll. Mein eigenes sicheres Handeln fällt wahrlich in eine Zeit, wo ber Ernst des Lebens mir wieder sehr nahe getreten ift, denn seit ich Dir schrieb. Geliebte, habe ich noch viel mehr Sorgen um Therese gehabt, als Du vielleicht schon aus meinem Briefe entnahmst, obgleich ich sie verbergen wollte. Das arme Kind war recht krank an der Wiederkehr des rheumatischen Fiebers und zwar besonders dadurch, daß der rheumatische Stoff sich mehr nach dem Innern geworfen hatte, besonders auf das Zwerchfell, und es waren alle Anzeichen da, daß das Herz damit bebroht war, was Steinrud äußerst besorgt machte. Richt, daß er unmittelbare Befürchtungen gehabt hätte, aber weil bergleichen Uebel so leicht ein bleibendes zurudlaffen. Dem Himmel sei es gedankt, ift diese Besoraniff nun gang gehoben, die angewandten Mittel thaten das Ihrige. und so wie mit dem einundzwanzigsten Tage diese Verschlimmerung des Rustandes eintrat, so hat es sich nach Ablauf des achtundzwanzigsten Tages gebeffert. Mur ift sie natürlich durch die Länge der Zeit sehr angegriffen, seit Donnerstag ganz bettlägerig, aber die Natur hilft sich, und Steinrück war heute sehr zufrieden. Du kannst benken, wie mir boch oft sehr schwer ums Berg war, und daß ich mir die möglichste Beruhigung verschaffte durch wiederholte Anwesenheit des Arztes während ber Nächte. Nämlich Steinrucks Sohn war dann hier, ein fehr verftändiger Mensch, der schon selbst praktizirt, und was ist das für ein Trost, einen Sachverständigen nahe zu haben in der Nacht, wo sie besonders folche Anfälle von Beängstigungen hatte, eine Art Brustkrampf.

Ich würde Dir, liebste Abelheid, viel lieber gar nichts von dieser gehabten Sorge schreiben, wenn ich nicht fürchtete, daß Euch Gerüchte darüber zukommen könnten, denn es hat sich in Berlin doch sehr herumsgesprochen, und mit solchen Nachrichten sind die Leute immer so mittheilend. Daß eben der Arzt öfters nachts hier war, machte solches Aufsehen. Wie schrecklich mir das in Rücksicht auf Bülow ist, kannst Du denken. Ich schreibe ihm nur vor acht Tagen, daß Therese übershaupt krank gewesen, wie ich es doch wirklich am Dienstag glaubte. Morgen muß ich nun mehr schreiben, wenn ich überhaupt schreibe, ja

wirklich wenn, denn zu den übrigen Seelenmotionen dieser Zeit gehört auch, daß Bülows letzter Brief die Kunde enthielt, daß er den Besehl vom König erhalten habe, unverzüglich London zu verlassen und nach Berlin zu kommen, wenn die Unterzeichnung des Vertrages noch weiteren Schwieriakeiten unterliege. . . .

So schreibt Bülow wörtlich, und ihr fühlt mit mir, was jedes Wort an Möglichkeiten enthält. In Hinsicht auf Therese ist mir sein Kommen jetzt nicht lieb, es würde sie angreisen, und wie würde es ihn betrüben, sie gerade nicht bei Wege zu sinden! Andererseits für Gabriele wünsche ich sein Kommen sehr, denn mündlich und persönlich stellen sich die Dinge so ganz anders, aber wenn es ihm nun nicht recht wäre, — es ist ein schrecklicher Gedanke und wirklich zu viel für mich, nachdem die Dinge so weit gediehen sind. Nach dem Wie verlangst Du gewiß, und das ist auch höchst wunderlich. Denke Dir, wo er mit ihr gesprochen, wo? in der Berliner Polterkammer! Ist das nicht ein Guignon, wenn man es so romantisch haben kann wie in Tegel? Aber eigentlich paßt es zu ihrem unsentimentalen Wesen und hat uns schrecklich lachen machen.

... Ich habe die bestimmte Ueberzeugung, daß sie sehr glücklich sein würden, und hoffe zu Gott auf Bülows Eingehen, bin nun höchst verlangend, ihm Alles zu sagen, wünsche aber das Sagen und weiß doch noch nicht, wann und wie. Denke doch nur, daß es möglich ist, daß Bülow noch in dieser Woche käme. Mir steht der Athem still, und ich sehe jetzt wirklich aus wie lauter Gedanken, und mein Körper schwindet dabei zu nichts zusammen. Doch bin ich, Gott Lob, wohl, wenn auch etwas angegriffen von den vielen unruhigen Nächten. Du weißt aber, ich kann viel vertragen, und wenn die Herzenstherese sich nur ein paar Tage sortschreitend so bessert und ihr Perz gesund bleibt und Gabrielchen ihres beglückt wird, dann sollen meine Kräfte sich bald wieder einfinden.

Den 14. Ruli.

So weit schrieb ich gestern. Steinrück ist heute sehr zufrieden mit Therese. Gott gebe ferner Seinen Segen. Die Königin schickte eben einen eigenen Boten aus Sanssouci, um Nachrichten über Therese zu haben. Das liebe Kind ist ganz unbeschreiblich gut und verständig und weiß sich selbst so gut zu behandeln, daß man immer vergist, es mit einem Kinde von kaum zwölf Jahren zu thun zu haben. Der Kopf ist nie auch nur einen Augenblick benommen gewesen, und in ihrem Wesen

ist sie ganz dieselbe, so praktisch auch in ihrem Bett und wirklich ein Muster von Geduld und Gehorsam in Allem. Es ist ein himmlisches Kind, und wie sie geliebt wird vom ganzen Hause, zeigt sich hierbei deutlich.

Ich bin sehr eilig, weil der Brief nach London, den ich nun doch geschrieben habe, fort muß. Der ist mir nicht leicht geworden, denn ich habe Alles über Therese geschrieben, Gott Lob, daß ich die besten Nachzichten hinzusügen konnte. Ich hoffe aber wirklich, er bekommt den Brief nicht mehr in London, mir ist ganz so zu Muthe. Könnte man nur ein bischen weiter sehen! Lebt wohl, Ihr Lieben, dankt mit mir dem lieben Gott für die glückliche Wendung. Die Kinder grüßen alle tausendmal, Therese ganz besonders. Gott mit Euch und uns!

Eure treue &."

Könnte man nur ein bischen weiter sehen! Das hat wohl Jeder schon einmal gewünscht, und doch ist es vielleicht die größte Gnade des Schöpsers, daß die Zukunft unseren Blicken verborgen ist. Wer hätte sonst die Kraft noch, sich zu freuen, den Muth, dies Leben zu tragen mit seinen tausend Schmerzen, seinen bitteren Enttäuschungen!

Fünf Tage war es mit dem kranken Kinde leidlich gut gegangen. In der Morgenfrühe des 20. Juli aber kehrte plötzlich ein heftiger Herzkrampf wieder. Als die Beängstigungen vorüber, lehnte sie den Kopf erschöpft an die Brust der treuen Nurse mit den Worten: "I am weary to death!" und dann mit kindlich frohem Lächeln that sie den letzten leisen Athemzug. . . .

In der darauf folgenden Nacht kam Bulow an. —

In Spandau hatte er die folgenden, unmittelbar nach dem Tode geschriebenen Worte seiner Frau vorgesunden.

"Tegel, Dienstag, ben 20. Juli 1841.

Mein geliebtes Herz!

Ich kann Dich nur mit dem wehmüthigsten Herzen in meiner Nähe begrüßen, da ich Dich benachrichtigen muß, daß Du uns in großer Bestrübniß sindest um unsere liebe Therese. Sie ist, seitdem ich Dir schrieb, immer krank gewesen, so daß ich Dich dadurch vorbereiten muß, so schwerzlich es mir auch ist. Die anderen Kinder sind, Gott Lob, vollskommen wohl, auch ich, und wir erwarten Dich mit sehnsuchtsvollen Herzen. Gott geleite Dich! — Du fährst doch gewiß gleich von Spandau

hierher und nicht über Berlin. Ich bitte Dich dringend darum. Gott mit uns Allen!

Deine Gabriele."

Die volle Schönheit eines Sommermorgens war über Tegel aufgegangen. Einer nur leuchtete all diese Pracht nicht mehr. Eine war so früh schon "todmüde" geworden und sollte nun zur Ruhe gehen. Es war die alte, liebe Stelle, wo man auch sie hinabsenkte, eine gebrochene Blume. Wer möchte sagen, zu früh gebrochen?

Ihr Leben war ein schöner Sommertag, Erbenleid ist ihr nicht genaht, Thränen haben ihre Augen nicht getrübt, und selbst der Tod hat sie nicht schrecken dürfen. Aus dem Himmel der Kindheit ist sie entrückt worden in den Himmel der Seligen. Die Hand des Alters hat sie nicht berührt, und als durch das Haar der Geschwister sich schon die Silberfäden zogen, leuchtete ihr Bild noch in ungebrochener Jugend und Schönheit hinüber in eine andere Zeit. —

Fast unbegreislich erschien allen Trauernden die Ruhe und Klarheit der Mutter in so schweren Tagen. Sie hatte "die Kraft, die aus der Größe des Schwerzes selbst nur kommt", und sie erstarkte im Glauben und in der Liebe. Sie schreibt:

"Tegel, Sonntag, ben 25. Juli 1841.

Meine liebe, liebe Adelheid!

Ich fühle das innigste, tiefste Bedürsniß, Dir zu schreiben, und versmag es doch kaum. Nur der Gedanke giebt mir Kraft dazu, daß Du sehr beruhigt sein wirst, wenn Du nur erst wieder einen Brief von mir hast. Deine und des lieben Augusts Entsernung von uns in dieser Zeit ist wirklich eine schwere Zugabe zu allem tiesen Weh, und doch hat es vielseicht der Himmel so gefügt, um meine Kraft zu mehren, um mir noch andere Gedanken zu geben neben dem einen! Ich sühle so, was Ihr seiden werdet, bei der Nachricht, die Euch nun bald erreicht haben wird, daß ich ganz die Empfindung habe, als müßte ich Euch trösten, ach, und Gott weiß es, wie ich des Trostes bedarf. Es ist zu schrecklich, was ich erlebt habe, — und wird es mir mit jeder Stunde mehr. Ich weiß es nicht, wie das Leben danach wieder ins Gleichgewicht kommen soll, und ich sühle es wieder tieser als je, daß die ersten Tage nach solchem Verlust gar nicht die schwersten sind. Ach, besonders waren es nicht die, während das gesiedte Kind noch bei uns war, ruhig und

freundlich wie ein Engel baliegend, und als in Bezug auf sie es immer noch viel zu thun gab. Nun aber ift die Dede entsetlich und das Bermiffen, und je mehr der Tageslauf seinen gewohnten Gang wieder nimmt und nehmen muß, je mehr icheint die Unmöglichkeit, daß sie ihn nicht mehr mit uns theilt, ju fteigen, und ich fage oft so vor mich bin: "Therese todt", um es nur immer wieder zu fassen, was unfaßbar ift. Wie ich den Moment ertrug, fasse ich auch noch nicht, denn Du weißt aus Lellas Brief, wie unvorbereitet er mich traf. Ach, ich habe ja nicht einmal ihren letten Blick empfangen! Während die Lacen sie in ihren Armen hielt, holte ich nur alles Nöthige berbei, was Steinruck verlangte, hatte eben ein Licht angestedt im grünen Rabinet, ba tritt er zu mir und fagt: "Sie stirbt!" - ich setze bas Licht hin - bas ging nicht aus,\*) — aber ehe ich an das Bett getreten war, war es geschehen. ich hörte keinen Athemzug mehr! Die Lacen fagt, es sei auch nur ein einziges Aufathmen gewesen, und der Mund schloß sich und die Augen, die freundlich auf sie gesehen.

Daß sie nicht mehr litt, so sanft einging in die Verklärung, das liebe Herzensfind, das erkenne ich mit tiefstem, demüthigstem Dank. Wie ein Engel lag sie da mit so hohem, verklärtem Ausdruck, aber gar nicht mehr wie ein Kind, der Tod hatte sie schnell erwachsen lassen!

O, meine Abelheid, bete recht für mich, Gott sei Dank, ich kann es auch und fühle es, daß er mich erhört und daß nur durch ihn mir bisher die Kraft gekommen ist und serner kommen wird — aber es giebt doch dunkle Augenblicke. Im Thomas a Kempis fand ich eine köstliche Stelle: "Glaube an mich und vertraue auf meine Erbarmungen!" — und dankte es Dir von Keuem, daß Du mir das Buch gabst.

Der Gedanke an Bülow erlöste mich aus meiner Erstarrung, in der ich keine Thränen fand, ach, aber wie schrecklich war der Gedanke. Ich schrieb an ihn vorbereitend nach Spandau. Die Stunden sind nicht zu beschreiben, wo ich nach ihrem Hinscheiden bis zur Nacht zwei Uhr nicht wußte, ob Bülow nicht doch noch in London oder auf dem Meere durch den Sturm aufgehalten worden wäre, der Augenblick, wo

<sup>\*)</sup> Wie das Lebenslicht an Therefens lettem Geburtstag, das plötlich erlosch und dadurch Frau v. Bülow einen so schmerzlichen Sindruck machte, daß sie es ausbewahrte und, als sich die Borbedeutung so traurig erfüllt hatte, niemals wieder einen Geburtstagskuchen mit Lichtern in der Familie litt.

mir gesagt wurde, der Wagen kommt den Mühlengang herauf, wo er porfuhr, als ich eben die Glasthure erreicht hatte, wo ich den Bergleich machen mußte mit unserem porjährigen Wiederseben in Burg-Derner. Dort gitterte ich, ihm zu sagen, daß Bernhard so frank gewesen sei - ben hatte ich stundenlang sterbend por mir gesehen, und er war uns erhalten -. hier war das Unbegreifliche geschehen, ehe ich es nur gedacht. D. folde Augenblicke ertragen zu können, zeigt uns, daß Gott Rraft giebt, zu tragen, was er auferlegt, und dem Allmächtigen sei ewig Dank, daß er Bulow so beiftand in dem entsetlichen Moment, als ich fagen mußte: "Ja, es ift vorbei!" — und daß der arme Bulow überhaupt so bald Kassung und Ergebung fand bei diesem für ihn doppelt schrecklichen Schlag, benn Du weißt, wie er das suße Kind gang besonders liebte, und so sie wieder zu finden, war zu hart. Uch, was wäre es auch für mich gewesen, wenn er sie nur noch ein paar Tage so gesehen bätte, wo sie geistig so ganz unverändert war, auch in ihren Lügen. obgleich sie so blaß und mager war, daß dem Unkundigen doch auch nicht die Spur von Beforgniß kommen konnte vor solchem Ausgang. Gott. ich darf über das Alles nicht so nachgrübeln, denn da fühle ich, daß ich es nicht ertrage. Nur mit den Worten: "Gott hat es so gewollt!" fommt Beruhigung über meine Seele und in dem Gedanken an die Lieben, die mir bleiben, und für die ich mich schonen muß. Aber es ift doch zu unnatürlich, daß ein Kind der Mutter vorausgeht. — und dieses Kind, das Bild des Lebens, der Frische, des schönsten Gleichgewichts! . . .

Die Beerdigung war so schön und freundlich wie das Leben des geliebten Kindes. Der gute Kauch hat uns mit wahrer Freundschaft dabei beigestanden, Du weißt, er war schon Dienstag Nachmittag hier (um die Masse zu nehmen) und that mir da schon sehr wohl, noch mehr aber in Kücksicht auf Bülow am Mittwoch Bormittag. Der Gärtner hat sich bei dem traurigen Geschäft so hübsch, so verständig und mit so viel Empsindung benommen, daß ich es ihm nicht genug danken kann. Er hatte die Wände des Grabes ganz mit Tannenreisern bekleidet und dann mit Blumen verziert, wahrhaft sinnreich, zu Häupten mit einer großen Sonnenblume, wirklich auf die Verklärung, zu der der Engel eingegangen, deutend. Das Ganze machte einen so freundlichen Eindruck, dazu num der mit Blumen, Guirlanden reich geschmückte Sarg, die ganze

blumenreiche Umgebung ber beiligen Stätte selbst, o, liebe Abelheib, lieber August, hättet Ihr es nur mit uns erlebt! Zum Beschreiben fehlt mir aber die Fähigkeit und noch die Kraft. Was mir aber in dieser ganzen Schmerzenszeit Tegel in allen seinen Beziehungen gewesen, bas wird Euch Euer eigenes Gefühl fagen. Dir, geliebte Abelheid wird es gewiß ein lieber Gedanke sein, daß das liebe Kind durch das Sein in Deiner Wohnstube solche Ruhe, folde Wohlthat hatte, denn dadurch ergab sich eine so günstige Lokalität, wie sie nicht wo anders benkbar ift. Heute vor drei Wochen tam sie zuerst mit ihrem Bett in bas Zimmer, mein Bett ftand im grünen Rabinet, so daß ich fie aus bemselben sehen konnte, benn das Jugende mar gegen ben Saal zu. In welchen Seelenzuständen ich diesen in den bangen Nächten und frühen Morgenbeleuchtungen oft durchwandert habe, das kannst Du denken, und wie die Runftgebilde so hinein sehen in diese Leidenszuftände, wirklich wie Trost einsprechend. Und in dem Kabinet alle die Büsten! Wenn die des seligen Gustav mich oft schmerzlich berührte, blickte ich auf Deine liebliche, lebensvolle Geftalt, und die ichien mir ihr fo nahe zu stehen und ermuthigte mich. Gott, ich kann bas Alles gar nicht so in Worte fassen, aber ich habe viel gedacht, viel empfunden in jenen Tagen und Gott so viel gedankt für diese köftliche, so wohlthuende Umgebung, vollends dann, als sie als Leiche dort lag in reicher Blumenumgebung. — Ach, in der Stunde ihres Todes fing das Dreschen in ber Scheune an, so daß ich noch zu bem Bedienten fagte, - nein, bas könne nicht sein. der garm wurde sie zu sehr angreifen, alles Andere, der des Pumpens am Brunnen, der Nachtwächter, Alles war schon abbestellt. Als ich nun wieder nach dem geschehenen Schrecklichsten zur Besinnung kam, hörte ich den trüben Ton beim Dreschen wieder und so in all ben Tagen, -- und ben werde ich nun nie wieder hören, wie ichon seit des sugen Rleinen Beerdigung feine Georgine mehr seben, ohne alles dieses wieder zu durchleben! Wie bei ihm waren die Guirlanden fast nur aus Georginen gewunden - köstlich reich und voll wie ihr Bild!

Ihr Sarg stand ganz auf derselben Stelle wie ihr Bett seit dem Tode. Erst Freitag um zwei Uhr hatte ich sie hineinlegen lassen. Leopold, der vormittags kam, sah sie noch im Bett. Er war sehr tief ergriffen, und ganz wunderbar ist es doch, wie ihre Krantheit und Tod

sich so verwebt haben in die Zeit, in der er ganz der Unserige geworden ist, denn, Gott Lob, das ist er ja nun ganz, doch davon nachher.

Icgen zu lassen. Nachmittags kam Dein Brief an sie, ich las ihn an ihrem Sarg, legte ihn noch in ihre Hand! G. kam und brachte einen Myrthenkranz und legte ihn ihr aufs Haupt an die Stelle eines Rosenskranzes, ich kann es nicht aussprechen, was da durch meine Seele zog. Auch ein wunderschöner Kranz von Elisabeth Brühl kam und viele weiße Levkojen und Myrthenzweige. Bald kamen . . . Jonas war der Letzte. Bülow war viel angegriffener als ich, und ich mußte es sagen, daß die Leute kommen sollten, sie wegzutragen. Das erste Ausheben konnte ich nicht sehen, ich stellte mich in den Saal. Denke Dir durch diesen auf der Seite des Mars diesen Sang!

Unsere hiesigen Leute und James — wie wunderbar, daß es den noch traf, der sie als Kind so oft getragen — trugen sie. Unten im Flur, auf berselben Stelle wie dei der seligen Caroline wurde der Deckel ausgesetzt, ich stand dicht dadei. Es war gleich geschehen. Draußen stand die Bahre mit dem schwarzen Tuch, wovon ich geträumt, und bald setzen sich die Leute in Bewegung, und wir solgten die Lindenallee hinad. Die herunterhängenden Zweige der Linden streisten östers über den Sarg. Dieser letzte Gruß hatte mir etwas ganz besonderes Rührendes. Dasselbe Lied wurde gesungen wie beim lieben Kleinen. Jonas' Rede war recht gut, sehr bezüglich und einsach. Weine Empsindung ging aber über jedes Wort hinaus. —

Die lieben Töchter kannst Du Dir denken in ihrer Betrübniß. Mir ist, als müßte ich Jeder ihren Schmerz noch mittragen, besonders jammert mich Line, die unaussprechlich viel an ihr verloren, doch Constance wohl nicht weniger, ach, wir Alle, es ist noch immer nicht auszudenken, wie viel!

Eine Stafette ist heute nach Frankfurt abgegangen, um den Bundestag zu benachrichtigen, daß Bülow am 29. nicht eintreffen könne. Heute ist er zum König nach Sanssouci. Wann und mit welchen Bestimmungen er wiederkommt, weiß ich gar nicht. Ich sürchte aber, es wird nur ein Aufschub von wenigen Tagen sein. Wie es später werden wird, steht Alles dahin. Meine ganze Sehnsucht ist nach Eurem Wiederssehen, Ihr Lieben, mein Schmerz bei dem Gedanken, mich von hier

Toszureißen, namenlos, und an die Fremde, in die ich gehe mit solchem Schmerz im Herzen. Ach, aber trägt man solchen, wird wohl auch alles Andere getragen werden können. Lebe nun wohl, Geliebte, Gott stärke Euch und uns Alle, ich bedarf es doch am meisten, daß seine Liebe und Gnade mit mir sei.

Deine arme, ach ja, sehr verarmte Gabriele."

Un dieselbe:

"Tegel, ben 12. August 1841.

Meine liebe, theure Abelheid!

Geftern erhielt ich Deinen lieben Brief aus Erfurt, und obgleich ich heute in einer jener Stimmungen bin, in benen es schwer wird, zu schreiben, fo muß ich Dir doch sagen, daß es mir freilich sehr wehmüthig gewesen ist, die Hoffnung, die ich immer noch auf Dein Rommen zum Sonntag hatte, aufzugeben, daß andererseits aber ber Ersatz dafür durch ber lieben Mathilde Begleitung mich sehr freut. Ach, freilich giebt es jest keine Freude mehr für mich ohne Thränen, aber ein tiefer Schmerz erschließt doch die Liebe für alles schon Geliebte nur noch inniger. Begrüße Mathilde und die kleine Tilly herzlich von mir. Am 8. bachte ich so viel des Geburtstages der kleinen Tilly, ach, an Theresens Grab so besonders mit den innigsten Segenswünschen. Ich hatte mich wirklich schon geängstigt, weil sie geschrieben hatte, sie sei krank gewesen, gewesen hatte ich ja auch so lange gesagt! — Liebste Abelheid, mir ift heute das Herz wie von Neuem gebrochen, und doch liegt gerade in der Erinnerung dieses Tages so unendlich viel, das meine Seele mit tiefstem Dankgefühl erfüllen muß. Es war heute vor einem Jahre, wo ich den lieben Bernhard ja schon wie todt vor mir sah, und wo ihn mir Gott also von Neuem schenkte. Bor drei Jahren war seine Taufe heute, vor zweien feierten wir heute Theresens Geburtstag im Voraus wegen der Abreise nach Kissingen. Gott, und nun liegt sie unter dem grünen Hügel! Und doch geht das Leben ohne sie so fort, das fasse ich oft noch nicht. Doch Gottes Beistand ist mit mir, das fühle ich tief, und mein Schmerz ift schon um Vieles milber. Mit dumpfem Schmerz darf auch nicht getrauert werden um folch ein liebes, holdes Wesen, das in die ewige Verklärung eingegangen ift. Ach, liebe Abelheid, bete recht für mich, daß ich immer mehr erkennen lerne, wie wohl ihr jetzt dort oben ist, denn die Sehnsucht ist so groß, daß mir doch oft ist, als müßte sie sie empfinden und erwidern.

Gottes Wege sind unersorschlich, aber ganz wunderbaren Zussammenhang haben doch die Dinge — und das ist nicht Zusall. Lies das Lied 647 im Berliner Gesangbuch. Dieses schlug ich auf in London, nach der Geburt des seligen Aleinen nach Dankessworten suchend, — und der letzte Vers schlug da schon eigen an mein Herz, so daß ich ihn dann oder vielleicht auch später, das weiß ich nicht mehr, angestrichen haben muß. Heute, wo ich michtief gedrückt sühlte von dem neuen Kummer und doch voll so innigen Dankes dei jedem Blick auf den lieben blühenden Vernhard, ermannte ich mich aus vielen Thränen und wollte ein Danklied ausschlagen und komme gerade auf dieses. Ist das nicht sehr wunderbar? D, liebe Abelheid, wie freue ich mich auf Dein Kommen und hoffe also, daß es morgen über acht Tage sein wird. Wenn ich benke, wie Therese gesinbelt haben würde über so vielen lieben Besuch, ach Gott, ich kann's nicht sagen, wie weh mir das Herz dann thut!

Bülows letzter Brief ist voll guter Nachrichten über das Frankfurter Haus, was wirklich sehr gut und prächtig in der Lage zu sein scheint. Er war, Gott Lob, wohl und sehr beschäftigt.

Leopold war drei Tage hier und das Paar so glücklich, daß ich es mit sein mußte. Sie nimmt den Brautstand in höchster Eigenthümslichkeit auf; Gott, es wäre wohl zu schön gewesen, wenn man sich ganz frohen Herzens daran freuen könnte!

Also auf Wiedersehen, geliebte Abelheid, Gott gebe uns Allen Kraft bazu und auch Kraft, zu sagen: "Dein Wille geschehe!"

Ich umarme Dich und Mathilben und bin

Deine S."

Gabriele v. Bülow an ihren Mann:

"Tegel, ben 17. Auguft 1841.

Mein theures, liebes Herz!

Heute fühle ich mich wieder so ganz besonders bewegt über unserent Berlust, so besonders sehnsuchtsvoll nach der lieben, lieben Therese, und fonnte selbst durch langes Sein bei ihrem Grabe nicht zu der Ruhe kommen, die ich sonst dort am meisten finde. Es ist heute so wunderschönes Wetter, ein Sommertag, wie wir ihn lange nicht gehabt, und

Tegel wieder so besonders schön. Gott, warum mußte denn das liebe Rind diese schöne Welt so früh verlassen? Das ist ein Gebanke, bessen man sich nicht erwehren kann. Es ist so menschlich, zu benten: Hier war es ja boch auch so schön, so glücklich Alles für sie durch die Liebe, die sie gab und die sie hinnahm, daß auch der Gedanke kommt, als mußte fie fich felbst zu uns zuruchsehnen. Biele möchten biefen Bedanken gewiß recht unchriftlich finden, — mein Glaube an Gottes Liebe und Milbe ift so groß, daß ich fühle, er verzeiht ihn der mütterlichen Liebe und Sehnsucht. Sei Du aber stärker als ich, Geliebter, und erhalte Dich in dem gottergebenen Gedanken, daß, weil wir viel besiten, wir auch viel verlieren konnten, und laß uns immer wieder in Demuth beten um die Erhaltung beffen, was wir noch besitzen. Den lieben Bernhard betrachte ich jett mit mehr Dank und Rührung als je, jest, wo die schlimmsten Tage seiner Krankheit jährig waren. Gabriele ift unendlich glücklich in ihrem Brautstand, und diefer verbreitet in der lieben Loenschen Familie so viel Glück, daß es mich auch febr freudig bewegt hat. . . .

Eben erhalte ich Deinen lieben Brief vom 14. und eile um so mehr, Dir zu schreiben, da ich sehe, wie verlangend Du auf Nachrichten von uns bift, und wie der geringste fleine Umftand schwer von Dir gedeutet wird. Wohl ift das auch eine traurige Folge jedes Unglücksfalles, daß er Einem auf lange Zeit die Sicherheit nimmt. Wie der selige Bater an Schiller schrieb bei dem Tode Wilhelms: "Ach vertraue nicht meinem Glücke, nicht dem Schickfal, nicht der Kraft der Dinge mehr. Wenn dies rasche, blühende, fraft= volle Leben so auf einmal untergehen konnte, was ist dann noch gewiß? Und auf der anderen Seite habe ich wieder auf einmal so eine unend= liche Sicherheit mehr gewonnen. Ich habe den Tod nie gefürchtet und nie kindisch am Leben gehangen; aber wenn man ein Wesen todt hat, bas man liebte, so ist die Empfindung doch durchaus verschieden. Man glaubt sich einheimisch in zwei Welten." — Mein bestes Herz, diese Worte thun Dir gewiß wohl, und ich wollte sie Dir schon in den Tagen hier in Erinnerung führen, sie brüden so ganz aus, was ich schon beim Tode der vielen vorangegangenen Lieben empfunden und nun vollends bei dem unserer Therese, in deren Berluft ich überhaupt so gefühlt, was die seligen Eltern durch ihres Wilhelms Tod erlitten.

Beide Källe haben so viel Aehnlichkeit miteinander. Beide waren so blühende, prächtige Kinder an Leib und Seele, nach menschlichem Ermessen so gang für das glücklichste, beglückendste Leben bestimmte Geschöpfe, und beide mußten so früh hinweg! In ihrem Verluft, wie in dem unseres kleinen Wilhelms und der kleinen Luise, die auch nur Monate lebte, wiederholt sich das Schicksal so wunderbar, doch kommt hier noch hinzu, daß Therejens Geburtstag auf Wilhelms Todestag fiel. Ach, Geliebter, der vorgeftrige Tag war schwer, - und boch, wenn ich bachte, wie noch viel schwerer für Dich in Deiner Bergensobe und fremden Umgebung, so durfte ich nicht klagen. Wir begingen ihn in stiller, wehmuthiger Feier, die doch die einzige Linderung war für das tiefe Weh. Die Schwestern wanden alle selbst so schöne Kränze für ihr Grab, auch Bernhard brachte ihr einen kleinen und die Lacep und Constance auch noch den von Prinzes Charlotte. Der Gärtner hatte einen hohen Baum von Georginen gemacht, damit fand ich schon vorher das Grab geschmückt. Das sah so heiter aus, zu sehr für mein Gefühl, es war doch aber auch so freundlich gemeint, und all der reiche Blumenschmuck hatte etwas so Lieblich-Keftliches, wie ich es Dir nicht beschreiben kann. Ueberhaupt kann ich nicht in Worte fassen, wie in der tiefsten Erneuerung des Schmerzes doch auch die wohlthuendste Erhebung in meine Seele kam, und so lebhaft das Gefühl, daß um fold liebes, liebes Wesen, wie sie es war, nur mit milbem Schmerz getrauert werden barf, daß sie es selbst so von Gott für uns erbate. Ach, das ist eben das Gefühl des Einheimischseins in jener Welt. 3ch hatte einen sehr liebevollen Brief vom Onkel, er schreibt so rührend: "Meine alten Augen fanden ihre Thränen wieder." Gott behüte ihn!"

Bülow an seine Frau:

"Frankfurt, ben 16. August 1841.

... Ich würde Dir, mein lieber Engel, schon gestern geschrieben haben, an dem Jahrestage, welcher uns das liebe, gute Kind gab, welches Gott in seinem unersorschlichen Nathschluß so früh wieder zu sich genommen hat. Allein ich will es Dir freimüthig gestehen, ich war so weichherzig gestimmt, daß ich diese Stimmung weder in mir noch in Dir vermehren wollte. Ich fühle ganz, welche centnerschwere Last Gott auf uns gelegt hat, aber ich sühle auch, daß wir nicht zagen und murren dürfen. Ja, meine liebe, gute Frau, wie könnten, wie dürften

wir nur ewigen Sonnenschein, fortgesetzte Fülle des Lebens erwarten? Mit welchem vollen Segen hat uns Gott, ich darf es wohl fagen, über= häuft! In Liebe haben unsere Sande und Herzen sich gefunden, in Liebe, in nie getrübter Liebe und Gintracht haben wir seit mehr benn zwanzig Jahren gelebt. Wie Wenigen auf dieser Erbe war die Fülle des Glückes und der Freude beschieden, welche uns zu Theil geworden ift? Gott segnete unseren Bund mit einer Reihe gesunder, blühender und guter Kinder. Wie Bielen wird dieser Segen gang ober theilweise vorenthalten, und was anfangs als Segen erschien, bewährte sich nicht als solcher. Dem mit Freuden empfangenen Kinde fehlt ja oft die schönste Zierde der Seele und des Körpers, den betrübten Eltern ift alsdann das Hinscheiden eines solchen Kindes ein geringer Verluft! Um biefen Preis möchte ich keinen Troft finden! Ich danke Gott, daß er Therese so reich und herrlich ausgestattet hatte, daß sie ihm und uns Allen eine Zierde war, und daß deshalb ihr Gedächtniß immerdar in uns fortleben wird und muß. Sie ist aufgenommen in die Schaar lieblicher, reiner Engel, welche das ewige Leben haben. Um diesen, um einen solchen Preis konnte sie leicht die kurze Spanne irdischen Lebens dahingeben. Was ist diese in Vergleichung mit Raum und Zeit, die waren und noch kommen werden! Und vergessen wir es nie, meine innigst Geliebte, diese auf Erfahrung gebaute Wahrheit, - wie selten wird auf dieser Erde dem Edlen und Schönen Krone, Lohn und Blud, ja, wie viel häufiger geräth unbegrenztes Vertrauen, jugendliche Sicherheit und Fülle, hohe Schönheit insbesondere, auf Klippen und Abgründe, welche Schmerz und Unglück im Gefolge haben!

Vielleicht hat Gott unsere gute Therese so sehr geliebt, daß er in seiner allmächtigen Voraussicht sie hat vor Pein und Leid bewahren wollen, so daß wir wohl selbst dankbar erkennen würden, was er jetzt gethan, wenn wir, mit Blindheit geschlagen, den Schleier der Zukunst lüsten könnten und das ganze Gewicht der leitenden Ursachen eines solchen Rathschlusses der Vorsehung zu beurtheilen im Stande wären. Darum also, meine liebe, gute Frau, sei getrost mit mir. Stärken wir unsere Seelen in dem uns auserlegten Verlust und erkennen wir mehr und mehr, was der liebe Gott an uns gethan, was er uns gegeben und was er uns so gnädig noch bewahrt hat. Das Leben ist eine Aufgabe, welche zu ersüllen wir berusen sind, und welche in Freude und Demuth wir ersüllen wollen,

so Gott uns ferner seinen Segen leihen will. Nur im Unglück werden die Seelen geläutert. Der Ansang der Prüfung ist schwer und erdrückend, doch wer die Last und Bürde einmal getragen, weiß allein, wie er sie tragen muß und was er seinen Kräften zutrauen darf. Preisen wir also Gott und vertrauen ihm. So sei es, mein lieber Engel; bald bin ich wieder bei Dir, und dann stützen und tragen wir uns gegenseitig. Die Last wird dann uns Beiden leichter werden. Hedemanns Brief hat mich auch sehr befriedigt. Ich vertraue ihm ganz in dem, was er über Leopolds Schicksal sagt. Du hast Alles wohlgethan, meine liebe, aute Frau."

Im November übersiedelte Bülows Familie nach Franksurt a. M., nachdem unterwegs in Ersurt bei Hebemanns ein kurzer Ausenthalt gesmacht worden war. Für Bülow hatte der Posten als Bundestagssgesandter durch die weit geringere Arbeitslast große Annehmlichseit, und er begrüßte mit Freuden diesen Lebensabschnitt, in dem ihm endlich eine dauernde Bereinigung mit den Seinen zugesichert war. Schwerer war der Ansang in neuen Berhältnissen und Umgebungen für seine Frau, zu einer Zeit, wo sie sich am liebsten ganz in sich zurückgezogen hätte. Das letzte weiße Kleid, das Therese getragen, zwei lange, goldbraune Zöpse, der Abguß der schönen Züge im Todesschlas und im Herzen das nie verwundene Weh — das war Alles, was von dem verklärten Liebsling mit der Mutter in das neue Leben überging. Auf dem Grabstein aber und auf dem Schrein, der das theure Antlit barg, stehen die Worte:

Alle Herrlichkeit der Menschen ist wie des Erases Blume, Das Eras ist verdorret, und die Blume abgefallen; Aber des Herren Wort bleibet in Ewigkeit!





### XI.

# Büsows setzte Nahre im Staatsdienst 1841-1845, Krankheit und Sod 1846.

Bülow Bundestagsgesandter in Frankstrut a. M. 1841. — Minister des Auswärtigen 1842. — Hochzeit der Tochter. — Geburt des ersten Enkels. — Bülows Kur in Kissingen. — Schwere Erkrankung. — Abschied. — Fortschreitende Umnachtung. — Tod 6. Februar 1846.

Frau v. Bülow an ihre Schwester Abelheid:

"Frankfurt, den 15. November 1841.

Meine liebe, liebe Adelheid!

Der erste eigentliche Federzug, den ich hier thue — denn die disherigen waren nur für Erinnerungszettel und dergleichen —, soll für Dich sein, und auch die erste Stunde dazu gewählt werden, in der ich mich ganz erwacht fühle. Du kennst solche Zustände selbst zu gut, als daß ich Dir den meinigen in diesen letzten acht Tagen erst zu erklären oder zu beschreiben brauchte, und so hoffe ich auch, bedarf es keiner Entschuldigungen, daß ich Dir nicht schon früher dankte sür alle bei Dir genossene Liebe und Güte. Auch kann ich es Dir nicht beschreiben, wie wohl es mir bei Euch geworden ist, und wie schmerzlich es mir war, nicht länger diesen Genuß haben zu können, wie ich eigentlich in einer Art Traum von Euch sort suhr. Dieser traumartige Zustand dauert aber noch sort, des Onkels hiesiger Ausenthalt trug vollends dazu bei und erhöhte doch andererseits so das Bewußtsein alles Erlebten!

Ms ich am 19. Mai ihn in demselben Wagen abfahren sah, war ich eben ganz erfüllt von dem gerade erfahrenen Tod von Theresens Gespielin, der Mansuroffschen Pflegetochter, -- o Gott und nun!! -Ich kann es nicht aussprechen, wie der Schmerz um fie mich hier wieder von Neuem ergreift, so unwandelbar er auch stets mit mir fortgeht, aber es ist wieder in so ganz eigener Art, daß ich das liebe, herrliche Kind hier entbehre, daß es mir ift, als könne dies neue Leben nicht ohne fie begonnen werden. Ach, und doch ist es begonnen, und es ist kein Traum, daß eben Alles so ist. Doch freue ich mich sehr, Dir, Geliebte, sagen zu können, daß mir ein recht freundlicher Eindruck von dem neuen Wohnort geworden ist. Das Haus ift wirklich äußerst hübsch und freundlich, und der ganze Zuschnitt der Häuslichkeit verspricht viel Gutes. Die Leute haben wirklich alle fehr was Jutes, wurden fie in Deffau fagen, und etwas vollkommen Ungenirendes. Fast zu viel vielleicht für bie fünftig sein sollende Grandeur. Doch das führt zu weit. Von "in Ordnung sein" ist natürlich noch gar nicht die Rebe. Des Onkels Besuch hat uns natürlich etwas aufgehalten, war aber ein unendlicher Genuß und, daß er uns das neue Haus einweihte, eine bleibende Freude. Er war liebenswürdiger als je. Ich war in beständiger Bewunderung biefer unverwüftlichen Frische und Lebendigkeit, Diefer Geiftesfülle; Gott behüte ihn - es ift eine wahre Herzstärkung, wenn man sich selbst auch ganz miserabel daneben vorkommt. Nie fühlte ich dies mehr als diesmal, wo ich so abgespannt war, daß ich abends selbst in seinem Gespräch kaum bem Schlaf wehren konnte. Geftern aber, als er fort war, und der Sonntag doch einige Unterbrechung des Auspackens und Einkramens gebot, verfiel ich ganz in die Abspannung. Mir ist oft. als ware ich in London bei dem Wiedersehen so vieler englischer Gegen= ftände. Dort haben sie sich aber mit dem Ginpaden nicht mit Ruhm bedeckt, benn viel Porzellan und Glas ist entzwei. Von Berlin ist Alles gut, auch alle Bilber und die Nymphe. Ach, wie mag es der in Tegel gehen! Wie oft denke ich an die verlassenen theuren Räume - ach und aus ihnen hinaus weiter!

Die schönen Gegenden auf der Herreise haben mich sehr erfreut, die Wartburg vorzüglich, es ist aber ein unnennbares Gefühl, nach solchem Berlust wie dem meinigen so weite Räume zu durchmessen und überall hin das Herzensweh zu bringen, nirgends, nirgends das Verlorene zu

finden und trotz solches Wehs sich doch so empfänglich zu fühlen für alles Schöne. Doch das, Gott Lob, ist ja ein großes Glück. — Liebste Abelheid, ich schreibe recht undeutlich hin, was ich freilich selbst nur fühlen und nicht klar denken kann, und Du mußt vorlied nehmen mit diesem etwas wirren Brief. Doch hat er mir gut gethan, es ist mit etwas Schrist doch eine gewisse Grundlage gesegt. Eigentlich kann ich aber gar nicht mehr schreiben, so wenig that ich's die setzen Monate."

Das Leben in Frankfurt gestaltete sich zu einem außerordentlich angenehmen. Bulow fagte feine Stellung fehr zu, und es ware wohl für ihn ein großes Glück gewesen, wenn er biesen Rubeposten hatte einige Jahre hindurch behalten können. Allein eine so bedeutende Persönlichkeit, die den Anforderungen der höchsten Stellung gewachsen war, konnte man nicht lange ruhen laffen, und als ber Minister Graf Maltahn, völlig erschöpft an geistigen Kräften, sein Amt niederlegen mußte, berief ber König Bulow zum Minister bes Auswärtigen. Go mußten benn Bulows, die eben anfingen, in dem entzudenden Haus in der Mainzer Strafe sich recht heimisch zu fühlen, und mit Freuden ber schönen Jahreszeit, die noch alle Reize Frankfurts zu erhöhen versprach, entgegensahen, abermals an den Aufbruch, an eine neue und veränderte Existenz denken. Bülow felbst ging sofort, noch im März 1842, nach Berlin, wo ihm viele Beweise königlicher Gnade zu Theil wurden. Richt ebenso rasch wie ihr Mann konnte Frau v. Bulow von Frankfurt aufbrechen; zunächst erhielt sie den Besuch ihrer Schwester, mit der sie dann eine Rheinreise machte, hauptsächlich um den Kindern auch diesen Genuß zu gewähren. Erst im Mai ging sie dann über Erfurt nach Berlin, bei welcher Reise von Halle aus die Eisenbahn benutzt wurde, nachdem durch persönliche Empfehlung und den Besuch des "Eisenbahnprotektors" eine relative Sicherheit bei biesem "Wagniß" geboten schien!

In Berlin begann nun wieder von Neuem das Einrichten in dem Ministerium des Auswärtigen, Wilhelmstraße Nr. 76, und die Borsbereitungen zur Hochzeit des jungen Paares, die, nun sich die Dinge so gestaltet, in Tegel anstatt in Burgs-Derner geseiert werden sollte. Ueber das bräutliche Glück der Tochter schreibt Frau v. Bülow noch aus Franksurt ihrer Schwester:

"... Du glaubst aber kaum, welch ein ganz wunderbares Gefühl bas ist, solch ein ganz selbständiges Leben sich fortbilden zu sehen in

dem eigenen Kinde, sich selbst so daran freuen zu müssen, daß Herz und Sinn so ganz anders hingewendet sind. Diese Freude daran, dieser Wunsch, daß dem so sei, ist doch aber, Gott Lob, auch wahrer Bürge für den Bräutigam, und ich habe keinen Begriff davon, wie manche Mütter jetzt sagen, sie könnten nicht anders als eisersüchtig auf ihre Schwiegersöhne sein. Gabriele entwickelt sich übrigens immer bedeutender und liebenswürdiger und wird dabei auffallend hübscher, sie kann wirklich schöne Momente haben, so wenig schön sie doch eigentlich ist. . . .

Endlich, liebste Abelheid, komme ich zur Fortsetzung meines Briefes und jum wiederholten Dank für Deinen lieben Brief, ber mir in jeber Hinsicht so wohl that. Ach, so besonders Alles, was Du in Bezug auf die liebe selige Therese schreibst. Das ist wohl wahr, physisch fühle ich ben Schmerz um sie wie einen Stachel im Herzen, wirklich wie einen örtlichen Schmerz, aber jebe auf fie führende Erinnerung, Alles, was mir ihr liebes süßes Bild vergegenwärtigt, thut mir nur wohl, und es ift nur eine Entbehrung mehr für mich, daß Bulow es so vermeidet. folde Erinnerungen ins Leben treten zu lassen, so sehr sie auch sein Herz erfüllen, das weiß ich. Er spricht aber nicht von ihr und läßt mich nicht dabei verweilen, wenn ich es thue, weil er eben denkt, es ist so für mich besser, aber ich weiß es nicht, ob es das ift. Daran. daß wir uns in der Zukunft vielleicht den Klang des lieben Namens wieder schaffen sollten, wenn Lellas Glück auch die Sohe erreicht, hatte ich wohl schon oft gedacht, und es rührte mich wahrhaft, daß sich unsere Gefühle und Gedanken wieder so gang begegneten, meine liebe Abelheid. Wohl thun sie es auch darin, daß auch ich der Bereinigung von Leopold und Gabriele nie anders als mit tiefer Rührung benfen fann. Er erscheint mir immer wie eine himmelsgabe, wäre es wohl immer gewesen dadurch, daß er meine Lella so glücklich macht, aber daß er in solchem Moment der Unserige wurde, ift er es mir auf so gang eigene Weise, für die ich keinen wörtlichen Ausbruck habe, die ich aber tief und wohlthuend und mit dem innigsten Dank gegen Gott empfinde. Bu diesem gesellt fich immer ber Dank gegen Guch, Ihr Lieben, und Alles, was Dein letter lieber Brief über dieses Liebesglück enthält und über Deine Liebe zu meinen Kindern und zu den Loenschen. hat mich ebenso sehr gefreut wie bewegt. Gott wolle die schönen Soffnungen, mit benen wir Alle in dieser Beziehung in die Butunft feben, Es war eine eigene Fügung, die das junge Paar zur Erfüllung seiner Wünsche wieder an denselben Ort zurücksührte, der vor einem Jahre inmitten so schmerzlicher Erlebnisse ihre Verlodung gesehen. Die Gestalt der lieblichen verklärten Therese war so unaussöslich mit der Geschichte ihrer Liebe und Verlodung verknüpft, sie gehörte so wenig der Vergessenheit an, daß die Besürchtung, Erinnerungen zu wecken, nicht aussommen konnte. Das Leben trennt nicht Schmerz und Glück, sondern verdindet. Und so klang am 29. August Hochzeitsjudel durch das Tegeler Haus, und in stiller Größe blickten die Statuen herab auf das Vild des Lebens, wie sie auf das des Todes geblickt — unerreichbar sür Menschenfreud und Leid und kühl erhaben über Menschenschlicksal.

Unmittelbar nach diesem schönen Familiensest mußte Bülow die Seinen wieder verlassen und den König nach Köln begleiten, wo die Grundsteinlegung zur Wiederaufnahme des Dombaues stattsand. Auch Alexander v. Humboldt folgte dem König und ging dann weiter nach Paris. Dem jungvermählten Paare sandte er noch folgende Abschiedszeilen nach Potsdam:

"Berlin, ben 30. Auguft 1842.

Ich komme am späten Abend von dem einsamen Tegel zurück und kann meine morgende Reise nicht antreten, ohne mich noch einmal freundlichst dem jungen Paare zu nahen. Mögen die freudigen wie die ernsten Erinnerungen, welche das Haus der Künste, den lieblichen Landsitz, ja den dunklen Schatten naher Chpressen umwehen, wie durch einen geheimnisvollen Zauber ihren Einsluß auf das Band ausüben, das unter so glücklichen Vorbedeutungen unauflösdar geknüpst ward.

Der uralte Reisende vom Orinoco."

Es war auch äußerlich eine Zeit des Glanzes, dieser Höhepunkt in Bülows Laufbahn. Er fand es seiner Stellung schuldig, im großartigsten Stil ein Haus zu machen, und wieder war seine Frau genöthigt, mehr als es ihrer Neigung entsprach, sich dem gesellschaftlichen Leben zu widmen. Anfangs verging im Ministerium kein Abend ohne Gäste, bis

sie rundweg erklärte, das sei nicht zum Aushalten, und den Dienstag als Empfangstag ansetzte, wo dann die iconen Räume freilich fast überfüllt waren, sich aber auch mehr Abwechselung in der Unterhaltung bot, oder auch Tanz und Musik die Gesellschaft belebten. So vollkommen Frau v. Bulow aber auch ihre Stellung auszufüllen wußte, so ergriff sie doch, wo es irgend anging, mit Freuden die Gelegenheit, sich den Gefellschaften zu entziehen, und es ist charafteristisch, wenn sie schreibt: "Ich habe mich natürlich gleich auf den Luß gesett, nicht ohne Bulow auszuessen, und somit ist wirklich ungeheuer viel gewonnen, denn es geht ja nichts über die Blage des Diners. Die unvermeidlichen bei Hofe und bei Einem selbst geben ihrer noch immer genug. Unvermeiblich darf ich iene zwar nicht nennen, denn ich habe neulich erst eines vermieden. Als wir nämlich am 7. gerade in den Wagen ftiegen, um zur Eisenbahn zu fahren, ich mit einem großen Blumenstrauß in der Hand. sehe ich ein mir gang bekanntes Gesicht neben bem Bortier fteben. Ohne mich besinnen zu können, wer es sei, höre ich nur im Besteigen bes Wagentrittes etwas von "König" und "Diner", und wie ich sitze, sagt man mir, der Hoffourier bringe eben eine Einladung zum Diner beim König. Ich faßte mich aber furz und rief dem Manne zu: "Ach, bitte. verrathen Sie mich nicht, ich muß nach Potsdam, es ist meiner Tochter ihr Geburtstag!" — und damit zog Alla das Wagenfenster auf, und wir fuhren ab. Du kannst benken, wie froh! Bulow nahm auch die Sache gnädiger auf, als ich dachte."

Auch Tegel, wohin Frau v. Bülow so bald als möglich sich flüchtete, bot kein ruhiges Asyl mehr. Durch den tiesen Sand arbeiteten sich die Diplomaten zwar langsam, aber erfolgreich durch, und bald erschienen wieder zu allen Tages- und Abendzeiten überraschende Besuch, so daß auch für Tegel ein Tag sestgesetzt werden mußte.

Die "Donnerstage" auf dem eigenartigen Landsitz boten so viel Abwechselung durch die freiere Bewegung, den ungezwungeneren Verkehr auf Spaziergängen und Wasserfahrten, daß sie sich bald einer gewissen Berühmtheit in der Gesellschaft erfreuten und es zum guten Ton gehörte, sich dazu einzussinden. Es war ein Kunststück, das Frau v. Bülows ganzes Zartgefühl erforderte, Hedemanns mit diesen Invasionen des zum größten Theil "ausländischen Volkes" zu versöhnen und, wenn sie anweiend waren, ihnen auch die nothwendigen Chren als den Besitzern

des Hauses zukommen zu lassen, ein Verhältniß, das für Fremde immer unentwirrbar blieb. War auch der Hausstand der Bülowsche, und waltete auch der ministerielle Koch in den unteren Regionen, so gab doch die Generalin Hedemann keineswegs ihre Rechte als Vesitzerin auf und regierte ihrerseits, was denn nicht ohne gelegentliche kleine Reibereien abging. Welche Quelle der Freuden lag aber dafür auch in dem Beisammensein, wie vergnügt waren Groß und Klein in dem heiteren Familienkreise!

Gine köftliche Geschichte wird aus dieser Zeit erzählt:

Einstmals kam zu den schon zahlreichen Bewohnern bes Schlosses noch Einquartierung hinzu, und jeder irgend mögliche Raum follte benutt werden. Statuen dulden still, Menschen wollen sich bewegen können, also muffen Statuen den Menschen, die klassische Runft dem modernen Leben weichen, dachte Frau v. Hebemann, und energisch, wie fie war, ließ sie die zwei berühmten griechischen Torsen, die sonst ihres Vaters Schreibtisch gegenüber standen, zwischen einer Doppelthur verschwinden. Die Nemesis blieb nicht aus und erschien dies Mal in der ehrwürdigen Gestalt Alexanders v. Humboldt, der zwar besonders beftellt hatte, er würde diesen Donnerstag nicht verherrlichen, nun aber doch in Begleitung eines fremden Herrn dem Wagen entsteigt. Selten ist wohl der geliebte, gütige Onkel so verlegen und erschrocken begrüßt worden, und die Verlegenheit steigt, als er sofort erklärt, er wolle sich gar nicht mit den anderen Gäften aufhalten, sondern sei nur gekommen, um dem berühmten Raoul Rochette die Torsen zu zeigen. Direkt geht er auf das Arbeitszimmer seines Bruders los. Den Einwand, daß es bewohnt sei, freundlich abwehrend, tritt er ein — die Torsen waren nicht zu Haus! Jetzt muß Frau v. Hebemann gestehen, wo sie sich aufhalten: sofort will Alexander v. Humboldt die Thur öffnen. Sie ist verschloffen. - "Wo ift der Schlüssel?" "Ich habe ihn verlegt, verloren!" stammelt Frau v. Hebemann. — "So suche ihn, liebes Kind", sagte der Onkel fehr freundlich, aber bestimmt. "Ich werde mit Mr. Rochette bier warten", - und damit setzten sich die beiden Herren vor die fragliche Thure und sind sofort in ein wissenschaftliches Gespräch vertieft. Draugen, außer Hörweite, sinkt die sonst so unerschrockene Generalin vernichtet auf einen Stuhl, staunend umftehen sie Schwester und Richten. Daß sie den Solüssel hatte, war klar, und nun die Herren einmal diese Entweihung der Grazien erfahren hatten, konnten sie sie in der Doppelthur boch auch sehen?

Ach, nun kam das Geständniß: Bei der Ueberfüllung aller Käume hatte sie in der letten Noth Alles, was an Waschgeräth übrig gewesen, zwischen der Doppelthür verschwinden lassen, — und in solcher Gemeinsschaft sollten die begeisterten Gelehrten die edlen Grazien sinden — unsmöglich! Sie war dem Weinen nahe. Unauslöschliches Lachen von Seiten der Bülows war zunächst die Folge dieser Beichte, dann aber beschlossen sie mit vereinten Krästen die Ehre der Familie zu retten. Mit allen Zaudersünsten der Beredsamseit, mit dem größten Auswand geistreicher Einfälle gelang es endlich, die Herren von ihrem Posten sortzubewegen. Kaum hatten sie das Zimmer verlassen, als Frau v. Hedemann ans Werk ging. Wenige Augenblicke, und die schmachvolle Kameradsschaft der Grazien war beseitigt. Die Herren ersuhren nie, mit wem diese Perlen griechischer Kunst ihr unwürdiges Gefängniß getheilt hatten, aber Frau v. Hedemann hat darüber noch manche Anspielung hören müssen und segnete nur immer die Torsen dafür, daß sie wenigstens stumm waren.

In einem echten Frauenleben find meift die glücklichsten Berioden die, über welche sich am wenigsten fagen läßt. Zwei Jahre gingen für Frau v. Bülow äußerlich ereignifilos dahin, brachten aber in ihrem Laufe die schönsten Freuden im häuslichen Kreise, an denen auch die verheirathete Tochter nach wie vor den innigsten Antheil hatte. Sa. sie erhöhte noch in dem eigenen das allgemeine Glück, als fie am Jahrestage ihrer Hochzeit einem Sohn das Leben schenkte. Frau v. Bülow wollte es sich nicht nehmen lassen, die Tochter und den ersten Enkel bei feinem Eintritt in die Welt felbst zu pflegen, und so wuchs der minifterielle Hausstand mit dem kleinen Ankömmling und seinem Gefolge auf sieben= unddreißig Personen an. Im großelterlichen Hause, wo er geboren, war der "himmlische neue Junge" mit seiner Mutter auch später noch öfter wochenlang ein immer enthusiaftisch begrüßter Gaft, der liebste Reitvertreib der jungen Tanten und angebetete Spielkamerad des kleinen Ontels. Frau v. Bulow selbst konnte zwischen ihren Repräsentationspflichten immer noch an den Spielen der Kinder theilnehmen, und die fleinen Freuden in der Kinderstube liegen ihr mehr am Berzen als die Streitigkeiten im Staatsministerium. So fann fie g. B. ihrer Schwester unter allerlei anderen ernften Dingen schreiben:

"... Die Tauben sind ein unerschöpfliches Amusement für die Kinder, und die Kunftstücke, die der Junge mit ihnen treibt, sind wirklich groß. Daß sie auf dem Seil tanzen, weißt Du doch? Bon der großen Begebenheit, daß aus dem von den Tauben ausgebrüteten Hühnerei wirklich ein Sühnchen zum Vorschein fam, haben wir Dir geschrieben. Das war am Geburtstag felbst. Von da an mehrte sich die Freude an dem kleinen Huhn täglich, und es war wirklich ganz merkwürdig. wie das Thierchen zunahm und wie es gleich selbst für sich forgte. Nur den ersten Tag hindurch fütterte es Karl der Große, den zweiten brauchten die Kinder kaum dafür zu sorgen, es half sich selbst, und die arme Taube war sehr rührend in ihren Bemühungen, wie sie die kleinsten Krümchen, die sie finden konnte, in ihrem Schnabel oder Hals - ich weiß es nicht - sammelte und das Huhn damit füttern wollte. Weil dies aber nicht darauf einging, verschluckte sie sich förmlich daran, fing aber immer von Neuem an damit. Das Huhn piepte aber so start den ganzen Tag hindurch, daß es kaum auszuhalten war, und Bülow befonders wurde ganz nervös dabei, so daß es nicht mehr nach Tische hier erscheinen durfte. Dem Onkel wurde es aber am Montag gezeigt, und wie er sich dafür interessirte, zeigt das Billet, was ich Dir schicke, und das mag doch wohl das einzige Huhn auf der Welt sein, das sich rühmen kann, von ihm beneidet worden zu sein. So hat es ein kurzes. aber doch sehr bemerktes Leben gehabt, — denn es lebt ja nicht mehr! Am Mittwoch Abend, eigentlich Mitternacht, wo C. fo fehr an Ohrenschmerzen litt, störte sie das Piepen so, daß ich selbst wollte, daß das Hühnchen entfernt wurde, und es wurde in seinen Käfig an dem Gang transportirt, auch beim Ofen. Da schrie es aber so, daß die Lacev fürchtete, es würde Bülow stören, was wirklich zu besorglich war, und brachte es noch weiter, und wurde es trot des Etablissements im Körbchen mit Kedern und Watte u. f. w. verwahrt, doch ungeachtet aller Borsicht muß es doch zu kalt gewesen sein, und am Freitag Morgen war es todt, als Karl ber Große es fand. Du kannst benken, wie groß ber Jammer war, ber Junge weinte, die Lacen machte sich die größten Vorwürfe, das ganze Haus machte Kondolenzbesuche, und zum Trost wurde beschlossen, daß es aus= gestopft werden sollte. Das ist nun geschehen, und es wird unter Glas kommen auf ein Bostament, auf welches das Billet vom Onkel geklebt werden soll. Das ist doch Ehre für ein Huhn! Der Onkel schrieb

nämlich bei Gelegenheit, daß er wegen früherer Engagements nicht hier effen könnte: "Es ist ein großes Leben, das Berliner Leben, — wer doch das kleine Huhn wäre, das so taubenhäuslich lebt und sich nur selbst piepen hört!"

Nicht lange konnte Frau v. Bülow sich in so harmloser Weise ungetrübtem Glücke hingeben, leise Sorgen, daß ihres Mannes Gefund= heit das ununterbrochene angestrengte Arbeiten nicht ohne Nachtheil er= tragen könnte, drängten sich ihr auf. Ihre Befürchtungen waren nicht unbegründet; gegen Ende des Jahres 1844 machte sich in Bulows Wesen eine Beränderung fühlbar. Die Stunden, die er im Rreise ber Seinen zu verbringen pflegte, wurden immer feltener, und mit der Laft ber Geschäfte wuchs seine Theilnahmlosigkeit an anderen Vorkommnissen, auch war seine Stimmung eine sehr wechselnde. Körperliches Uebelbefinden gab dafür eine Erklärung und gipfelte im Mai 1845 in einer heftigen Grippe mit Blutandrang nach Lunge und Kopf. Nachdem die Erkrankung überwunden, nahm er mit verdoppelter Energie seine Thätigfeit im Staatsministerium wieder auf, und auch die Donnerstagsgäste in Tegel, deren Zahl manchmal auf achtzig und mehr anwuchs, fanden nach wie vor in ihm den berühmt liebenswürdigen Gefellschafter, den redegewandten, feinen Diplomaten. Seine Frau aber sah mit wachsender Unruhe, wie fehr ihn Alles anstrengte, wie erschöpft er in Schweigen versank, wenn der Zwang, den er sich selbst auferlegte, nachließ, und so begrüßte fie erleichtert ben Juli, in dem Bülow zur Kur nach Kiffingen reifen follte. Ihm zur Erheiterung und fich felbft zur Beruhigung nahm sie alle Kinder mit. Es schien, als ob dem Minister die Kur trot der herrschenden erschlaffenden Sitze gut bekäme, und Frau v. Bülow wünschte nichts sehnlicher, als daß er sie recht gründlich und rubia brauchen und auch nachher noch eine Zeit lang von aller Arbeit und bienstlichem Aerger verschont bleiben möchte.

Das war aber weder bei Bülows Temperament noch an sich durchzusühren. Der Besuch der Königen von England bei den Majestäten in Stolzensels stand bevor. Der König hatte schon früher Bülow dazu eingeladen, Königin Biktoria die Erwartung ausgesprochen, ihn wiederzusehen, und er sand eine Absage unmöglich, um so mehr, als er die Gerüchte, die über seine Erkrankung im Umlauf waren, gerade durch sein Erscheinen widerlegen wollte. Es war umsonst, daß Frau v. Bülow

die Zeitungsartifel, die sich unablässig mit ihm beschäftigten, unterschlug, daß sie ihn flehentlich bat, seine Gesundheit zu berücksichtigen und die Kur zu vollenden, am 28. Juli brachen sie nach Koblenz auf.

Auf der ersten Station in Brückenau traf man zufällig mit dem König von Bayern zusammen, der Frau v. Bülow auf einem Spaziersgang anredete, indem er sich auf die alte Bekanntschaft in Rom vor siedenundzwanzig Jahren berief. Mit der ihm eigenen seltsamen Lebhaftigkeit berührte er im Fluge alle Gebiete der Kunst und Wissenschaft und beanspruchte den ganzen folgenden Tag die Gesellschaft der Reisenden. Mit Bülow, der ihm zum ersten Mal persönlich gegenübertrat, hielt er allein und in Gegenwart Anderer lange politische Gespräche, lud die ganze Familie zu sich zur Tasel und machte dann noch eine mehrstündige Spaziersahrt mit Bülow allein.

Am 30. wurde die Reise fortgesetzt, die Eltern suhren im kleinen Wagen voraus, die Kinder folgten im großen. Diese Fahrt ward für Frau v. Bülow zur Marter, die Qual dieser Stunden ließ für immer ihre Spuren in ihrer Seele, da wurde für sie alle Sicherheit des Lebens vernichtet. Als ihr Mann ein langes bedrückendes Schweigen brach, — redete er irre. — Sie suchte ihn zu berichtigen, er verwirrte sich noch mehr, sie glandte, er rede im Fieber, sie konnte es nicht fassen, ihr ganzes Immeres sträubte sich, das Entsetzliche zu begreisen. Wenn dieser klare Geist zerstört werden konnte, was blieb dann noch bestehen? Es war, als sänke alles Dasein in einen bodenlosen Abgrund.

So mit den Trümmern ihres höchsten Glückes suhr sie in Frankfurt ein, fast an demselben Tage wie 1816, wo ihr zum ersten Mal der entgegengetreten war, in dem sich ihr die ganze Fülle des Lebens erschlossen. Damals, am sonnigen Morgen ihrer Jugend, hatte sie ihn lieben gelernt, neunundzwanzig Jahre mit Freud und Leid hatten ihr Leben mit dem seinen verslochten, und nun mußte sie hier Schritt für Schritt das Unsaßliche als eine Thatsache annehmen; sie konnte den Mann, mit dem sie eins war, nicht retten aus dem Dunkel, das ihn einzuhüllen drohte, und sie konnte ihm auch nicht solgen. Hätte sie Zeit gehabt, den ganzen Jammer auszudenken, sie wäre erlegen, aber Nothwendigkeit, zu handeln, gab ihr physisch und moralisch wunderbare Kräfte Sie ließ sosort außer dem Franksurter Arzt den Dr. Steinrück, der Bülow in Berlin behandelt, kommen, benachrichtigte den Onkel Alexander,

der schon in Stolzenfels ihr sogleich zu Hülfe eilte, sich aber verbergen mußte, um den Kranken nicht aufzuregen und zu beunruhigen. Nur allzu rasch verbreitete sich das Gerücht von Bülows Erkrankung in Franksurt. Die Besuche und Erkundigungen der Bekannten und Neugierigen, denen man doch nicht die volle Wahrheit sagen durste, waren keine geringe Plage, denn Bülow, immer auf, war zeitweise ganz klar, sah und sprach dann auch Menschen, verlangte aber beständig die Gegenwart seiner Frau, verfolgte mit der größten Ausmerksamkeit jede ihrer Handlungen und schärfte ihr in Momenten, wo ihm sein Zustand bewußt ward, immer wieder ein: "Jeden Schritt zu bedenken, denn es wird gewiß Alles nach Berlin berichtet, und daraus dieses oder jenes gefolgert."

Die Aerzte stellten einen Schlaganfall fest, meinten aber, burch richtig angewandte Mittel und Ruhe könnte der Druck auf das Gehirn gehoben werden, und so begann man jeden neuen Morgen mit Hoffnung. um jeden Abend einzusehen, daß es nicht besser geworden. Täglich ver= langte der König Nachricht; der Prinz von Preußen fam selbst, um sich zu erkundigen, Tag und Nacht hatte Frau v. Bülow keine Ruhe. Gine momentane Befferung hatte bei Bulow zur Folge, daß er fich feiner traurigen Lage bewußt ward und verlangte, dem König seine Ber= hinderung an der Weiterreise zu melden. Als ihm seine Frau den Entwurf zu einem Brief vorlegte, durchbrach fein Beift noch einmal die dunklen Bande. Mit der größten Klarheit nahm er mehrere Uenderungen in dem Schreiben vor und bemerkte dabei: "Ich darf den Rönig nicht hinhalten, ich muß schon jett jede Beschlufinahme in seine Hand legen. Es kommt dabei nicht auf mein Interesse an. Berhindert mich meine Gesundheit an Berwaltung meines Amtes, so muß der König völlig freie Hand haben, der Dienst des Rönigs geht jeder anderen Rücksicht vor. In diesem Sinne muß ich das Schreiben schließen, allein nicht entfernt so, daß meine Dankbarkeit für des Königs Unade dabei zurucktritt. Ich habe nur Gutes vom König erfahren und bleibe ihm lebens= lang bankbar ergeben, was er auch beschließen möge."

Den Brief, der somit einem Entlassungsgesuch gleichkam, schrieb er dann eigenhändig bei voller Ruhe und Besonnenheit und übergab ihn zu schleuniger Besörderung mit den schmerzlichen, aber sesten Worten: "Eine kurze Karriere!" — Dieser schöne Brief, der so ganz den Stempel seines edlen Wesens trug, schien eben dadurch den Gerüchten

von seiner Krankheit und traurigen Veränderung zu widersprechen. Der König wies den Gedanken, einen so treuen bewährten Diener verlieren zu sollen, von sich und schrieb ihm:

"Nachen, ben 11. August.

Es ist mir ein Bedürsniß, außer dem offiziellen Brief, den ich eben gezeichnet habe, noch selbst an Sie zu schreiben, mein lieber Bülow. Ihr Schreiben hat mich tief gerührt. Es athmet die Pflichttreue und die größte Selbstlosigseit. Je seltener solche Erscheinung bei so eminenten Eigenschaften ist wie die, welche Sie auszeichnen, um so mehr ist die herzlichste Anerkennung eine Pflicht. Ermüdet Sie also vielleicht das Lesen "eines Blattes mehr, als streng nöthig ist", so halten Sie das, bester Bülow, meiner Freundschaft zu gute.

Was Noth thut, werde ich vornehmen, indem ich nur die Sache, nicht die Person im Auge halte. Aber taxiren Sie mich nicht als schwach, wenn ich in diesem Augenblicke nicht auf Ihr Entlassungsgesuch eingehe. Ich muß erst sehen, wie die unternommene Kur bei Ihnen anschlägt. Erst wenn Sie nach ihrer Vollendung mir den Glauben aussprechen, daß Sie Ihre Kräste dem vielsach bewegten Geschäftsleben nicht genügend sinden, werde ich definitiv beschließen. Ich bitte Sie, nehmen Sie es nur recht ernst mit Ihrer Gesundheit, und macht Ihnen das Mühe, so denken Sie, Sie arbeiten für meinen Dienst.

Mit den lebhaftesten Wünschen für Ihre Wiederherstellung Ihr wohlgeneigter treuer Freund

Friedrich Wilhelm."

Am 11. August konnten Bülows Frankfurt verlassen. In Bescheitung des Dr. Steinrück ging es in kleinen Tagereisen nach Ersurt zu Hedemanns. Frau v. Hedemann schrieb damals über den wundersbaren Zustand:

"Bülow, obgleich im Aeußern verändert, blaß und gebeugt, war gleichwohl körperlich wohl. Sein geistiger Zustand war abwechselnd, in der Regel waren seine Gedanken klar. Man konnte ihm über alle Gegenstände sprechen, er selbst regte nichts an, ging aber auf Alles ein, dann mitten inne verwechselte er ganze Zeiten.

Er sprach durchaus zusammenhängend, selbst über die eigene Zukunft, wie seine Kräfte die ungeheuren geistigen Anstrengungen nicht mehr zu ertragen vermöchten. Auch über die öffentlichen Angelegenheiten sprach

er mit Ruhe und gewohnter Beurtheilung, auch ganz in seiner alten Gesinnung. Beschäftigen that er sich fast gar nicht, und eine gewisse Unruhe trieb ihn zu öfterem Wechsel des Orts. Sichtbar hielt die Unruhe oder Sorge um Gabriele seine Gedanken in Spannung. . . . "

Frau v. Bulows forperliche Kräfte ichienen zusammenzubrechen; zwei Tage war fie gezwungen, bei den Geschwistern auszuruhen, dann ließ sie sich nicht länger halten, hoffte sie doch, daß der berühmte Arudenberg in Salle noch eine Aur verordnen, noch einen Hoffnungs= schimmer geben könnte. Dieser entschied, daß ein möglichst ruhiger Aufenthalt in Tegel das Bünftigfte sein würde, namentlich da es auch Bülows dringender Wunsch war. Wirklich schien auch dort eine kleine Besserung einzutreten, nur machte sich bei zunehmender Rlarheit der Mangel an Thätigkeit und der Unterschied zwischen seinem früheren und jetzigen Leben peinlich fühlbar, doch er war gefaßt und oft sogar heiter, drängte aber dazu, seinen Abschied zu fordern, und bemühte sich noch, seine Geschäfte zu ordnen, sein Haus zu bestellen, solange er deffen fähig sei. Es waren schwere Rechenstunden für seine Frau, der er bis= her Alles, ja in London sogar die Haushaltungsrechnungen abgenommen. und die von Allem, was Bermögensverwaltung ober derartige Geschäfte betraf, feine Ahnung hatte.

War es auch im Vergleich mit früheren Jahren still geworden in Tegel hinsichtlich der Empfangstage und Gesellschaften, so kamen doch immer noch häufig genug Besuche, die Bülow auch zum Theil nicht ungern sah, seine Frau aber immer in die peinlichste Spannung versetten. Wahrhaft wohlthuend und erleichternd waren ihr dagegen die Besuche des treuen alten Hausfreundes Rauch, der in seinem ganz einzig liebenswürdigen, heiteren und taktvollen Wesen eine wahre Erfrischung war. Auch der Onkel Alexander scheute trot seiner sechsundsiebzig Jahre keine Anstrengung und fuhr, so oft er es möglich machen konnte, hinaus. Manches Mal schieden Beide dann mit besseren Hoffnungen, wenn Bülow ganz wie in früherer Zeit, nur etwas stiller gewesen war. Die Prinzessin von Preußen, die ebenfalls öfter nach Tegel kam, glaubte fogar die Genesung stetig fortschreiten zu sehen, und immer wieder beschwor sie Frau v. Bülow mündlich und schriftlich, es nicht zum Abschiednehmen kommen zu laffen: "Sie wiffen, daß ich in Bulow ben einzigen Staatsmann Preußens in dieser ernsten Zeit, das treue Familienhaupt. endlich den persönlichen Freund verehre, und dies sagt mehr, als ich sonst aussprechen könnte." Als Bülow eben sein Entlassungsgesuch ent= worsen hatte, kam noch folgender Brief von ihr, der eine abermalige Erwägung hervorrief:

"Babelsberg, ben 20. September 1845.

Verzeihen Sie mir, liebe Frau v. Bülow, wenn ich Ihnen mit diesen Zeilen lästig falle. Es ist mir aber Bedürsniß, ja, ich möchte fast sagen, Pflicht, Ihnen offen (wie ich es immer bin) zu sagen, was in meinem Jnnern vorgeht, weil ich überzeugt sein kann, daß Sie meiner Gesinnung für Ihren Mann Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Humbolbt hat mir seine Absicht mitgetheilt, sich aus dem Ministerium zurückzuziehen, und dieser Schritt, der mir in Bülows Interesse zu früh gethan zu werden scheint, in staatlicher Hinsicht ein wahres Unglück ist, veranlaßt mich, Sie zu bitten, erst den weiteren Berlauf der Genesung abzuwarten, die ja Gott sei Dank den erwünschten Gang verfolgt und später bei einiger Erleichterung im Geschäft, bei größerer Borsicht in der Lebensweise und dem Borbehalt eines letzten Entschlusses im Fall der Nothwendigkeit den verehrten Staatsmann noch lange dem Baterlande erhalten wird. Ich fühle vollkommen, ja, ich sann sagen, schmerzlich, wie die Ansicht mit den Kücksichten auf das Bohl und das häusliche Glück einer Familie, die ich so hoch schätze, anscheinend int Widerspruch steht, und wie der Egoismus selbst in die höheren Berhältnisse sich einzudrängen sucht, aber ich kann nicht umhin, meine Bitte auszusprechen, jenen Schritt nicht zu übereilen, mit ihm zu warten und im festen Bertrauen auf die göttliche Borsehung der Zukunst entgegen zu sehen!

Theilen Sie diese Zeilen Bülow mit, er wird in ihnen die Bestätigung dessen finden, was er viele Jahre hindurch bei mir gewohnt war, nämlich Wahrheit, hohe Achtung und Freundschaft, und es bedarf wohl nicht der Versicherung, daß solche Gesinnungen zu denen gehören, welche keinem Wechsel unterworsen sind!

Nächstens hoffe ich Sie wieder zu besuchen.

Indem ich nochmals diese Sache Ihnen ans Herz lege, bitte ich Sie und die Ihrigen, meine freundlichen Grüße und besten Wünsche anzunehmen.

Pringeg von Preugen."

Frau v. Bülow erwiderte darauf:

"Tegel, ben 22. September 1845.

Gurer Königlichen Hoheit

meinen Dank für das so unendlich gnädige Schreiben so auszudrücken, wie ich ihn empsinde, vermag ich nicht. Dieses Bewußtsein erhöht noch die Wehnuth, mit welcher ich zu dessen Beantwortung schreite, da der Juhalt dieser Zeisen Höchstihren Erwartungen so wenig entsprechen wird. Hätte etwas den Entschluß meines Mannes, sein jetziges Amt niederzulegen, zu ändern vermocht, so wären es die ebenso einsichtsvollen als dringenden Worte Eurer Königlichen Hoheit gewesen, und ich kann bethenern, daß er nach deren Lesung noch einmal diesen Entschluß in die ernstlichste Erwägung nahm und dessen Ausstührung verzögerte. Dennoch hat diese nun stattgefunden, und heute wahrscheinlich wird Seine Majestät der König das unterthänigste Entsassungsgesuch durch meinen Onkel erhalten.

Bermöckte ich es doch, Eure Königliche Hoheit zu überzeugen, daß meinerseits das Mögliche geschah, um diesen großen Schrift zu vershindern oder — was noch mehr meinen Wünschen entsprochen hätte — zu verzögern, und daß ich zuletzt ihm nicht mehr entgegen sein durste, weil ich mich überzeugen mußte, daß ein längerer Aufschub dem Gesundheitszustande meines Mannes zu nachtheilig geworden wäre. Daß diese Rücksicht jede andere auch noch sehr und vielsach bedachte in mir überwiegen mußte, darin weiß ich mich von Eurer Königlichen Hoheit tiessühlendem Herzen ganz verstanden, und gewährt mir diese lleberzeugung einen sehr wohlthuenden Trost in der jetzigen für mich recht schweren Zeit. Noch dankbarer bin ich Eurer Königlichen Hoheit für die Beweise unschätzbarer Freundschaft und wahrer Anerkennung, welche Hochdieselben meinem Manne geben, denn er sühlt sich durch diese ties beglückt und wird sich derselben lebenslang mit Stolz bewußt sein.

Mit wehmüthiger Freude erfüllt mich die Hoffnung, vielleicht bald das Glück haben zu können, Eurer Königlichen Hoheit gnädigen Besuch hier zu empfangen, und mit innigster Verehrung verbleibe ich Eurer Königlichen Hoheit dankbarste und unterthänigste

Gabriele v. Bülow."

Als der König das Entlassungsgesuch erhielt, war er tief erschüttert und sagte zu Humboldt: "Es ist für meine Regierungszeit ein wahres Unglück. Solche Klarheit der Joeen, solche Festigkeit, solcher Muth, wenn ein Entschluß gesaßt war, und, Humboldt, Sie müssen es wissen, der Einzige meiner Minister, von dem ich fühlte, daß er mich versstand, auch wenn er nicht meiner Meinung sein mochte."

In einer überaus gnäbigen Kabinetsordre vom 29. September erstheilte der König Bülow den Abschied unter Berleihung von Sitz und Stimme im Staatsrath und Vorbehalt zur Verathung in außerordentslichen Fällen.

Beide Majestäten kamen dann wie in früheren Jahren auch noch selbst nach Tegel heraus.

"Ich freue mich vollkommen meiner gefaßten Entschlüsse", schrieb Bülow gleich darauf, "was will der Mensch mehr? Einig mit sich, mit seinem Schöpfer und seinen Mitmenschen!"

Raum war somit die Zukunft entschieden, so begann Bülow sich und die Seinen mit der Unruhe zu quälen, das Ministerium sofort zu räumen und eine andere Wohnung in Berlin zu beziehen. Als eine solche endlich in der Burgstraße Ar. 27 Ecke der Neuen Friedrichstraße gefunden, wurde der Umzug in der größten Haft betrieben und Ansang November nach Berlin übersiedelt. Es war, als hätten sich mit dieser letzten Anstrengung Bülows Kräfte vollends erschöpft, sein Zustand verschlechterte sich sichtlich, völlige Theilnahmlosigkeit und dumpses Schweigen wechselten mit größter Gereiztheit und Nervosität, und es war eine fast übermenschliche Anstrengung für seine Frau, bei so tieser Seelenqual keinen Augendlich sich von ihm entsernen zu dürsen. Sie war die Sinzige, der er vertraute, die es wenigstens manchmal vermochte, ihn zu leiten, der gegenüber ihn auch die alte Freundlichkeit nie verließ. Mochte auch der Geist sich umnachten, sein Herz irrte nie. Aber wenn er sie nicht immer um sich sah, stieg seine Unruhe auss Höchste.

Unbeschreiblich gütig und unermüblich in wahrhaft rührender Treue hielt die edle Prinzeß von Preußen auch während dieser schweren Monate die alten Beziehungen zu Bülows aufrecht. Keine Woche verging, in der sie sich nicht mindestens einen Abend unangesagt im Familienkreise zum Thee einfand. Die Stunden, die sie so in edler Menschenliebe geopsert, konnte Bülow ihr nicht mehr vergelten, aber tiese Dankbarkeit,

innigste Verehrung und die wärmsten Segenswünsche sind aus seinem Hause der erhabenen Fürstin immerdar gefolgt. Wie sehr sie auch ihrerseits die Frauenseele zu schätzen wußte, die in all dem Leid so still und so tapfer zur Peldin ward, zeigen alle ihre Briefe an Frau v. Bülow seit ihres Mannes Erkrankung. Siner davon, an ihrem Geburtstag selbst geschrieben, lautet:

"Babelsberg, ben 30. September 1845.

Sie hätten mir am heutigen Tage keine größere Freude machen können, liebe Frau v. Bülow, als durch die Bersicherung, daß Ihnen meine herzliche Theilnahme wohlgethan hat. Das Mitempsinden der Schicksale Anderer, in Freude wie in Leid, ist mir immer ein Bedürsniß gewesen, dessen Besriedigung dann mir wahre Freude gewährte. Ihre treuen Wünsche für mich möge Gott gnädig in Ersüllung gehen lassen, denn sie kommen aus einem vielgeprüften Herzen, das die Prüfungen mit seltener Kraft bestanden hat und darin mit gutem Beispiel Anderen vorausgeht. So habe ich Sie erkannt und Ihre Wünsche doppelt zu schäten gewußt.

Ihrem lieben Manne, Ihrer Schwester und Ihrem Schwager bitte ich Sie herzlichst zu danken und mich in Gedanken in Ihren häuslichen Kreis versetzt zu glauben, an welchem ich oft theilzunehmen hoffe als ein befreundetes Wesen.

Leben Sie wohl und entschuldigen Sie die Eile dieser zwar kurzen, aber tiesempfundenen Zeilen

Ihrer Prinzeß von Preußen."

Still und traurig ging das Jahr 1845 zu Ende. Die Aerzte, die zuerst von einer Herstellung in Wochen, in Monaten geredet, standen machtlos, rathlos, — und von Genesung sprach Niemand mehr. Im Laufe des Januar 1846 wiederholten sich die Schlaganfälle, und am 6. Februar endete nach schwerem Kampf dieses vormals so reiche, hochsbedeutende und beglückende Leben. Ein Händedruck war der einzige Abschiedsgruß, den die treue Lebensgefährtin empfing.

Abgestreift waren nun die Fesseln, der umnachtete Geist eingegangen zu ewiger Alarheit, zum Verständniß dieses schweren Geschickes, das wie eine dunkle, ungelöste Frage auf der Zurückbleibenden lastete. Für ein

Leid wie dieses giebt es keine Worte, aber auch kein Vergessen; unauslöschlich hatte der tiese Ernst des Lebens diesem Frauenherzen seinen Stempel aufgedrückt, allein so tief sie gelitten und noch litt, Gottes Gnade ließ sie nicht versinken, und auch aus dieser schwersten aller Prüsungen ging sie mit dem sesten Glauben an eine ewige Barmherzigsteit hervor.





### ХП.

# Wittwenzeit 1846-1887.

Nebersiedelung nach Potsdam. — Das Jahr 1848. — Winter 1853—1854 in Rom. — Etlige Rückreise wegen Erkrankung und Cod der ältesten Tochter Frau v. Loën in Berlin. — Leben in Berlin. — Cod der frau v. Hedemann 1856. — Heirath der Tochter Constance 1857. — Tod Alexander v. Humboldts 1859. — Tod des Schwagers Hedemann 1859. — frau v. Bülow am Hofe. — Heirath des Sohnes 1863. — Tod des Schwiegerschnes Heinz 1867. — Hochzeiten in Tegel. — Burg-Oerner. — Enthüllung der Humboldtdenkmäler 1883. — Wolken am Lebensabend. — Letzte Krankheit. — Heimgang 16. April 1887.

Tittwe! — Welches Weh umschließt dieses Wort — wieviel Einsamkeit, wieviel Berantwortung, wieviel Pflichten! — "Ich fühle mich so müde", schreibt Frau v. Bülow, von dem neuen Grabe in Tegel zurücklehrend, ihrer Schwester, — "nicht körperlich, aber geistig, ich möchte nur Ruhe haben, volle Ruhe, um mich ganz dem Schmerz hinzugeben, mir ist es, als würde ich ihn dann leichter tragen, aber diese Ruhe wird mir nicht. Es kommt jetzt schon so viel Störendes, es muß wieder so gelebt werden, und das wird so schwer. Ener Hiersein kommt mir jetzt auch wie ein Traum vor, aber wie ein sehr lieber, und es drängt mich, Euch noch so recht dafür zu danken. Es war doch ein großer Trost. . . Wie eigen es Dir bei der Rücksehr nach Ersurt und dem Wiederausnehmen des Lebens dort sein mußte, kann ich ganz begreisen. Dies wunderbar schöne Wetter versetzt Einen auch in eine eigene Stimmung. Ach, das Wiederaussehen der Natur hat etwas so ties Bewegendes, gerade wenn der Tod in unser

innerstes Leben getreten ist, es ist solcher Widerspruch, der unaussprechlich weh thut, und doch ist es wieder so die lebendige Versicherung von Gottes unwandelbarer Liebe und des ewigen Lebens über dieses arme, schwere Erdenleben hinaus."

Dieser Wunsch nach Ruhe war es hauptsächlich, der Frau v. Bülow bestimmte, Berlin zu verlaffen. Sier wäre es bei ben Beziehungen zum Hofe, dem großen Bekanntenkreis schwer gewesen, die alte Art des Berkehrs abzubrechen, auch widerstrebte es ihrem feinen Empfinden, das Geringfte anzunehmen, bas ihrer früheren Stellung gegolten: ging fie doch in diesem Gefühl sogar so weit, die Pension, die ihr als Wittwe bes Staatsministers gebührte, zurückzuweisen. Sie beschloß, nach Botsdam überzusiedeln, wo die junge Loënsche Familie einen starken Anziehungspunkt bilbete. Es ist eigenthümlich, wie in einem langen Leben dem Menschen fast alle auf das äußere Dasein bezüglichen Wünsche erfüllt werden, nur daß die Bedingungen, die den Wunsch erweckten, dann meist vorüber sind und eine solche späte Erfüllung oft wehmüthiger ist durch den Bergleich, den sie hervorruft, als wenn sie nie gefommen wäre. Wie hatte Frau v. Bulow manches Mal nach Stille geseufzt und gewünscht, nur ihrer Familie leben zu können, nun wurde ihr auch das, aber der, um dessenwillen sie hauptsächlich die Freiheit von allem offiziellen Zwang gewünscht, mit dem sie die ruhigen Tage hätte theilen wollen, er war ihr genommen.

Zunächst war freilich von der ersehnten Ruhe nichts zu spüren; die traurigen Geschäfte, die ein solcher Todessall unausdleidlich nach sich zieht, verfolgten sie auch nach Tegel, wohin die ganze Familie Ende April geht, und stellten schwere Ansorderungen an Gemüth und Berstand. Ein wahrer Sonnenstrahl inmitten der Trauer war die Geburt einer Enkelin in Potsdam am 28. August. Im Andenken an die verstärte Schwester nannten die Eltern das Kind Therese. Nicht lange hatte man sich dieses Glückes gesreut, als auch schon eine neue Sorge auftauchte. Loën erkrankte Ansang November an einem Nervensieber, das bald einen sehr ernsten Charakter annahm. Natürlich war es wieder Fran v. Bülow, die helsend eintrat und sich mit der Tochter in die Pssege theilte, während sie zwischendurch den Umzug und die Einrichtung in Potsdam leitete. Als die eigene Wohnung am Kanal bereit war, blieb Frau v. Bülow dort mit ihren Kindern, brachte aber manche Nacht in

angstvoller Spannung bei Loëns zu. Es ging mit dem Kranken auf und nieder, aber in der Länge der Zeit sanken die Kräfte und damit bie Hoffnung auf einen glüdlichen Ausgang. Gin erneuter Rückfall ichien das Ende herbeizuführen, und am Weihnachtstag hatten sogar die Aerzte ben Kranken aufgegeben. Da trat unerwartet eine Krisis ein; von da an ging es langsam, aber stetig besser, und am 2. Februar konnte ber Genesende zum ersten Mal wieder aufstehen, nach mehr als elfwöchent= lichem Krankenlager. Die Dankbarkeit und Freude ber Seinen kannten keine Grenzen und erreichten ihren Söhepunkt, als Alle fich zu Pfingften in Burg-Derner als Gafte ber Hebemanns vereinigt finden. Den Sommer verleben Bülows wieder wie gewöhnlich in Tegel, häufig erfreut durch Besuche des Onkels Alexander, dessen achtundsiebzigster Geburtstag hier durch die Anwesenheit der Prinzessin von Preußen, die an dem Familiendiner theilnahm, besonders festlich begangen wurde. Im herbst war eine kleine Reise nach Medlenburg unternommen, um die Bulowichen Verwandten in Ludwigslust wiederzusehen und Düssin zu besuchen. Dieses Gut war nunmehr in den Besitz des kleinen Bernhard übergegangen und wurde für ihn von seinem Onkel Meerheimb formvoll, aber unzweckmäßig verwaltet, der es Frau v. Bülow nicht erließ, sie stundenlang in Wald und Feld herumzufahren, um ihr eine llebersicht zu geben, obgleich sie ihm wiederholt versicherte, daß sie weniger als nichts von Landwirthschaft verstehe und ihm unbedingt vertraue. Uebrigens hielt sie aber sorgfältig darauf, daß ihr Sohn dabei nicht als wichtige Persönlichkeit gelte, und obgleich die medlenburgischen Zeitungen die Ankunft bes jungen Besitzers gemeldet und er in der Umgegend ein Sauptgegenstand bes Interesses war, gelang es ihr, ihn in kindlicher Unwissenheit über feine eigene Bedeutung zu erhalten.

War der erste Potsdamer Winter durch die Trauer, das Gefühl des Fremdseins und die Sorge um Loön recht trübe und schmerzlich vergangen, so ließ sich der zweite anders an. Frau v. Bülow, deren Wesen von jeder Uebertreibung und falschen Sentimentalität fern war, erkannte in gesundem, richtigem Gesühl das Recht der Jugend auf heitere Geselligkeit an. Sie vermochte es ihren Kindern zu Liebe, ihren Schmerz tief in sich zu verschließen und an dem bunten Treiben der Gegenwart heiter Antheil zu nehmen. Potsdam bot eine äußerst anziehende Geselligkeit, in der man auch durch die jungen Loöns rasch de

kannt wurde, und so bildete sich bald ein intimer Areis. Warme Freundschaften, die sich lebenslang treu bewährt, waren die schönen Früchte eines täglichen zwanglosen Verkehrs, wie ihn die Berliner "Grandeur" nimmermehr gestattet haben würde. Die Ereignisse der Märztage 1848 machten diesem gemüthlichen Leben ein jähes Ende. An die Stelle fröhslicher Feste traten heimliche Zusammenkünste; Empörung, Trauer und Besorgniß erfüllten die Gemüther. Noch in der ersten Erregung schreibt Frau v. Bülow ihrer Schwester:

"Potsbam, ben 21. März 1848.

#### Liebe, beste Adelheid!

Ich weiß, Du fragst uns stündlich Nachrichten in Gedanken ab, und ich fühle, daß wir fie Dir geben muffen, - aber in folden Zeiten ift bas Schreiben schwer, eigentlich unmöglich. Vorgestern schrieb Dir Alla, - geftern war es unmöglich, zu schreiben, es war ein zu bufterer, schwerer Tag, - ach, überhaupt, welche Zeit ist diese! Es ist, als wenn Alles wahnsinnig geworden wäre. Man glaubt zu träumen — und boch muß man es sich sagen, es ist wahr, Preußens Nimbus ist hin, wir sind zu Komödianten geworden, wir haben den Franzosen Alles, Alles nachgeäfft, — die greulichsten Theaterscenen. Nicht allein der König, - auch die Königin (und daß der König das zugegeben hat für die Königin, ist mehr als unbegreiflich) — haben vom Balkon aus die Leichen ansehen muffen! Daß überhaupt so viel Blutvergießen hat sein müssen, ift ein dunkles, schweres Verhängniß. Uebrigens bin ich überzeugt, daß dies nicht durch die bewußten zwei Schüffe veranlaßt wurde, man hatte es darauf abgesehen und hätte es auf diese oder andere Weise bazu gebracht, und die Barrikaden waren gehörig vorbereitet, recht à la parisienne, und mußten gebraucht werden. Du fannst Dir benken, was wir die Nacht hindurch empfanden, wo wir wußten, was in Berlin porging. — Leopold mit dabei! Gott Lob und Dank, er ist glücklich behütet worden, und das Loos, unter den Kämpfenden zu sein, hat ihn, Gott Lob, nicht persönlich betroffen. Dagegen war sein Ritt durch die Stadt als sogenannter parlementaire mit dem Stadtrath Dunder zu Ruß neben sich auch nicht ohne Gefahr, freut mich aber unbeschreiblich. Ein anderes Mal mehr die Details. Man kann aber jett nicht an das Einzelne denken, das Gine, Entsetzliche steht als umwiderruflich fest, daß in Berlin vaterländisches Blut (ich hoffe zwar auch, Gott verzeihe es

mir, auch viel von dem Blut des fremden Gefindels, das zu uns gekommen ift, all dies Unheil anzustiften, da die Berliner sich dadurch haben verführen laffen) gefloffen ift, weil Berlin gegen alle Gefetze ge= handelt hat. — Das steht auch als unwiderruflich fest, daß unser Rönig alle die Faren burchgemacht hat, nur in größerem Maßstabe, als alle die fleineren und größeren Fürsten jetiger Zeit, und daß er seinem Militär unglaubliche Kräntungen zugefügt hat. Auch die in Berlin garnisonirenden Truppen sind fortgeschickt worden! Die armen Leute kamen gestern und vorgestern hier an mit gang entstellten Gesichtern vor innerem Zorn und Kränkung. Auch das Gute, was der König gegeben und verheißen hat, ist entwürdigt durch die Art des Gebens, da es erpreßt, erzwungen ist, während das Alles noch vor vierzehn Tagen — aber das war frei= lich auch der äußerste Termin — mit Würde hätte erreicht werden können! Die heutigen Beschlüsse verstehe ich übrigens noch gar nicht recht und will mir kein Urtheil darüber anmaßen, aber weh hat es mir gethan, als ich gestern vom königlichen Schloß aus die bunte Fahne habe weben seben. Warum man nicht wenigstens die schwarz und weiße gleichzeitig aufgesteckt hatte, das verstehe ich nicht. Ich verstehe über= haupt Vieles nicht, danke nur dem himmel, daß Bulow diese entwurdigenden Tage nicht mit erlebt hat in seiner Amtsstellung, - aber vielleicht hätte er den König vor diesen Demüthigungen behüten können. und dann muffen ihn die Guten noch viel mehr beweinen. Doch genug hiervon und einigermaßen zur Ordnung zurud! Leider, liebste Abelheid, konnte ich diese Zeilen gestern, Dienstag, nicht abschicken, und da sie nur gang flüchtige, rasche Mittheilung bezweckten, so sollte ich fie vielleicht nicht so abschicken, aber ich habe heute auch nicht viel Zeit, und Du mußt boch etwas erhalten. Ich sagte Dir noch gar nicht, daß vorgestern gegen Abend Werders\*) plötlich bei uns anlangten, auch als Flüchtlinge, wie benn Potsbam seit Sonntag beren in unglaublicher Zahl aufgenommen hat, alle Wirthshäuser, alle Privathäuser sind überfüllt. Besonders sind es die Familien von Militärs, die aus Berlin geflüchtet sind, aber auch viele vom Civil und viele Bürgerfamilien, die fich doch auch nicht ficher da gefühlt haben. Werders wollten eigentlich gleich weiter geben. daneben hatten sie fabelhafte Ibeen und hatten mich mit ihrer Furcht

<sup>\*)</sup> Frau v. Werder war eine geborene v. Loën.

mit angesteckt. Uebrigens war die Aufregung hier überall sehr groß; man hörte von vielen Familien, die davoneilten, — die ganze Nacht hindurch hörte man auf der Straße fahren und sah Reisewagen, wenn man so lange aufblieb wie ich, — hier trieb sich auch schon so viel Gesindel auf der Straße herum, daß man unwillkürlich mit angst wurde und ich wirklich auch schon Reisegedanken gefaßt hatte.

Wie eigentlich Alles noch werden soll, das begreift man nicht, besonders nicht, wie es mit dem Prinzen von Preußen werden wird und fann. Wo er ift, weiß man nicht, Biele glauben, ichon gang weit, Biele glauben, gang nabe! Die Pringeß, behauptet man, wäre nicht mit ihm, was mir sehr leid thun sollte, denn das ift doch ihre Stelle. Sie hat sich doch nicht umsonst Rassandra so oft genannt! Pring Karl war abwechselnd hier und in Berlin und soll plötzlich dort sehr beliebt fein, sowie Pring Albrecht. Pringeß Rarl, die Tochter und die kleinen Albrechts waren seit Sonnabend Abend hierher gekommen, gestern Morgen aber plötlich weiter gereift, man wußte auch nicht, wohin. Das vermehrte die Aufregung, überhaupt steigerte immer Einer die des Anderen, wie es in solchen Momenten geschieht. Am Sonntag Abend zirkulirte allgemein das Gerücht, das Schloß würde in Brand gesteckt werden, des Prinzen von Preußen Palais hatte man am Montag ichon brennen sehen, turg, Du fannst Dir benken, was man Alles sagte, aber an der Wahrheit war und ift genug.

Gabriele hielt sich sehr tapser, aber die Nacht vom Sonnabend zum Sonntag war schlimm, denn wenn auch der Graf Schulenburg Leopold zwischen neun und zehn Uhr noch auf der Schloswache gesprochen hatte und ihr mit dem letzten Bahnzug diese Nachricht brachte, so konnte doch nach dem ihm eine andere Bestimmung geworden sein. Den Sonntag Morgen war ich bald nach sieben Uhr auf der Straße zu Gabrielen hin. Es wimmelte auf den Straßen, und fremde Leute fragten einander. Ueber Leopold ging allgemein das Gerücht, er sei massatrirt worden, mit diesem Ausdruck! Ueber Graf Schulenburg hatten wir die gestern Abend keine Gewißheit erlangen können, aber es schien doch, als wenn er durchkommen würde. Gott gebe es! . . . "

Leider sind uns aus dieser Zeit keine weiteren schriftlichen Aeußerungen von Frau v. Bülow ausbehalten, was um so mehr zu bedauern, da sie gerade mit Alexander v. Humboldt in diesen Tagen in

regem Briefwechsel ftand, aber ihre Handlungsweise carafterisirt sie zur Genüge. Perfonlich litt fie mit der edlen Bringeg von Breußen und um ihretwillen und stellte ihr ihr Haus zur Verfügung, wo die Pringeß häufig geheime Busammenkunfte hatte mit Berfonlichkeiten, Die öffentlich zu empfangen sie nicht wagen durfte. Als der Prinz von Preußen, am 8. Juni 1848 aus England zurückfehrend, Potsbam passirte, war es Frau v. Bülow, welche die Anitiative ergriff, um ihm einen Empfang zu bereiten. Bermochte fie es auch nicht, ibn glänzend zu gestalten, so gelang es ihr boch, einzelne befreundete Familien anzufeuern, ihre Gesinnung auch nach außen hin zu bethätigen. Mit biefen und ihren Kindern stellte sie sich am Wege auf, überschüttete ben geliebten Prinzen mit Blumen und verfehlte auch nicht, mit den Ihrigen später bei ber Abfahrt nach Berlin auf dem Bahnhof ein Gleiches zu thun. Der schwergeprüfte Prinz hatte biese bescheidene Hulbigung, als aus treuem Herzen kommend, zu schätzen gewußt und in tiefer Bewegung die Sand gefüßt, die Rosen auf seinen dornenvollen Pfad zu streuen bemüht war. Hiernach braucht kaum erwähnt zu werden, daß Frau v. Bülow auch zu den Wenigen gehörte, die es wagten, an diesem Abend ihre Fenster zu illuminiren, um die Rückfehr des Prinzen zu feiern.

Auch im engen häuslichen Kreise brachte dieses unruhevolle Frühjahr Beränderungen. Bunächft die Ginfegnung der jüngften Tochter Conftance und dann, besonders eingreifend für das tägliche Leben, den Eintritt des Sohnes in die Ritterakademie Brandenburg. Es war dies ein Entschluß, der Frau v. Bülow unbeschreiblich schwer ward, der ihr fo trübe Stunden bereitete, daß es unserem heutigen Empfinden unver= ständlich und übertrieben erscheinen will, wenn wir uns nicht vergegen= wärtigen, wie fremd ihr alle Einrichtungen eines Pensionslebens geblieben waren. Zum ersten Mal im Leben trat sie überhaupt mit einer Schule in Berührung, die ftrenge Ordnung ichien ihr Zwang, die Unwandelbarfeit der Nahreseintheilung Tyrannei, sie selbst fam sich hartherzig und unnatürlich vor, während sie doch nur das Beste und Richtigste thun wollte, und gerieth in einen solchen Zweifel mit sich selbst, daß das bisherige Gleichmaß ihres Innern gestört zu sein schien und sie tiefschmerzlich die ganze Schwere der Aufgabe empfand. die ihr Mann ihr allein überlassen. Der Gedanke an die Trennung machte fie förmlich frank, fie empfand es als eine Graufamkeit, ja fast als ein Unrecht, den Knaben so jung aus dem Hause zu geben, und doch sah fie klar die Nothwendigkeit einer strengeren Erziehung und eines ernsteren Studiums, als das bisher mit den Hauslehrern zu erreichen gewesen war. Nicht so reich begabt wie die Töchter, dazu gerade in den wich= tigen Jahren seines ersten Unterrichts weniger energisch angefaßt, da= mit er nur, immer vergnügt, dem franken, reizbaren Bater gur Aufheiterung diene, war er den Nachtheilen nicht entgangen, die ichon gar zu leicht auftreten bei einem jüngften Rinde, einem einzigen Sohn, die aber hier unter diesen ganz besonderen Verhältnissen unvermeidlich gewesen waren. Der Unstern, über den sich Wilhelm v. Humboldt hin= sichtlich der Erziehung seiner Söhne beklagte, verfolgte auch Frau v. Bülow von früh an bei dem Studiengang bes ihrigen. Raum ichien ber Knabe in Brandenburg zu gebeihen, als im Frühjahr 1849 infolge ber Revolution die Ritterakademie aufgehoben wurde. Die Privatpension bei einem Pastor auf dem Lande erwies sich als ein Mißgriff, und nach einem Jahre war abermals ein Wechsel geboten. Es wurde nun die Erziehungsanftalt in Freienwalde gewählt. Jede einzelne Entscheidung bereitete der Mutter geradezu Qualen. Der Grund dafür ist wohl in ber Bescheidenheit zu suchen, die ihr gegen das eigene Urtheil Mißtrauen einflößte und sie veranlaßte, sich überall Rath zu holen. Sedemanns, die wirklich wie ein zweites Elternpaar die Bülowschen Kinder ir allen Phasen ihrer Entwickelung begleiteten, hatten auch hier die wichtigste Stimme. Der Onkel Alexander, immer unerschöpflich in seiner Hülfsbereitschaft, zog unermüdlich Erkundigungen über alle mög= lichen Anstalten ein, Freunde und Bekannte ließen ihre Ansicht hören, und da Frau v. Bülow zu den seltenen Menschen gahlte, die beim Ginholen eines guten Rathes wirklich die ernste Absicht haben, ihn zu befolgen, so viele verschiedene Meinungen aber nimmermehr sich vereinigen ließen, fiel ihr doch allein die Entscheidung zu; durch dies Verfahren wurden die Zweifel eigentlich nur immer vermehrt, und es entfährt ihr sogar ber Seufzer: "Wäre er doch auch eine Tochter!" Je weniger sich übrigens Bernhard v. Bülow allen Familientraditionen zum Trot zu den Wiffenschaften hingezogen fühlte, defto geschickter war er in allen förperlichen lebungen und praftischen Leiftungen. Gein frisches und fröhliches Wesen, sein gutes Herz gewannen ihm das Wohlwollen der

Lehrer, und unter seinen Gefährten war er überall als zuverlässiger Kamerad und treuer Freund geliebt. Das Militär war seine Possion, und als er erst den Lieutenant erreicht hatte, da gab es seinen glückslicheren Menschen unter der Sonne. Da war er in seinem Element; ein schneidiger Reiter, ein pslichttreuer, gerechter und leutseliger Offizier. Seine Zieten-Husaren wären Alle für ihn durchs Feuer gegangen. Hätte er nie des Königs Kock ausgezogen, um Landwirth zu werden!

Wir kehren nach dieser Abschweisung zum Sommer 1848 zurück, der in beständiger Spannung in Potsdam verlebt ward. Im Herbst erst wagte Frau v. Bülow auf einige Wochen nach Tegel zu gehen, das zwar durch zahlreiche Arbeiter, die bei dem Chausseebau beschäftigt waren, bedroht gewesen, aber ganz unversehrt geblieben war. Als charafteristisch mag erwähnt sein, daß Frau v. Bülow zur Zeit der Gesahr als theuersten Besitz die Briese ihrer Eltern aus dem Schloß entfernt hatte.

Während die großen Weltereignisse sich vollzogen und in ihrer Wichtigkeit ihren Eindruck nicht verfehlten, lebte man doch in den Jahren 1849, 1850 und 1851 ziemlich in der alten Weise fort. Die Jugend wollte fich vergnügen, Landpartien in der guten, Balle und Schlitten= fahrten in der schlechten Jahreszeit vereinigten immer wieder eine frohliche Gefellschaft. Frau v. Bülow, die zwar nicht das hervorragende Talent zur Geselligkeit hatte, wie es z. B. ihre Mutter besessen, sah doch ichnell ihr Haus zu einem der beliebtesten und gesuchtesten werden, führte fie doch nun ihre jüngste Tochter Constance und ihre nicht weniger reizende Nichte Mathilbe v. Humboldt aus. Daß ihr da als Mutter und ver= antwortlicher Tante allerlei "Seelenmotionen" wurden, läßt fich denken. Daran fehlte es auch nicht durch Freud' und Leid im Loënschen Hause. wo im Oktober 1849 eine kleine Gabriele geboren ward, die aber icon nach fünf Monaten ftarb. Loen wurde im November 1849 zum Abiutanten beim Garbeforps und ein Sahr darauf zum Flügeladjutanten ernannt, und im Frühling 1850 zog auch feine Frau nach Berlin. Für Bülows schwand damit schon ein großer Reiz Potsdams. Alle entbehrten schmerzlich den täglichen Berkehr mit der geift= und witssprühenden jungen Frau und ben iconen "himmlischen Kindern", die der Großmutter mehr als je jur Erheiterung und Freude gebient, feit in ihrem eigenen Saufe keine Kinderstimme mehr klang. Im Dezember 1851 wird ber Kreis abermals durch die Geburt einer Enkeltochter - Agnes - bereichert.

Verschiedene kleine Reisen nach Burg-Oerner und Magdeburg, wo Pedemann kommandirender General war, unterbrachen das gleichmäßige häusliche Leben. 1850 und 1851 suchte man "die zwei Mathilden" auf ihrem alten hohen Schlosse auf. In Ottmachan und Friedrichseck wurden in diesen Jahren zwei neue Häuslichkeiten gegründet. Frau v. Bülows Bruder Hermann vermählte sich mit der verwittweten Frau von der Hagen, geborenen v. Reihenstein, und ihr Nesse Wilhelm mit der Tochter des Generals v. Werder, deren liebliche Erscheinung der Bülowschen Familie schon aus Potsdam bekannt war.

Ein Ausflug nach der Schweiz fachte den Wunsch, mehr von der schönen Welt zu sehen, wieder besonders an, und 1853 kam endlich der Plan, auf einen Winter nach Nom zu gehen, in Aussührung. Ende September verließ Frau v. Villow mit ihren drei Töchtern die Heise math. In München wurden einige Tage in Gesellschaft von Hedemanns zugedracht, die sich auf dem Kückwege von einer Schweizer Reise befanden. Der schöne Traum der Schwestern, gemeinsam die Stätte ihrer Kindsheit und sonnigen Jugend wiederzusehen, sollte sich nicht erfüllen. Hedemann, der zwar dienstlich in keiner Weise mehr gebunden war, da er 1852 seinen Abschied genommen, war zu sehr von rheumatischen Leiden heimgesucht, um eine so weite Reise unternehmen zu können. So kehrte er mit seiner Frau nach dem Norden zurück, während Vülows südwärts zogen.

Ein ausgezeichneter italienischer Kurier sorgte von jetzt an auf das Beste für die Reisenden, thrannisirte sie aber dasür auch bedeutend, doch wäre ohne eine solche Persönlichseit das Reisen für Damen damals noch ganz unmöglich gewesen. Eisenbahnen gab es doch nur auf kurzen Strecken, Post und Vetturin waren nicht immer ohne Umstände zu erstangen, und im Kirchenstaat war der brigantaggio noch in voller Blüthe.

Mit welchen Gefühlen überschritt Frau v. Bülow den Brenner, betrat sie nach fünfunddreißig Jahren wieder das Land, das ihre erste Heimath gewesen, das die frühesten und glücklichsten Erinnerungen ihres Lebens umschloß! Sie sah sich im Geiste zurückversetzt in jene Zeit, wo ihr Leben, behütet von treuen Mutteraugen, getragen von der Liebe eines edlen Mannes, licht und verheißungsvoll vor ihr gelegen, wo sie noch feinen Schmerz kannte als die Trennung von ihrem Verlobten, keine Sorge als die um einen verspäteten Brief. Alle diese Ers

innerungen durchflutheten ihre Seele. Waren es diese, war es die italienische Luft, die den schlummernden Funken wieder ansachten? Die Sprache, die sie Jahre lang nicht geübt, stand ihr ungerusen wieder zu Gebot. Mühelos, wie von selbst klang das Italienisch von ihren Lippen, und sie sprach es echter, reiner, sließender als die Töchter, die sich Wonate lang mit Unterricht geplagt hatten. Dieselbe Erscheinung wiederholte sich auch später jedes Wal, wenn ihr Gelegenheit ward, mit Italienern zu verkehren, und noch als achtzigjährige Greisin sprach sie mit einem Feuer, einer Grazie, einer ausdrucksvollen Gestikulation, wie sie nur den echten Kindern dieses glücklichen Landes eigen ist. Sotief, so nachhaltig sind die Eindrücke der Kindheit!

Die Reise ging langsam über all die bekannten und lieben Orte. In Venedig und Florenz wurde längerer Aufenthalt gemacht. Daß in alle Freude, den Töchtern so viel Schönes zeigen zu können, auch für Frau v. Bülow die Wehmuth sich einschlich, bedarf kaum der Erwähnung. In reichstem Maße war Beides natürlich in Kom selbst der Fall, von wo aus sie ihrer Schwester schreibt:

"Rom, den 12. November 1853.

So schreibe ich Dir denn wirklich aus Rom, theure, liebe Schwester. und Du wirst es Dir selbst besser benken können, als ich es beschreiben fann, wie wunderbar mir dabei zu Muthe ift. Alle Morgen ist es mir noch wie ein Traum, daß ich wirklich hier bin. Da trete ich ans Fenster und sehe die Porta del Popolo und die Piazza mit ihren Rirchen, den Obelist und sehe die Fontanen und hore fie rauschen und werde es mir mit Freuden bewußt, daß ich wache. Mein zweiter Ge= banke ift bann immer ber ber innigften Betrübnig, daß Ihr nicht mit uns seid, und der verläßt mich nicht, wie denn das auch wirklich nicht zu verschmerzen ift! So Vieles habe ich nun schon wiedergesehen, was so zu unseren nächsten gemeinschaftlichen Erinnerungen gehört, daß es mir wie unmöglich vorkommt, daß ich es allein widersehe: Casa Buti, Palazzo Tomati, — also Strada Sistina und Gregoriana, die Trinità del Monte, die Pyramide, — die theuren Gräber, heute Billa Pamfili! . . . In der Bia Gregoriana waren auch einige Häuser, die Wohnungen hatten, leider nicht mehr die im Balazzo Tomati, die im oberen Stod zulett vom hannoverschen Gefandten bewohnt gewesen. Es ware also eine Möglichkeit gewesen, daß ich bie hätte haben können! Ich eilte wenigstens die Treppe hinauf und in den Cortile, wo die Fontane noch ebenso sprudelt wie sonst, wo ich den Passetto wiedersah, den Portone nach Bia Sistina, — Alles. Alles wie sonst! - aber von Allen, mit denen ich das Alles sonst zusammen bewohnt und gesehen, jetzt nur ich allein noch da, - Ihr Beiden so fern und die anderen Lieben ganz dahin! Du fannst Dir selbst am besten benken, wie tief bewegt und wunderbar mir dort ums Berz war, — wie es mir eigentlich hier überall so ist. Es that mir ordentlich wohl, Bittoria gleich oben in ihrer Wohnung aufzusuchen und zu finden, sowie Elena,\*) das waren doch noch lebendige Wesen aus jener Zeit! In Casa Buti ift die Treppe gang unverändert und mithin höchst greulich. . . . Auf Trinità ift auch Alles unverändert, fogar etwas zu fehr. Wir waren auf dem schönen Weg hinauf geeilt. unserem Cerberus von Bedienten entgehend, und ich befriedigte mit rechter Sammlung meine Sehnsucht, die Fontane vor Villa Medici wieder zu sehen und sie ben Kindern zu zeigen, als den Schauplatz unserer kindlichen Spiele, geliebte Abelheid! . . .

Ich schreibe jett schon längst am Sonntag Abend, da mich gestern Abend die Müdigkeit übernahm. Heute fuhren wir schon um halb zehn nach dem Palast Caffarelli, dem jetigen, b. h. seit Bunsens Zeiten, preußischen Gefandtschaus, wo wir mit großer Freude und Erbauung die deutsche Kirche besuchten und eine recht gute Predigt und recht quten Gesang hörten. Der ganze Gottesdienst ift eine mahre Stärfung, nachdem man wie wir den uns fo leer erscheinenden fatholischen Gottesbienst so oft mit angesehen. Dann gingen wir hinunter auf das Forum, das den Kindern einen gewaltigen Gindruck machte, wie neulich schon am Freitag, vom Testaccio kommend, das Kolosseum, für das wir gerade die wundervollste Beleuchtung hatten. Heute Nachmittag waren wir in St. Peter, um einer großen Feier= lichkeit beizuwohnen. Der Papft tam in höchsteigener Person bin zur Seligsprechung eines neuen Heiligen, mit dem sich die Leute hier jett gang beschäftigen, eines Spaniers von Geburt, ber übrigens im 15. Jahrhundert gelebt hat. Die ganze Petersfirche mar schon seit Tagen mit Arbeitern gefüllt, um Tribunen zu bauen und die Auf-

<sup>\*)</sup> Töchter der Frau Buti, bei der Humboldts früher gewohnt hatten.

stellung vieler auf den frommen Mann bezüglichen Bilder vorzunehmen. Heute Morgen schon war eine große Feierlichkeit gewesen, aber ohne den Papst, der sich dann von drei dis vier Uhr erwarten ließ und, als er endlich erschienen war, nichts that als etwa zehn Minuten knieen und Segen spenden und stumm, wie er gekommen war, wieder abzog. Der Spanier war nun aber doch selig sabrizirt. Das war nicht gerade sehr begeisternd, aber es war doch immer hübsch, gleich am ersten Sonntag Pius IX. in der Peterskirche zu sehen. Wir hatten sehr gute Plätze auf der Tribüne und bekamen kleine Bücher mit der Lebensgeschichte des Giovanni el Peccador ausgetheilt und sahen nachher auch St. Peter in großer Gala. Für die Kinder waren das doch Alles sehr mitzunehmende Eindrücke. . . "

Am 1. Dezember bezog Frau v. Bülow eine Wohnung in dem Hause ai Quattro Benti auf der Trinità del Monte. Es war die alte, bekannte Gegend, wo Humboldts gewohnt, und ihr darum bessonders heimathlich anziehend, und was Lage und Aussicht betrifft, so kann man sich vielleicht in ganz Kom nichts Schöneres denken. Auf dem Platz mit dem Obelisken, dicht an der spanischen Treppe stehend, hatte das Haus damals noch nach allen vier Seiten freien Ausblick. Hier ließen sich die Reisenden nun gemüthlich nieder, lebten der Natur, Kunst und Geselligkeit. Diese wurde besonders lebhaft und anziehend durch die Ankunst des jungen Prinzen Friedrich Wilhelm, dem zu Ehren überall Feste gegeben wurden, und der mit den Herren seiner Begleitung, wie in Potsdam so auch in Rom, das Bülowsche Haus gern und häusig besuchte.

In ungetrübtem Genuß war der Dezember verstrichen, zu Weihnachten hatte ein Lorbeerbaum statt der Tegeler Tanne im Lichterglanz
gestrahlt, der Abschied vom alten Jahre war auf dem Kapitol in heiterer
Gesellschaft mit dem liebenswürdigen Prinzen geseiert worden. Das
mit so freudiger Zuversicht begrüßte neue Jahr 1854 brachte jedoch
gleich Beunruhigung durch die Nachricht aus Berlin, daß bei dem
ältesten Enkel Loon die Masern ausgebrochen. Die Sorge steigt, als
am 11. Januar die Kunde kommt, daß auch die anderen Kinder und
Frau v. Loon selbst erkrankt sind. Täglich kommen Berichte über den
Fortgang der Krankheit, die bei den Kindern leicht vorübergeht, bei der
Mutter aber zurückzutreten und innere Theile zu ergreisen scheint.

Bald hoffnungsvoll, bald wieder beforgter klingen die Berichte. Die Rrankheit nahm einen ernsten, ben Aerzten unbefannten Charakter an. Täglich erwartete man eine Wendung zum Befferen, aber Tag um Tag unverändert lag die Kranke auf ihrem Lager, regungslos, schlaflos, fiebernd, aber immer bei völlig klarem Bewußtsein, und burch ftille Heiterkeit und lebhaftes Interesse an allem Borgehenden sich und Andere über die Gefahr täuschend, in der sie schwebte. Briefe, deren Inhalt faft hoffnungslos klingt, werden burch telegraphische Depeschen überholt, die eine geringe Besserung melden, welche sich dann doch wieder als Täuschung erweist. Das waren Tage, Wochen folternder Angst in Rom. Bergingen doch auch im besten Falle breimal vierundzwanzig Stunden, ehe man die Antwort auf eine telegraphische Anfrage in Händen hielt, da die Berbindung nur bis Siena ging. Wohl trug fich Frau v. Bulow mit dem Gedanken, sofort abzureisen, und hatte sie nur ihrem Herzen zu folgen gehabt, sie wäre augenblicklich zurückgeeilt. allein die Rücksicht auf die anderen Töchter, die Existenz in Berlin ohne Wohnung, Potsdam, wo sie die Brücken hinter sich abgebrochen hatte, die Gefahren einer eiligen Winterreise und vor Allem die peinigende Aussicht, unterwegs acht bis zehn Tage ohne Nachrichten sein au muffen, jest, wo die Rrankheit auf dem Sohepunkt zu fein schien, ließ sie noch zögern. Das Schwanken zwischen Furcht und Hoffen wird noch dadurch verstärkt, daß nicht alle gleichzeitigen Nachrichten aus Berlin sich beden. Während ber Schwiegersohn seinem Schmerz offen Ausdruck giebt, suchen Sedemanns in dem wohlmeinenden Bestreben. bem armen Mutterherzen wenigstens etwas zu ersparen, den Krantheitszuftand weniger unmittelbar besorglich darzustellen; Briefe von Fernerstehenden äußern dagegen wieder unverhüllt ihre Angst und ihr Mitleid. Hundertmal wurden die qualvollen Möglichkeiten erwogen: Bleiben, während alles Denken und Sehnen heimwärts gerichtet war, Reisen in dieser Todesanast ohne Nachrichten, um vielleicht mit dem grausamen "Zu spät" empfangen zu werden, im besten Falle: Ankommen und die Kranke nicht sehen durfen, um fie nicht auf das Bochste zu erschrecken und aufzuregen. Wahrlich, es konnte keine schmerzlichere Lage geben!

Inzwischen blieben sich die krankhaften Erscheinungen immer gleich, aber die Kräfte sanken mehr und mehr. Am 3. Februar glaubte die

Arante ihr Ende nahe und nahm Abschied von Mann und Rindern und ihrem "gludlichen Leben", das sie so ichwer verließ. Der Brief, der die Mutter hiervon unterrichten sollte, traf sie nicht mehr in Rom, sie war bereits mit den Töchtern auf dem Heimweg. Unter heißen Thränen hatten sie die theilnehmenden Bekannten, das geliebte Rom am 10. Februar perlassen, nachdem einmal der Abschied überstanden, nun nur von dem einen Wedanken beseelt, so raich als möglich vorwärts zu kommen. Welch eine Reise! Trots der Kälte geht es in der Nacht durch schnee= bedeckte öbe Gegenden, bald von Karabinieri begleitet, bald allein einem Neberfall pon Briganten entgegensehend. Bon Sieng an sollte die Eisenbahn benutzt werden, turz vor der Stadt fturzt ein Bferd, bas perurfact Aufenthalt, und als man auf der Station anlangt, ift der Aug fort und bis zum anderen Morgen keine Möglichkeit, fortzukommen. In Florenz bann wieder peinliches Warten auf die Antwort der aus Siena gesandten telegraphischen Anfrage, endlich die dürftigen Worte: La malade va un peu mieux. Den Bersuchen bes Gesaubten Herrn v. Reumont, der über Wien den Rath erhalten hatte, Frau v. Bülow jett wieder zur Umkehr zu bewegen, widersetzte sie sich und fuhr wieder zu Wagen in der Nacht über die Apenninen durch Bologna bis Ferrara. wo fie zum Aufenthalt gezwungen ward, weil die Flußübergänge bei Nacht nicht zu paffiren waren. Weiter ging es am nächften Morgen bis Badua, von wo ab es wieder eine Strecke Eisenbahn gab. So un= geordnet aber waren noch all biefe Berhältnisse, daß die Abgangszeiten ber Rüge in den anderen Städten gar nicht in Erfahrung zu bringen waren, und so langen die Reisenden an, als der Zug nach Benedia por einer halben Stunde abgefahren ift. Aehnliches Miggeschick verfolgt fie auch in Benedig, wo der gute, schnelle Dampfer fort ist und sie sich erft am 15. früh auf ichlechtem Sahrzeug einschiffen können. Gin Sturm verlängert die Ueberfahrt nach Trieft fast um das Doppelte der Zeit. hier erfüllt sie ein Telegramm von demselben Tage wieder mit neuem Muth. In dunkler Winternacht geht es mit der Post durch den hoben Karft, nach zwölf Stunden ift Laibach erreicht, wo die Gisenbahn wieder die Reisenden aufnimmt. Noch einmal muß sie mit dem Wagen vertaufcht werben, um ben Semmering zu überschreiten, und endlich ant 17. abends langt man in Wien an. Ein Brief vom 10., der fie bort erwartet, belebt die Erschöpften durch die Runde fortschreitender Befferung.

Ein freundlicher Gruß der Kranken ist hinzugefügt, die Bitte des Schwiegersohns, sich nicht zu übereilen mit der anstrengenden Reise, und der Nath, sich gleich telegraphisch die frischesten Nachrichten geben zu lassen. In der Nacht kommt die Antwort auf die Anfrage: "Gestern sanft gestorben." —

So nahe am Ziel und nun doch zu spät, — umsonst all diese Eile, die Spannung, — umsonst das Hoffen und Sehnen, die innigsten Gebete!

Wohl dem, der es nie kennen lernt, dieses heiße Ringen der Seele mit der Verzweiflung, dieses Auflehnen gegen die Grausamkeit des Schicksals, den harten Kampf um den Glauben, um demüthige Ergebung in Gottes Rathschluß! In einer solchen Nacht altert der Mensch um Jahre, aber wer nicht vernichtet wird von solchem Schicksalsschlag, wer dennoch glaubend siegt, der altert nicht nur, — er reift. —

Das Morgengrauen des nächsten Tages fand die Reisenden schon wieder unterwegs nach Breslau. Hier empfing sie Frau v. Bülows Bruder Hermann, der ihr zuerst mündlich die traurigen Einzelheiten der Verschlimmerung, der Entfräftung und des sansten Endes mittheilte. Um 19. früh erfolgte die Ankunft in Berlin.

Im Sarge sah die Mutter ihre Tochter wieder und dankte noch Gott, wenigstens dafür nicht zu spät gekommen zu sein und sie auf dem Gange zur letzten Ruhe geleiten zu können. Mit wunderbarer Kraft und Fassung hielt sie sich aufrecht, stützte den ganz gebrochenen Schwiegerssohn, die schmerzversunkenen Hedemanns und sorgte still für den greisen Onkel Alexander, dessen tiese Erschütterung die größten Befürchtungen hervorrief, und der sich doch nicht abhalten ließ, der Beerdigung beiszuwohnen.

Zu Füßen ihrer Schwester Therese grub man Gabriele v. Losn bas Grab. Es war das dritte Kind, das Frau v. Bülow in Tegel bettete. Wurde bei den anderen beiden das Herz von dem Gedanken bewegt, daß ihr Leben so unerfüllt abgebrochen war, so verschärfte sich hier der Schmerz bei dem Hindlick auf das volle, reiche Glück, das diese auf der Höhe des Lebens Abgerusene besessen und bereitet hatte und das nun mit ihr vernichtet war.

Die drei jungen, mutterlosen Kinder erhoben nicht vergebens Anspruch auf doppelt zärtliche Fürsorge. Soweit es überhaupt möglich ift, eine Mutter zu ersetzen, soweit hat es hier die Großmutter au

biesen Enkeln gethan. Um ihretwillen zog sie auch von dem stillen, ihr so wohlthuenden Tegel wieder fort, sobald eine kleine Wohnung in der Karlstraße gefunden war, und lebte mit ihren Töchtern-ausschließlich den Kindern, die fast den ganzen Tag bei ihr zubrachten. Daß der Bater sie nicht von sich lassen sollte, war eine der letzten Bitten der Sterbenden gewesen, sonst hätte Fran v. Bülow sie ganz zu sich genommen. Im Sommer fanden sie ihre Heimath stets in Tegel.

Im Herbst 1854 bezogen Bulows eine Wohnung in ber Dorotheenstraße Nr. 50, die sie zwanzig Jahre lang inne hatten. Sie war so geräumig, daß Bedemanns darin ebenfalls ihr festes Winterquartier fanden, was von Allen als eine unendlich glückliche Rügung anerkannt wurde. Innig, wie im Elternhaus, lebten die Schwestern nun im Winter wieder zusammen, während die Sommer nach wie vor auf Tegel und Burg-Derner vertheilt wurden, und Frau v. Bulow mit ben Töchtern auch wohl weitere Ausflüge unternahm. So 1855 nach Ottmachan und 1856 nach Sagan zur Herzogin Dorothee und in die Salzburger Alpen. Auf dieser Reise wurde ihr die große Freude der Verlobung ihrer Tochter Constance mit dem Hauptmann v. Heinz, deffen hervorragende Talente und ausgezeichneter Charafter schon 1849 seine Ernennung jum Adjutanten und fteten Begleiter bes jungen Pringen Friedrich Wilhelm veranlaßt hatten. In dieser Eigenschaft war er schon lange in Botsdam, Rom, Tegel und Berlin ein gern und viel gesehener Gaft im Bulowichen Sause. In romantischer Umgebung — im ent= gudenden Aigen — fand diefer Berkehr in ber gludlichsten Beise feinen Abschluß, und es eröffnete sich zugleich ber Ausblick auf ein neues Blud, bas nach so vielem Schmerz mit tiefftem Dank gegen Gott von bem Mutterherzen empfunden wurde. Hochzeitlich gestimmt, kehrte man über Burg-Derner nach Berlin zurück, das sich ebenfalls hochzeitlich schmückte zur Vermählungsfeier der jungen Prinzeß Luise mit dem Großherzog von Baden. Es war Frau v. Bülow eine besondere Freude. für diese Festlichkeit zur Oberhofmeisterin der hohen Braut ausersehen zu werden. Fühlte sie sich boch ber jungen Fürstin, abgesehen von der Berehrung und Liebe, die sie sich on von den hohen Eltern auf das Rind übertragen, noch persönlich näher gerückt dadurch, daß ihre Tochter Abelheid 1851 in Roblenz mehrere Wochen hindurch der jungen Prinzessin hatte Gesellschaft leisten und ihre Studien überwachen dürfen.

So wenig Frau v. Bulow auch sonft Gefallen oder gar Befriedigung an den Aeußerlichkeiten des Hoflebens fand, so ichien Anderen gerade immer ihre Persönlichkeit vorzugsweise geeignet, eine hohe, verantwortliche Hofftellung auszufüllen, und so tritt benn auch jetzt wieder eine barauf bezügliche Anfrage an fie heran. Für den neuzubildenden Hofftaat der Prinzeß Royal war die Wahl auf Frau v. Bülow als Oberhofmeisterin gefallen. Die Königin von England, Bring Friedrich Wilhelm felbst vereinigten ihre Bitten mit benen bes Pringen und ber Pringeg von Preußen, und auch Alexander v. Humboldt, dem das Hofleben zur zweiten Natur geworden, sucht seine Nichte gur Annahme biefer Stellung gu bewegen. Frau v. Bülow aber blieb fest bei ihrer Weigerung, obwohl es ihr sehr schwer ward, gerade der Prinzes von Preußen einen Wunsch zu verfagen. Nicht die Scheu vor dem Opfern eigener Bequemlichfeit und Freiheit war es, die sie hierzu bestimmte, sondern das Bewußtsein, nähere und ernftere Pflichten im Kreise ber Ihrigen zu haben. Solche treten denn auch gerade jetzt mit besonderem Nachdruck an sie heran.

Frau v. Hedemann, die schon während des Sommers in Burgs Oerner weniger wohl als gewöhnlich gewesen, erregte bei ihrer Ueberssiedelung nach Berlin im Oktober durch die mit ihr vorgegangene Versänderung ernste Besorgniß. So unbegreislich es schien, daß diese frische, kernige Natur von innerer Krankheit heimgesucht werden könnte, so mußten doch bald Alle einsehen, daß es sich hier um ein unheilbares Uebel handelte. Die Kranke, meistens außer Bett, konnte jedoch auf Augenblicke die körperlichen Schmerzen und Gereiztheit der Nerven überwinden und, zu ihrem eigentlichen Naturell zurücksehrend, dann so lebhast heiter und für Alles und Alle theilnehmend sich zeigen, daß der Gedanke an Genesung immer wieder auftauchen wollte. Kaum hatte sich Frau v. Bülow noch mit der Aussicht auf ein langes, hoffnungsloses Leiden vertraut gemacht, als ihr die Aerzte eröffneten, daß nichts so sehr zu wünschen seine baldige Erlösung, da sonst der leidensvolle Zusstand sich zu unerträglichen Qualen steigern würde.

Schwere Wochen folgten, in denen Frau v. Bülow alle körperlichen und geistigen Kräfte anspannen mußte, um der Kranken Erheiterung, dem selbst leidenden, schmerzersüllten Schwager Trost und Stütze zu sein und doch auch in den Brautstand der Tochter nicht zu tiese Schatten fallen zu lassen. Frau v. Hedemann war keine leicht zu behandelnde

Kranke. Die Fürsorge, mit der man sie umgab, durste ihr selbst nicht zum Bewußtsein kommen, und heimlich hat die treue Schwester manche Nacht im Nebenzimmer gewacht und auf das Rlagen und Stöhnen der schwer Leidenden gelauscht. Treulich halsen ihr auch die Töchter in allen Außendingen; von dem, was sie seelisch litt, konnte ihr nichts abgenommen werden, im Gegentheil, es häuste sich Alles auf sie: die Besürchtungen, die die Aerzte nicht dem gedeugten General mittheilen wollten, vertrauten sie ihr als Mittelsperson an; Hedemann, der sich am Krankenbett wohl zu fassen wußte, ließ der Schwägerin gegenüber seinem Schmerz freien Lauf, und die Sterbende sprach mit ihr von den bevorstehenden letzten Dingen, die sie aus Schonung für ihren Mann nicht ihm gegenüber öfter berühren wollte. "Seht Ihr" — meint sie —, "das ist immer so bei uns gewesen, wenn was Schönes war, was Freudiges, dann mußte immer ein Opfer fallen — diesmal bin ich's." —

Innig und tief verstehend, blieben sich die Herzen der Schwestern nahe bis zum Ende. Nach vielen, ins Einzelne gehenden Bestimmungen sagte ihr Frau v. Hedemann an einem der letzten Tage: "Ich habe es ja so gut mit allen Menschen gemeint. — Daß ich keine eigenen Kinder gehabt habe, war traurig, aber ich habe ja Deine so lieb gehabt."

Wie eine Mutter ist sie auch geliebt worden von diesen Kindern, und war auch das erste Gefühl Dank für die endliche Erlösung, so empfanden es doch Alle tiesschmerzlich, wie Unersetzliches sie verloren, als nach hartem Kampf am 14. Dezember dies Herz voll Liebe und Güte zu schlagen aushörte.

Aber auch weit über die Grenzen der Familie hinaus ist der Tod dieser edlen Frau beweint worden. Sie war eine treue Freundin ihrer Freunde, ein wahrer Schutzengel der Armen und Bedrängten. Namentlich Burg-Derner war ein Feld ihrer Thätigkeit gewesen. Für Kirche und Schule war sie dort eine nie versiegende Hülfsquelle; die Energie, mit der sie an der Berbesserung dortiger Nothstände theilnahm, die Freudigkeit und Frische, mit der sie den Dorskindern Feste veranstaltete, sucht ihres Gleichen. Heute noch wird alljährlich in Burg-Derner ihres Namens dankbar gedacht bei der Weihnachtsbescheerung und Krankenunterstützung, wozu sie in ihrem Testament ein kleines Kapital gestiftet. Der Thurm und das goldene Kreuz der Kirche sind stumme Zeugen ihres christlichen, opferfreudigen Sinnes. Auch der Kirche in Tegel hatte sie noch auf dem

Sterbebette eine Orgel zugedacht. Sie ertönte zum ersten Mal am 18. Dezember 1856, während man ihre sterbliche Hülle hinabsenkte.

Dicht und weich breitete sich der Schnee über das neue Grab, in dem für Frau v. Bülow ihre Kindheit, ihre Jugend, ein Stück ihres eigenen Ich mit versenkt war. —

Wieder hatte es so kommen müssen, daß statt der Hochzeitsglocken Sterbegeläut erklungen war, daß wieder einem glücklichen Brautpaar der tiesste Ernst des Lebens vor die Seele gestellt ward. Es war Frau v. Bülow, die wieder in richtigem Gesühl das Recht der Gegenwart dem Schwager gegenüber hervorhob und die Hochzeit nicht um der Trauer willen ins Unbestimmte aufgeschoben wissen wollte. Wie ein Trauerstor lag es natürlich trothem über allen Borbereitungen, und ganz still fand am Abend des 17. Januar die Trauung in der Wohnung statt. Dem eugsten Familienkreise schlossen sich nur noch die Prinzeß von Preußen, Prinz Friedrich Wilhelm und die nächsten Freunde des Paares an. Unmittelbar darauf reisten die Neuvermählten nach Breslau ab, wo Prinz Friedrich Wilhelm das 11. Regiment sommandirte.

Mit dieser jüngsten Tochter ging der Schmuck, die Freude, das Aleinod aus dem Bülowschen Hause, und der Familienkreis verlor seinen Hauptanziehungspunkt. Es giebt wohl manchmal in der Familie eine Persönlichkeit, über welche die Fülle aller Gaben des Körpers und Geistes ausgegossen ist, die belebend, eingehend, ausgleichend Jedem in besonderer Weise unentbehrlich wird, auf deren Haupt von früh an die Angehörigen alle Liebe, alle Bewunderung konzentriren, und die dabei doch niemals durch Ueberhebung sich einer solchen Ausnahmestellung unwerth zeigt. Scheidet aber dann ein solches Familienglied, so ist die Lücke niemals auszufüllen. Das empfand Keiner tieser als die Mutter, Niemand aber hatte auch solche selbstlose Freude an dem Glück der Tochter.

Zwei Töchter blieben Frau v. Bülow tren zur Seite: Abelheib, eine stille Mimosennatur, voll sanfter Güte, selbstlos und zurückhaltend, bescheiben bis zur Aengstlichkeit, keine Persönlichkeit, die in irgend welcher Lage die Initiative ergriffen hätte, aber immer eine wohlthuende Erscheinung mit ihrem seinen Takt und ihren hübschen Formen. Der Mutter, die Alles mit ihr besprach und erwog, war sie mit ihrem verständnisvollen Singehen, ihrem zarten, richtigen Empfinden ganz unentbehrlich.

Caroline war eine höchst eigenthümliche Natur. Der Inhalt all ihres Thuns unendliche Herzensgüte, die Form oft sehr seltsam, die

Gefinnung immer engelsgut, die Aeußerungen manchmal ein Brufftein für die Webuld der Anderen. Bei größter Unerfahrenheit in praftischen Dingen hatte sie ein Streben nach Selbständigkeit, das sie hin und wieder die Bevormundung von Mutter und Schwester durchbrechen ließ und die überraschendsten Ergebnisse hatte. Immer ging fie darauf aus. Andere zu erfreuen, und an hübschen und sinnigen Ideen fehlte es ihr nie, aber an der Materie, an den Außendingen litten nur zu oft die iconiten Blane Schiffbruch. Diefes Migverhaltniß zwischen Inhalt und Form ging auch durch ihr eigenes Wesen. Sie besaf durch ein ausgezeichnetes Gedächtniß eine Fulle von Kenntnissen und sehr lebhaftes Intereffe für die Wiffenschaft, studirte 3. B. auf eigene Sand ben gestirnten himmel und konnte sich Stunden lang mit umftändlichen Berechnungen abgeben, ihre Rede aber war weitläufig, verwickelt, schwer verständlich, als verhindere das Uebermaß der Borstellungen eine klare Ausdrucksweise, auch fehlte es ihr an Urtheil und konnte ihr geschehen. bie einfachsten nächstliegenden Dinge gang zu überseben.

Eins war beiden Schwestern gemein: die Liebe und Sorgfalt, mit der sie zeitlebens die Mutter umgaben, ohne doch auf deren eigene, sie in jeder Hinsicht weit überragende Natur eine merkliche Wirkung aus= zuüben.

Ernster, stiller, farbloser glitten nun die Tage dahin nach diesen zwei Ereignissen, die jedes auf seine Weise eine gerade in das häusliche Leben so eingreisende Beränderung hervorgebracht hatten.

Es hätte nicht der Bitte der Sterbenden bedurft, um auch nach ihrem Tode Hedemann seine Stelle im Familienkreise zu bewahren. Er war Frau v. Bülow mehr geworden als die eigenen Brüder, und es verstand sich von selbst, daß er fortan ganz zu ihrem Hausstand gehörte. Leicht aber war es trotzem nicht, beständig tausend Rücksichten auf den tiefgebeugten, im zweiundsiebzigsten Jahre stehenden Mann zu nehmen, dessen Gemüth durch Harthörigkeit und Jschiasleiden doppelt niederzgedrückt war.

So viel Ansprüche aber auch an sie gemacht wurden, sie hatte immer Kräfte und Liebe übrig, und ihre Sorgfalt wandte sich jetzt noch ganz besonders dem Onkel Alexander zu, der das Schicksal eines so wunderbar hohen Alters, ganze Generationen vor sich dahin gehen zu sehen, bei jedem neuen Todesfall schmerzlicher empfand und klagend aus-

rief: "Ich begrabe mein ganzes Geschlecht!" Seine Nichte war ihm nun die einzige nahestehende Berwandte. Noch häusiger als sonst suchte er ihr Haus auf, in dem Alles aufgeboten wurde, ihn zu erfreuen. Für Frau v. Bülow hatte schon das "liedes Kind" aus seinem Munde—dem einzigen, der sie noch so anredete— einen herzbewegenden Klang, und wer hätte sich nicht gern dem Zauber seiner Unterhaltung hinsgegeben, die hier im engsten Familienkreise, wo er vor jeder Indiskretion sicher war, noch glänzender, witziger, fortreißender war als gewöhnlich. Allerander v. Humboldts Liedenswürdigkeit ist weltbekannt, für die Seinen hatte er aber doch noch eine andere Schattirung, einen wärmeren Ton, da war er nicht allein "der gekrönte Monarch in der Welt der Wissenschaften", sondern das herzlich liedende Familienhaupt, das seine Theilsnahme keinem noch so kleinen Vorkommniß versagte und auch mit dem jüngsten "Infanten" zu scherzen wußte.

Seine leichte Schlagberührung im Februar 1857 verursachte Frau v. Bülow nicht wenig Sorge, ging aber ohne nachtheilige Folgen vorsüber, und im Sommer bringt der Onkel wieder nach wie vor viele seiner Sonntage in Tegel zu. Auch der 14. September wird, wie üblich, still dort geseiert mit einigen Freunden, unter denen der nun auch schon sechsundachtzigjährige Rauch immer der Liebste und Geseiertste war. Ein Familiensest ohne Rauch war gar nicht denkbar. Seine Persönlichseit gehörte so ganz in den Kreis der theuren Gestalten, die nun zum Theil schon dahin gegangen waren, er war für Frau v. Bülow eine verstörperte Erinnerung an ihre Kindheit, hatte später überall in Freud' und Leid sein goldenes Gemüth bewährt und stand unter den deutschen Freunden Alexander v. Humboldts obenan. Sein Tod im Dezember 1857 war ein tieser Schmerz und großer Berlust für Alle.

Dem Familienkreis brachte das Jahr 1857 in seinem Verlauf noch weitere Veränderungen: Loën wurde als interimistischer Vertreter des Militärbevollmächtigten nach St. Petersburg geschickt. Die zurücksbleibenden Kinder in ihr Haus aufzunehmen, war sofort der Plan der Großmutter, die ohne Zögern willens war, ihr Leben allem Zwang des Schulunterrichts zu unterwersen. Allein in Rücksicht auf ihr Gebundenssein durch den Schwager Hedemann und wegen einer vortrefslichen Dame, die disher selbständig sein Haus und die Erziehung der Kinder geleitet, entschied sich Loën dafür, in der äußeren Eristenz der Kinder keine

Aenderung eintreten zu lassen. Immerhin war es keine geringe neue Berantwortung für Frau v. Bülow, aus der ihr indessen durch den täglichen Verkehr mit den schönen, klugen Kindern auch wieder viele Freude erwuchs.

Ein zweiter Lichtvunkt, ja mahrer Sonnenschein wurde ihr durch Die Miidkehr der Tochter Constance, deren Mann, im Berbst zum Hofmarichall bes Bringen ernannt, nun dauernd feinen Aufenthalt in Berlin nahm. Neue Großmutter-Freuden und Reiden verfürzten Frau v. Bulow ben Winter. Im April führte die Vermählung der Bringeffin Stephanie von Hohenzollern mit dem König von Portugal, die per Profuration in Berlin vollzogen wurde, fie für kurze Zeit wieder an den Hof, indem sie abermals als Oberhofmeisterin der fürftlichen Braut fungirte. Der Sommer war wieder ganz ben Kindern und Enkeln gewidmet. Nichts sah Frau v. Bülow lieber, als wenn sie in Tegel alle ihre Lieben umgaben, und sie verstand es, für die Behaglichkeit des "urältesten Kosmos" ebenso zu sorgen wie für das jünaste Kindchen, und Alles, was im Alter zwischen achtundachtzig und dreiviertel Nahren ftand, fand ebenfo aut in seinen besonderen Vergnügungen und Bedürfnissen Berücksichtigung. Auch seinen letzten, neunundachtziasten. Geburtstag feierte Alerander v. Humboldt noch in wunderbarer Frische in Tegel, umgeben von den Seinen.

Lange jedoch durste Frau v. Billow sich eines so zahlreichen Familienstreises nicht ungetrübt erfreuen; gerade in das Haus, das ihr jetzt hauptssächlich eine Quelle der Freude war, siel unvermuthet ein Schatten. Heinz erfrankte im Oktober plötzlich schwer in Potsdam, wo er Dienst that. Seine Frau eilte aus Tegel zu ihm. Nach vierzehn Tagen konnte er nach Berlin übersiedeln, blieb aber leidend, konnte sich bei der uns günstigen Jahreszeit nicht erholen und mußte, sobald er reisefähig war, ein bessers Klima aufsuchen. Schweren Herzens sah Frau v. Bülow nach bangen Wochen am 29. Dezember 1858 die Tochter mit Mann und Kind von Berlin nach Montreux aufbrechen. Selbstlos wie immer gab sie ihnen ihre Tochter Abelheid zur Hülse und Gesellschaft mit, obwohl ihr dadurch eine doppelte Entbehrung auserlegt ward.

Sorgenvoll auch noch in anderer Hinsicht fing das Jahr 1859 an. Während allenthalben die Welt von Kriegsgeschrei widerhallte, sah Frau v. Bülow die Kräfte des theuren Onkels stetig abnehmen. Vom 21. April

ab war er bettlägerig. Biele stille Stunden hindurch saß sie an seinem Lager. Er litt nicht, sprach selten, aber immer klar, besonnen und liebevoll. Am 6. Mai um halb drei Uhr nachmittags trat das Ende ganz sanft ein. Es war Niemand in seiner Todesstunde bei ihm als Hedemann und Frau v. Bülow. Ihre liebende Hand schloß die Augen, die so tief forschend in die Geheimnisse der Natur geblickt.

Diesem in seiner Einsachheit und Stille wohlthuenden Moment folgten leider alsbald Eindrücke, die für jedes, namentlich aber für Frau v. Bülows pietätvolles Gemüth sehr verlegend sein mußten. Es ist nur zu bekannt, wie niedrige Gewinnsucht seitens seines Kammerdieners Seissert Alexander v. Humboldt vermocht hatte, diesem all seine Habe testamentarisch zu vermachen, ja, sogar sie ihm schon bei Ledzeiten zu schenken, so daß er sich nur den Nießbrauch vorbehielt. Es läßt sich denken, mit welcher Kücksichsigkeit gegen die Hinterbliebenen ein Mann vorging, der sich nicht geschämt, die Schwäche seines greisen, gütigen Herrn so zu mißbrauchen. Frau v. Bülow, als die Nächstbetheiligte, tras die Kränkung am tiessten. Ihren Kindern schreibt sie nach Montreux:

"Berlin, ben 12. Mai 1859.

## Liebe, liebe Kinder!

So schreibe ich Euch also wieder nach dem großen, schmerzlichen Greigniß, das Eure Herzen wie das meinige so tief gerührt hat, und nachdem wir den lieben, lieben Onkel gestern zur ftillen Ruhestätte gebracht haben. . . . Ach, wie habe ich Euch vermißt in diesen traurigen Tagen, — ber Himmel legt mir wirklich viel auf so fern von Euch burchzumachen. Die gute Line hilft nach Kräften. So werdet Ihr gestern ihren Brief von Sonnabend erhalten haben. Die Gewißheit des erfolgten Todes aber doch gewiß früher? Ich sehne mich sehr nach Eurer Erwiderung, sehe aber aus Deinem vorgestern erhaltenen Brief, liebe Confti, daß ich doch gleich sehr besorgt geschrieben haben muß. Ich las den Brief erst ordentlich im lieben Tegel vorgestern Abend. L. und ich waren ben Nachmittag Hebemann dahin gefolgt und brachten also die Nacht bort zu. Es war ein schöner Schluß bes hochfeierlichen Tages, benn das Begräbniß hier war wahrhaft erhebend, so großartig und so rührend zugleich, des Verstorbenen ganz würdig. Ich kann heute nicht auf Näheres darüber eingehen, aber ich hoffe es noch thun zu können. . . . Es war Alles, wie man es nur sich schön und würdig benken

tann, und Hoffmanns Rede war fehr icon. Ihr werdet fie bald erhalten und die gestrige auch. Die heutige Spenersche Zeitung giebt ihren Sinn sehr schön wieder, überhaupt ift dieser Artitel schön, und ich eile, ihn Euch zu schicken. Sonft hat gerade die Spenersche Zeitung viel Unbefriedigendes gegeben, oft fogar Berletendes, was in den hier ob= waltenden Verhältniffen fehr unangenehm war. Ueberhaupt die Störungen ber Art waren in diesen Tagen zu peinlich. Da Ihr die verschiedenen Charaftere fennt, könnt Ihr sie Guch lebhaft benfen, und daß ich wahr= haft dabei gelitten habe. Dabei Seifferts Unwürdigkeiten, die des armen auten Onkels so aans unglaubliche Bestimmungen so gang kränkend und schmerzlich machen. Wie habe ich Heinz hergewünscht mit seiner Ginsicht, seiner Rube, seinem tiefen Gefühl für die Bürde, für des theuren Onkels Andenken! . . . Dem guten Onkel August kann ich nicht bankbar genug sein, wie er mir zu Liebe sich zusammennahm, aber zuweilen ging es doch auch mit ihm durch bei seinem Selbstaefühl, und seine Taubheit nimmt in solcher Zeit der Erregung doppelt zu, - kurz, es war schrecklich, und es ift zu traurig, wenn solche Tage auf folche Beise gestört werden. Der Sonnabend Nachmittag war zu schrecklich, - in der Bibliothek die theure Leiche im offenen Sarge so ruhig und friedlich baliegend, um= geben von hoben Gewächsen aus dem Botanischen Garten, von denen eine wundervolle hohe Fächerpalme zu Häupten stand und sich überneigte über die heilige Stätte, und besucht von Freunden und auch Fremden, bie nur ftill hinzutraten und sich ebenso schweigend wieder gurudzogen. In den beiden Wohnzimmern nur die Austig, und wir dann mit ihr vor Seifferts Bett, der wirklich nach ärztlichem Ausspruch dieses nicht verlassen durfte, da er die Gicht in beiden Knieen hat. Da also mußten wir die Borlesung der Schenkungsakte anhören, die der Onkel wirklich ihm gemacht hat, von fämmtlichem Besitzthum mit wenigen kleinen Ausnahmen (unter diesen das Rrügersche Bild vom König) und, versteht sich. mit Ausnahme der Manustripte, und zwar Schenkung bei Lebzeiten schon!... Das auf dem Stadtgericht deponirte Exemplar dieser Schenkungs= urkunde haben wir noch nicht mitgetheilt bekommen, und überhaupt ift noch mancher Bunkt dunkel, aber leider ist das doch klar genug, daß wir - ich und die Brüder - die Erben wohl sind, aber daß Seiffert burch diese Schenkung doch Alles bekommt, die Bibliothek.\*) alle Runftsachen.

<sup>\*)</sup> Der Prinzregent hatte vergeblich versuchen laffen, Seiffert die Bibliothek' abzukaufen, sie ging schließlich in England zum größten Theil durch Brandschaben unter.

Felbst die kolossale Bufte von David, alle kleinen Andenken, benn auch davon ist nichts ausgenommen. Das ist Alles sehr traurig und sehr unbegreiflich, und das Schmerglichste dabei ber Gedanke, daß ber Onkel in so unwürdigen Sänden gewesen ift, wie es sich immer mehr erweift, daß es Seiffert ist, und auch das ift so betrübend und frankend, daß Alles schon so bekannt geworden ift, denn ich schreibe Euch ja schon nichts Neues hiermit; die Rreuz-Zeitung enthielt es ja schon vorgestern, und wird das auch Euch höchst unangenehm sein. . . . Mir ist es schon wie eine Entheiligung, daß ich so viel über diese traurigen Berhältnisse geschrieben habe. Doch nun genug bavon. Ich bin überdem noch so angegriffen, obgleich, Gott Lob, wohl, — daß mir alles Schreiben schwer wird. Es war wieder zu viel zu durchleben, und ich halte nicht mehr fo Stand wie fonft. In ben letten Tagen, wo ich morgens von Tages= anbruch an keine Ruhe hatte und die Nacht vom Mittwoch, dem 5., zu Donnerstag, bem 6., angezogen hier auf bem großen Sofa schlief, in bem Gedanken Beruhigung findend, daß ich gleich fertig sei, wenn ich gerufen würde, am Freitag aber schon vor fünf Uhr aufstand, wurde ich recht inne, wie viel ber schönsten Zeit man boch verschläft. gestern Nacht schlief ich in der braunen Stube und wartete erft die Ankunft des traurigen Wagens ab. . . . Endlich gegen zwei Uhr hörte ich auf bem Sofe fagen: nun famen fie, und Ihr fonnt benten, wie gang schauerlich es war, als nun die vier großen Reitergestalten sichtbar wurden bei dem Licht aus dem Hause und der traurige vierspännige Wagen vorfuhr. Auf der Seite nach dem Brunnen hin, so daß ich's von den Kenstern des Efizimmers aus fah, wurde der Sara abgenommen und bei dem Fliederbaum vorbei hereingetragen, und in demselben Moment schlug eine Nachtigall ihr Lied hoch auf. Das war tief rührend, - ach, - überhaupt wie mir ums Herz war, könnt Ihr benken! Der Flur mar gang köstlich schön mit Grünem und blühenden Bewächsen geschmückt, die Sello aus Sanssouci am Nachmittag geschickt hatte oder vielmehr felbst begleitet. Auch aus Charlottenburg Bieles. So schön ift der Flur seit Lellas Hochzeit nicht geschmückt gewesen! Es kamen eigentlich nicht so viele Menschen hinaus, als wir geglaubt hatten, und ich hätte ihrer selbst willen mehr gewünscht, für uns war es so fehr schön und ruhig und behielt so gang ben Familiencharafter, was auch sein Schönes hatte. . . Die Gruft war so grün und freundlich

und mit vielem Flieder ausgeschmudt, dem ersten gepflückten, den ich bies Sahr fab.

Wie muß Euch der Verluft noch als ganz unmöglich erscheinen, wenn er mir nach allem Miterlebten noch kaum wahr erscheint. Daß ich gegenwärtig war bei dem letzten Athemzug wird mir stets wohlsthuend sein, und für die Stille und Heiligkeit der ersten halben Stunde gleich nach seinem Eingang danke ich noch täglich Gott. Ich war öfters ganz allein bei der Leiche, nachdem die Prinzeß dagewesen war und Hedemann fort, die Ottmachauer aber noch nicht da. Uch, es dauerte nicht lange, dann begannen die vielen schmerzlichen Störungen, alle Veranstaltungen von Seissert und so Vieles! — Des Prinzregenten Hinkommen den Abend noch war schön, und er so tief ergriffen! . . ."

Nach all diesen Erlebnissen war Frau v. Bülow so angegrissen, daß ihr der Arzt dringend einen Luftwechsel anrieth. So ging sie mit der Tochter Mitte Juni nach Areuth, wo Heinz zur Fortsetzung seiner Genesung die Kur brauchte und also wieder eine Familienvereinigung stattsand. Die neugesammelten Aräste wurden bald wieder in Anspruch genommen. In Burg-Derner, das sie auf dem Heimweg berührte, sand sie ihren Schwager Hedemann sehr leidend an rheumatischen Schmerzen und fast unsähig, sich zu rühren. Als es endlich Ansang Novembergelang, ihn nach Berlin zu bringen, sah sie eine traurige Wiederholung des vor drei Jahren Erlebten voraus. Ihre erste Sorge war nun, Heinz, dem abermals ein Winter in Montreux geboten war, zur schleunigen Abreise mit den Seinen zu veranlassen, obgleich gerade er ihr die einzige Stütze bei dem vorliegenden Schweren hätte sein können.

Allein mit den beiden Töchtern, hatte sie schmerzliche Wochen zu durchleben. Hedemann litt wie ein alter Arieger und Held, Beruhigung und Trost aber gab ihm nur die Gegenwart seiner Schwägerin, nach der er Tag und Nacht verlangte. Wie schnitt es ihr in die Seele, nicht helsen zu können, wenn sogar ihm die Qualen den Seuszer erpresten: "Gabriele! das ist zu viel, — bete sür mich um das, was mir gut ist." Endlich am 17. Dezember erlöste ihn der Tod. Er hatte seine Frau um drei Jahre und drei Tage überlebt.

Abermals lag Frau v. Bülow die schwere Pflicht ob, einen Nach= laß zu ordnen, und dieses Mal entbehrte sie dabei jeder männlichen Hülse. Dazu waren die Angelegenheiten über die letztwilligen Ber= fügungen des Onkels Alexander noch längst nicht abgewickelt — sie zogen sich dis 1868 hin —, der Kampf gegen Seifferts Unwürdigkeiten immer noch fruchtlos und unentschieden, und die taktlosen Veröffentlichungen Ludmilla Assings, durch die Frau v. Bülow das Andenken Alexander v. Humboldts entweiht sah, kränkten und empörten sie aufs Höchste.

Die erste Freude nach so traurig verlebtem Winter und Frühling war ihr die Heimkehr der Reisenden, die Heinz' Genesung zu bestätigen schien. Im Sommer wurden wieder Tegel und Burg-Oerner besucht, wie so ost, aber dennoch anders. Frau v. Bülow war mit dem Abeleben ihres Schwagers Besitzerin beider Güter geworden, und die neuen Rechte forderten neue Pslichten.

Früher als gewöhnlich zog man im Herbst wieder zur Stadt, wo die großmütterliche Wohnung abermals einem Enkelkind zur ersten Heismath wurde. Es sollte nur eine kurze Freude sein; treueste Pflege konnte nicht eine Erkrankung verhindern, es folgten ängstliche Sorge um Mutter und Kind, Nothtause, und nach einem Monat sah Frau v. Bülow auch diese Tochter den ihr selbst wohlbekannten Schmerz erleben, ein liebes Kind aus der Wiege in den Sarg betten zu müssen.

Das Sahr 1861 zog Frau v. Bülow in einen ganz anderen Wirkungsfreis. Der Tod des Königs, die Thronbesteigung des hochverehrten Regenten bewegen ihr Gemuth in jeder Weise, ohne daß sie ahnte, wie unmittelbar ihre eigene nächste Zukunft von dem Thronwechsel beeinflußt werden würde. Königin Augusta, früherer Dienste eingebenk, bat sie abermals, interimistisch die Stelle als Oberhofmeisterin einzunehmen, da bie ihrige, Gräfin Perponder, erfrankt und zu der beabsichtigten Hulbigung im Juni eine würdige Vertretung durchaus nothwendig war. Das Bewußtsein, der hohen Frau wirklich von Nuten fein zu können, der Bunfch, ihre Dankbarkeit für die Gute aus alten Zeiten durch perfonliche Dienste zu beweisen, ließen Frau v. Bulow über alle Unbequem= lichkeiten und Anftrengungen hinwegsehen. Die Huld, mit der die Königin sie überschüttete, erleichterte ihr das Opfer, und so sehen wir sie plötslich mitten in das Treiben des Hofes versetzt. In seltsamem Gegensatz dazu steht das Stillleben in Tegel, wohin fie dann zurückfehrt, und mehr noch die Sorge, die dort eine abermalige Erkrankung und Pflege ihres Schwiegersohnes verursacht. Die Episode des Hoflebens war jedoch noch nicht abgeschlossen. Im September schreibt ihr die Königin:

"Baben, ben 5. September 1861.

Liebe Frau v. Bülow!

Als ich Sie dieses Frühjahr bat, meine Oberhofmeisterin zu der bevorstehenden Huldigung zu vertreten, konnte ich nicht erwarten, daß Gräsin Berponcher auch diesen Herbst bei der Arönung verhindert sein würde, ihr Amt zu versehen. Da dies nun aber leider der Fall ist, muß ich nochmals Ihren gütigen Beistand in Anspruch nehmen, um bei der bevorstehenden Feierlichkeit in Königsberg und Berlin auf Ihre Dienstleistungen rechnen zu können, wosür ich Ihnen im voraus meinen aufrichtigen Dank ausspreche.

Ich gehe einer Zeit entgegen, die mir in keiner Hinsicht leicht ist; es wird daher für mich doppelt erfreulich sein, Sie in meiner Nähe zu sehen und bei Ihnen Hülfe zu finden.

Augusta."

Der Krönung beizuwohnen, war Frau v. Bülow eine große, wahre Freude, ebenso dem Einzug in Berlin am 22. Oktober. Im Wagen der Königin, umbraust von der jauchzenden Menge, ward sie sich des Stücks Weltgeschichte bewußt, das zwischen Vergangenheit und Gegenswart lag, und gedachte bewegten Herzens des Tages, wo sie fast allein den aus England wiederkehrenden Prinzen begrüßt hatte, damals das verblendete Volk verachtend, das, nun erst zur richtigen Erkenntniß gestommen, seinem König jubelnd entgegenzog.

Mit den Festlichkeiten in Breslau fanden dann Frau v. Bülows Dienste bei Hofe eigentlich ihren Abschluß, wenigstens insoweit sie mit dem Herzen dabei betheiligt war, denn bei der Vermählung der Prinzessin Alexandrine mit dem Herzog Wilhelm von Mecklenburg, 1865, handelte es sich nur um eine dreitägige Repräsentation, die sie als Obershosmeisterin zu übernehmen hatte.

Der häusliche Kreis, dem sie sich nun wieder ganz widmen konnte, erfuhr in den folgenden Jahren erfreuliche Bereicherung und Beränderung. Mit dem Eintritt ihrer beiden ältesten Enkelkinder in die Welt kam wieder ein anderes Leben ins Haus. Frau v. Bülow, welche die Enkelin aussührte, öffnete ihre Käume einer neuen tanzlustigen Generation, scheute nicht Mühe und Unruhe, bei sich Bälle zu geben, und sah mit Freuden außer der jungen, geseierten Hauptperson auch den Sohn und Enkel, Beide als frische, glückliche Lieutenants, diese Vergnügungen in vollen Zügen genießen.

Neue Kinderaugen thaten sich im Beinzschen Hause auf, und noch in anderer Weise sollte unerwartet die Familie einen Rumachs erhalten. während gerade Aller Gedanken mit Krieg beschäftigt waren. Alls im Februar 1864 die Truppen nach Schleswig ausrückten, ward dem jungen Bülow der Befehl, bei der Depotschwadron seines Regiments, der Biethen-Husaren, zurudzubleiben. Es läßt fich denken, wie unglücklich er darüber war, eigenthümlicher ist es, daß auch seine Mutter sich nicht barin ergeben konnte. Seinem Drängen und ber eigenen patriotischen Begeifterung folgend, richtete fie an ben König die glühende Bitte, ihren Sohn die Gefahren und Ehren seines Regiments theilen zu laffen. Der König bewilligte hierauf, daß er mit dem Regiment nach Schleswig mitgeben könne, und während Frau v. Bülow das Herz nun doch in banger Erwartung bieses Augenblicks schlägt, erhält sie plöplich und ganz überraschend die Nachricht der Verlobung des Sohnes mit dem sechzehnjährigen Fräulein v. Byern. Wenige Tage später war er auf bem Wege nach Schleswig, erlebte am 18. April ben Sturm ber Düppeler Schanzen, dann auch die Einnahme Alfens und kehrte unverfehrt zurud. Während des Waffenstillstandes konnte Frau v. Bulow die neue Freude ungeftort genießen. Sie hatte die Braut zu verschiedenen Malen im Lauf des Sommers bei sich in Tegel, lernte auch durch einen Besuch in Parchen, dem alten, schönen Bpernschen Familiengut, die Beimath und große Familie ihrer fünftigen Schwiegertochter fennen und fah endlich voller Dank und Freude am 7. Dezember den glückstrahlenden Sohn mit den siegreichen Truppen jubelnd in Berlin einziehen.

Es war, als sollte sich fortan Alles besonders freundlich gestalten, sogar der langgehegte Bunsch, daß Loen nicht länger seinen Kindern und der Heimath entzogen bleiben möchte, wurde in der schönsten Weise erfüllt, indem er im Juni 1865 zum General befördert ward und in Berlin eine Brigade erhielt.

Am 28. September wurde in Parchen eine große lustige Hochzeit gefeiert, und dieses Mal fiel kein Schatten in die Feststimmung, die für Frau v. Bülows tieses Gemüth eher des einem so wichtigen Augenblick angemessenen Ernstes entbehrte. Die vergnügten Havelländer ließen Scherz und Uebermuth nicht ausgehen und bereiteten der lebenslustigen kleinen Braut einen heiteren Abschied von ihrem kurzen, ungetrübten Mädchenleben.

Muste sich Frau v. Bulow auch gestehen, das die Braut, fo niedlich und einnehmend auch Erscheinung und Wesen waren, doch ihrer ganzen Anlage und Richtung nach sich schwerlich harmonisch in die Kamilie einfügen würde, so schien der Mangel an Ernst und Tiefe durch die große Jugend entschuldigt und die beiderseitige Liebe eine Büraschaft für dauerndes Glück des jungen Baares, und so nahm Frau v. Bulow die neue Tochter mit ganzer Innigkeit an ihr Herz. Niemals hat eine Schwiegertochter mehr Liebe. Gute und Nachsicht genoffen als diese: da war kein Bunich, der nicht erfüllt, keine Laune, die nicht befolgt worden wäre. Bielleicht ift der Grund zu dieser bis zur Schwäche gehenden Güte Frau v. Bulows in dem unausgesprochenen Bewuftsein der großen Verschiedenheit ihrer beiden Charaftere und in der Befürchtung zu fuchen, eine Natur ungerecht au beurtheilen, die ihr au fern stand, um sie gang au verstehen, folder Milbe einerseits und blendender Auvorkommenheit andererseits blieb diesem Verhältniß lange Zeit jede ernstere Trübung fern, und die Mutter konnte sich bem freundlichen Eindrucke der glücklichen jungen Häuslichkeit in Rathenow ungetheilt hingeben. Nicht lange, und sie gitterte mit der jungen Frau um das theure Leben des Sohnes, den ber Krieg 1866 Ende Mai ben Seinen entführte.

Gleichzeitig tauchte eine neue Sorge für Frau v. Bülow auf: ber älteste Sohn ihrer Tochter Constance hatte als ersten Erfolg bes Schulbesuches die Masern davongetragen und erkrankte daran in Berlin. Um seine kleinen Geschwister zu schützen, rettete man diese nach Tegel, wo die allezeit bülfreiche Großmutter sie aufnahm. Es war ein Danger= geschenk Rach vierzehn Tagen erkrankten die Kleinen, deren Mutter in Berlin, Frau v. Bulows beide Töchter in Tegel und endlich zulest. nachdem sie alle Anderen gepflegt, sie selbst. War schon in ihrem Alter und bei dem ziemlich ernsten Charakter der Krankheit die Gefahr nicht unbedeutend, so trugen alle Nebenumftände noch dazu bei, die Lage zu verschlimmern. Der Urzt mußte mitten in der Evidemie die Kranken verlassen, um mit ins Keld auszurücken, die Beunruhigung um die anderen Kranken, vor Allem die stete Spannung wegen der Kriegsnachrichten von Sohn. Schwiegersohn und Enkel, die Sorge um die Schwieger= tochter, das Alles läßt es faft wie ein Wunder erscheinen, daß Frau v. Bulow diese Krantheit gludlich überstand. Eben in der Genesung. hatte sie sechs Tage ber peinlichsten Ungewißheit zu durchleben, in denen jede Nachricht von ihrem Sohne ausblieb. Es folgte die Kunde der Schlacht bei Königgrät, des glorreichen Sieges, der schweren Verlufte. und endlich die Gewißheit, daß er lebe, aber durch einen Säbelhieb am Arme verwundet sei und zurückfehre. Die Verwundung war nicht schwer und als eine gnäbige Fügung anzusehen, benn wenige Tage nach seiner Heimkehr ward ihm der erste Sohn geboren. Diese freudige Botschaft, die am 11. Juli ein Postillon auf weißem Pferd, vor das Tegeler Schloß sprengend, brachte, war die beste Stärkung für Frau v. Bulow. Ihre neu zurückfehrenden Kräfte wußte sie nicht besser anzuwenden als durch thätiges Wirken für die Verwundeten. Obwohl aus keiner Soldatenfamilie, hatte fie zeitlebens eine besondere Vorliebe für das Militär, und nun sie so liebe Angehörige dazu zählte, stieg noch ihre Begeisterung für die Vaterlandsvertheidiger. Was Tegel hergeben konnte an Leinen, das wurde zu Berbandzeug verarbeitet, genze Ladungen mit Fruchtsaft gingen nach Berlin, um die Fieberkranken zu erquiden, und wer im Schloß einquartiert wurde, der fonnte allezeit von Glück fagen. Wie überreich fand sie sich aber für alle Anstrengung belohnt, als sie am 20. September ben Gingug aus ben Zimmern ber Königin mit ansehen durfte, und unvergeflich blieb es ihr ftets, wie der König ihr in tiefer Bewegung die Hand brudte und fagte: "Es ift kaum zu glauben, - fold ein Glud, - wenn man die Truppen so im Feuer gesehen!" und ihm dabei die Thränen aus den Augen fturzten.

Sie hatte selbst so viel Grund zum Danken. Bon den ihr Nahesstehenden hat der Krieg kein Opser gesordert. Unversehrt war der Enkel heimgekehrt und bei ihr in Tegel, ebenso auch der nun ganz hergestellte Sohn mit Frau und Kind, und der Anblick dieses jungen Glücks war ihr eine Quelle der Freude.

Freilich bedurfte sie auch einer solchen Sonne am Horizont, denn von anderer Seite zogen von Neuem dunkle Wolken herauf. Heinz' Gesundheit gab wieder zu ernsten Befürchtungen Aniaß. Er legte sein Amt als Hosmarschall des Kronprinzen nieder und ging im Oktober mit Frau und Kindern für den Winter nach der Schweiz.

An und für sich schon empfand Frau v. Bülow diese Trennung als eine große Entbehrung, vor Allem aber lastete die Sorge um die Zukunft schwer auf ihr, namentlich, als der Winter verstrich, ohne daß von Besserung oder Rücksehr die Kede war. Das Frühjahr 1867 brachte neue Schicksalsschläge: Verschlimmerung in Montreux und ganz überraschend aus Ottmachau die Todesnachricht ihres Neffen Wilhelm v. Humboldt, den ein Herzleiden in der Blüthe des Mannesalters am 16. April plöglich dahingerafft hatte.

Im Mai sprachen die Nachrichten aus Montreux von naher großer Gefahr. An demselben Tage, wo sie sie erhalten, brach Frau v. Bülow mit den Töchtern nach der Schweiz auf.

Wieder eine Reise in der Todesangst, diesmal aber nicht länger als zwei Tage ununterbrochener Jahrt, und bei der Ankunft die erlösende Nachricht einiger Besserung und der Trost, von Nutzen sein zu können.

Tage, in benen jeden Augenblick das Schmerzlichste zu befürchten stand, folgten; endlich, Mitte Juni, war es möglich, das heiße Montreux zu verlassen und einen Monat später mit dem Kranken Davos in Graubünden zu erreichen. Damals kaum bekannt und noch sehr spärlich besucht, war dieser nun so berühmte Kurort das denkbar einsachste Alpendorf und das tägliche Leben mit Entbehrungen und Unbequemlichskeiten aller Art verknüpst. Wir kennen Frau v. Bülows Art, sich über dergleichen Ungemach hinwegzusehen, und es bedarf kaum der Erwähnung daß sie gern auch die Unbilden des Winters ertragen hätte, um die Sorge der Tochter in nächster Nähe zu theilen. Allein andere Pflichten, der Wunsch ihrer Tochter und des Kranken selbst, dem die eigene Mutter hülfreich zur Seite stand, bestimmten sie nach zwei Monaten zur Heimskehr. Sie nahm den ältesten Enkel mit zurück, der die Schule nicht länger versäumen durfte und nun auch wieder bei ihr den Ersatz für das Elternhaus fand.

Wie viele bange, sehnsüchtige Gedanken schweiften nach dem versschneiten Alpenthale, bis am 15. Dezember die Nachricht des sansten Todes eintraf.

Es folgten Tage voller Unruhe und Sorge. Der hohe Schnee machte es der Tochter mit den kleinen Kindern fast unmöglich, Davos zu verlassen. Ueberall gab es unvorhergesehene Hindernisse und Aufsenthalte, endlich, am 22., erfolgte die Ankunft, das herzbrechende Wiederssehen und am nächsten Tage die Beerdigung. In dem richtigen Gesühl, die Grabstätte in Tegel nicht ihres Charakters zu berauben, indem man

sie zu einem Friedhose erweiterte, hatte man davon abgesehen, Heinz dort zu bestatten, und den Juvalidenkirchhos gewählt, wo auch schon die beiben kleinen Mädchen Gabriele v. Loën und Viktoria v. Heinz nebeneinander ruhten. Ein Opfer, das beide Elternpaare dem Wohle des Ganzen gebracht.

Wenngleich lange vorausgesehen, traf Frau v. Bülow dieser Schlag sehr hart. Auch dieses reiche Glück der geliebten Tochter vernichtet zu sehen, empfand sie als eine schwere Schickung, und für sich selbst fühlte sie den Verlust unersetzlich. Heinz stand ihrem Herzen sehr nahe. Wie sie seine edle, bedeutende Persönlichkeit früh erkannt, so wußte sie sich auch von ihm verstanden die in die Seiten ihrer echt weiblichen Natur, sür welche Männer selten die rechte Würdigung haben. Oft hat sie in späteren Jahren seinen frühen Tod beklagt, und vielleicht wäre ihr manches Schwere erspart, manche bittere Kränfung abgewendet worden, wenn ihr ein Mann zur Seite gestanden hätte, der, wie er, der Familie angehörend, Umsicht und Geschäftskenntniß mit der größten Zartheit und Schonung verband, und dem sie rückhaltloses Vertrauen entgegensbrachte.

Das Leben hat sie auch in dieser Hinsicht in eine harte Schule genommen, indem es gerade ihr, deren Natur ursprünglich Ansehnung und Hingabe Bedürsniß war, eine menschliche Stütze nach der anderen entzog und ihr dagegen immer von Neuem die Pflicht auserlegte, Andereaufzurichten, ihnen Trost und Halt zu werden. Und Gott weiß es, wie sie dieser Aufgabe auch hier wieder nachgekommen ist, wie der Strom ihrer Liebe sich doppelt reich dahin ergoß, wo eine Lücke entstanden war, wie sie nicht nur mittrauerte, sondern sich auch mit versantwortlich sühlte und bis in die Einzelheiten der verwaisten Kinder Wohl und Wehe auf dem Herzen trug. Haus bei Haus mit der Tochter wohnend, war ihr der Verkehr im Winter auch räumlich sehr erleichtert, und die Sommer gaben ja immer das innigste Zusammensleben.

Eine große Einbuße erlitt der Familienkreis in dem folgenden Jahre durch die Versetzung Loöns als Kommandant nach Frankfurt a. M. und die Uebersiedelung seiner Töchter dorthin. Doch sollte gerade infolge dieses Wechsels der Familie ein neues Mitglied zugeführt werden, dennhier lernte Frau v. Bülows älteste Enkelin Therese den Grasen Brocks-

dorff, Lieutenant im 5. Dragoner-Regiment, kennen und verlobte sich mit ihm.

Aurze Zeit nur konnten der Großmutter Gedanken sich mit so freundlichen Bilbern beschäftigen, da zuckt die französische Ariegserklärung wie ein Blitz aus heiterem Himmel und lenkt die Gedanken auf andere Bahnen.

Frau v. Bülow befand sich gerade in Burg-Derner und wurde hier tags darauf durch die Ankunft der Enkelinnen Loën überrascht, die bei ihr Schutz suchten, da ihr Bater zum Kommandeur der Gardes Landwehr-Division ernannt wurde, und der Aufenthalt in Frankfurt damit für sie allein unmöglich war. Fast ein Jahr brachten sie von hier an bei der Großmutter zu.

Wie schnell verwandelte sich nun das friedlich stille Landleben, wohl flammte die Begeisterung hoch auf, aber man erlebte auch die herzerereisendsten Abschiedsscenen unter der treuen Landbevölkerung. Da wurde Frau v. Bülow nicht müde, mit Gaben und Unterstützungen zu helsen, und manches Hoch ist ihr gebracht, manches Lied ihr zum Abschied gestungen worden aus dankbaren jungen Soldatenherzen.

Unterdessen zogen ihre Lieben ohne Scheidegruß ins Feld, und das peinliche Warten auf Nachrichten begann. Um wenigstens nicht fo abgeschnitten bavon zu sein, brängten natürlich Alle nach Berlin. Es war jedoch zunächst völlig unmöglich, die Reise zu unternehmen, da die Bahnen gang durch die Militärzüge in Anspruch genommen waren. Als aber am 5. August die Nachricht des Sieges bei Weißenburg eintraf, war kein Salten mehr; Frau v. Bulow machte fich mit dem ganzen Hausstand — eine wahre Karawane — auf die Reise. Ueberall traf man Militärzüge, blieb liegen, und wo es die Gelegenheit gab. bewies Frau v. Bulow eine offene Sand, so daß fie immer von Solbaten umringt mar. Endlich, nach achtunddreifigstündiger Reife. langt sie glücklich in Berlin an. Bald in Tegel, bald wieder in der Stadt, vergeben die Tage. Am 18. August fommt die Siegeskunde von Mars-la-Tour und gleich darauf ein Telegramm, das viele Namen von Gebliebenen und Verwundeten des Zieten-Husaren-Regiments nennt. barunter Bülow als verwundet bezeichnet. Welcher Art feine Berwundung, wo er sich befindet, ist Tage lang nicht zu erfahren. Am 19. war Frau v. Bulow gerade bei ber Königin, als ein Telegramm

bes Königs den neuen großen Sieg vor Metz meldete, und so durfte sie, selbst noch schweren Herzens, der hohen Frau Freude und Ergriffensheit theilen.

Blick man auf solche Zeiten zurück, in benen die Seele fortwährend in angstvoller Spannung ist und die stärksten Gesühle, eine überschwengsliche Siegesfreube und der tiese Schmerz um die Opfer, durch die jede solche Nachricht erkauft ist, gleichzeitig das Herz erfüllen, so faßt man es kaum, daß man es ertragen konnte. Auch in diesem Falle ist gemeinssame Arbeit die einzige Linderung. Das haben auch die Berliner Frauen 1870 erprobt und der Samariterin auf dem Throne Dank gewußt für das Feld geordneter zweckmäßiger Thätigkeit, das sie ihnen eröffnete. Sie hat dadurch den Gebenden nicht weniger wohl gethan als den Empfangenden.

Endlich erfuhr Frau v. Bülow Näheres über das Schicksal ihres Sohnes. Er war wunderbar behütet worden. Ein Schuß vor die Bruft, der an seiner Brieftasche abprallte, warf ihn vom Pferde, das unmittelbar darauf erschoffen über ihm zusammenbrach. Bom Feinde umringt, suchte er sich durchzuhauen, wäre aber unfehlbar der Uebermacht erlegen, wenn nicht ein braver Unteroffizier seines Regiments ihm zur Sulfe gekommen, ihn auf sein Pferd geriffen und ihn so gerettet hätte. Erhebliche Quetschungen machten ihn bienftuntauglich, und er kehrte fürs Erste in die Heimath zurück. Kaum war Frau v. Bulow über den Sohn beruhigt, so verbreitete fich das Gerücht: "General v. Loons einziger Sohn ist bei St. Privat gefallen." Wieder Tage lang dieses angstvolle Durchfliegen der Todtenlisten, die bei den furchtbaren Berluften, die gerade das Erfte Garde-Regiment gehabt, jo viele bekannte Namen aufwiesen, dann endlich am 26. Die sichere Runde, daß der Enkel ganz unversehrt geblieben. Er sowohl wie Bulow erhielten das Eiserne Rreuz, und dieser, zum Rittmeister befördert, ging, sobald er hergestellt, wieder nach dem Kriegsschauplat zurück.

Große Sorge verursachte im Oftober das gänzliche Ausbleiben jeder Nachricht von Brockdorff, der erst an den Masern, dann an den Pocken erkrankt, im Lazareth gesangen genommen und tief nach Frankseich hineingeschleppt worden war, das schwerzlichste Loos für ihn und die patriotisch begeisterte Braut, das die Großmutter zu allen erdenkslichen Schritten veranlaßte, um eine Auswechselung zu Wege zu bringen.

Ihre Bemühungen blieben jedoch frucktlos. Wenigstens gelang es aber, wieder in schriftlichen Berkehr mit ihm zu treten, und da nun auch von den Anderen ziemlich regelmäßig Nachrichten eintrasen, so konnten die Frauen der Familie das Weihnachtssest frühlicher seiern, als man hatte hoffen dürsen. Dennoch sollte dieses ernste Jahr nicht ohne eine Trauerbotschaft ausklingen. Wo man ihn am wenigsten erwartete, trat der Tod ein. Frau v. Bülows jüngster Bruder Hermann starb am 29. Dezember in Friedrichseck an einem Gehirnschlag. Ihr ward derschwere Austrag, seiner Tochter, Frau v. Rundstedt, die sich zur Zeit in Berlin aushielt, die erschütternde Nachricht mitzutheilen.

Als nach Jahresfrist auch die Mutter des Friedrichsecker Hausesihrem Gatten in den Tod folgte und der schöne Familienkreis ganz zerstört war, fanden die drei verlassenen jungen Töchter in der Tanteden liebevollsten Halt und jede auf ihrem Lebenswege stets einen wahrhaft mütterlichen Antheil.

Persönliche Ereignisse dieser Art hinderten jedoch Frau v. Bülow nicht, sich der geschichtlich bedeutungsvollen Tage, die das Jahr 1871 brachte, in ihrer ganzen Tragweite bewußt zu werden. Die Kaisersproklamation, das Wiedererstehen des Deutschen Reiches war für sie, deren Kindheit noch Preußens tiesste Erniedrigung gesehen, eines der herrlichsten und erhabensten Erlebnisse. Mitten unter der Volksmasse hörte sie am 3. März die Verkündigung der Friedensbotschaft vom Palais aus mit an und stimmte aus tiesster Seele mit ein in die Antswort des Volkes: "Nun danket Alle Gott." Und so klang es unausshörlich in ihrem Herzen, als am 17. März der geliebte König als Kaiser in seine Hauptstadt zurücksehrte und drei Monate später die siegreichen Truppen einzogen, unter denen Keiner ihrer Lieben sehlte.

Nun galt es, sich in Tegel zur Hochzeit der Enkelin zu rüsten. Im Juli war das Brautpaar zum Besuch gekommen, als abermalsganz unerwartet ein Todesfall eintrat. Fran v. Bülows Bruder Theodor starb in Berlin, wo er in freiwilliger Trennung von den Seinen während der letzten zwanzig Jahre gelebt. Seinem Bunschegemäß wurde er in Tegel bestattet, eine Feierlichkeit, die um so schmerzelicher war, weil Niemand den Berlust beweinen, den Unglücklichen verzmissen konnte, der in seinem versehlten Leben Keinem je zum Segen geworden war.

Durch den Tod ihres Bruders Theodor wurde nunmehr Frau v. Bülow, da Hermann nur vier Töchter hinterlassen, freie Eigenthümerin Tegels, als die letzte Ueberlebende der von Wilhelm v. Humboldt im Testament genannten Personen. In ihrem Leben brachte das weiter keine Beränderung hervor. Eine freundliche Fügung aber war es, daß gerade ihr geliebtes Tegel in den solgenden Jahren der Schauplatzschöner Familienseste ward.

Am 16. Oktober fand die Trauung ihrer Enkelin Therese mit Graf Brockdorff statt. Im Juni des folgenden Jahres schmückte man wieder an derselben Stelle einen Altar zur Taufe einer kleinen Gabriele v. Bülow. Im Sommer 1875 richtete Frau v. Bülow ihrer Nichte Priscilla v. Humboldt mit Herrn v. Posern die Hochzeit aus; 1876 die von deren jüngster Schwester Victoria mit ihrem Enkel August v. Loön und 1877 die der Enkelin Agnes v. Loön mit dem Freiherrn v. Diergardt.

Es war nun wieder ein reicher Kreis von Lieben, der sie umgab, nachdem fie fast die ganze ältere Generation, der sie felbst angehörte, ins Grab hatte finken sehen. Durch die Lebhaftigkeit, mit der sie an der Gegenwart, der Lebensführung eines Jeden theilnahm, blieb ihr jedoch das Gefühl der Bereinsamung, das so häufig hohes Alter begleitet, fern. Dankbar erntete sie auch die reiche Liebessaat, die sie von je ber und noch immer so unermüdlich gestreut. In echter Herzensdemuth fiel es ihr nicht ein, herrschen zu wollen, aber wie gern unterwarfen sich alle Familienmitglieder ihrem milden Szepter. So verschieden auch in Charafter, Lebensstellung, Ausbildung, - in dem Ginen, in dem Berhältniß zu ihr, waren fie Alle gleich. Wohl liebte fie Jeder auf feine besondere Weise, Allen aber war sie des Hauses Krone, und das er= grauende Haupt beugte sich ebenso ehrfürchtig zum Kuß auf die liebe Hand wie die lockigen Kinderköpfchen der Enkel und Urenkel. Es lag ein ganz unwiderstehlicher Zauber in diesem milden Antlitz, den noch immer schönen, so gütig blidenden Augen, ben beweglichen Zügen, die jo rasch im Ausdruck wechselten und doch nie Anderes als Freundlichfeit, Lauterkeit und echte Vornehmheit bekundeten.

So allgemein war der Eindruck, den ihre Persönlichkeit hervorsbrachte, daß man es bei den Hochzeitsfesten immer wieder von Hoch und Niedrig hören konnte: "So schön wie unsere Excellenz ist doch Keine", und es war doch ein ausnahmsweise schönes Geschlecht vom

Humboldtschen Stamm, das da freite und fich freien ließ. So in ungeschwächter Körper= und Geisteskraft sah sie die Zahl der Enkel und Urenkel sich mehren. Freilich fehlte auch hier der Schatten nicht. Sie mußte 1878 den Schmerz erleben, die Enkelin Brockborff verwittwet und kinderlos in das Haus ihres Vaters zurückkehren zu sehen, und aus Duffin, wo ihr Sohn, seit er 1873 feinen Abschied genommen, mit ben Seinen lebte, wurde ihrem Alter feine aufregende Rachricht über jede, auch die unbedeutenoste Kinderkrankheit erspart. Von dort her kamen auch Sorgen anderer Art. Der Bau eines Schlosses an Stelle bes alten Landhauses, der unglücklicherweise in die Kriegsjahre fiel und daher ziemlich unbeaufsichtigt fortschritt, ein immer gaftfreies, bem Bergnügen gewidmetes Leben, koftspielige Badereisen u. f. w. überstiegen alljährlich die Einnahmen, Mißernten und Unordnung thaten das Ihre, und Frau v. Bülows Hülfe mußte verschiedentlich in Anspruch genommen werden. Sie konnte sie leisten, sie versuchte auch zu ermahnen, sie brang auf Klarheit, — umsonft, die zarte Gesundheit und Nervosität der Schwiegertochter war ein willfommener, geschickt benutzter Schild vor jeder Erregung und ein immer wirksames Mittel, unverständige Bünfche durchzuseten.

Den Druck dieser Verhältnisse empfand Frau v. Bulow weit mehr als die Last der Jahre, dennoch vermochte sie es mit wahrhaft jugendlicher Glaftizität, für freundlichere Gindrücke empfänglich zu bleiben. Alljährlich suchte und fand sie in ihrem schönen Tegel Erfrischung, und faft ein Jahr um das andere wurde auch Burg-Derner besucht. 1879 reifte fie mit ben Bulowichen Enkeln und dem ganzen hausstand — vierzehn Personen - von Tegel aus bin. Morgens um halb fünf mußte abgefahren werden, und da sie es sich nicht nehmen ließ, überall selbst nach dem Rechten zu sehen, so blieb sie die Nacht vorher auf, und sie, die Siebenundsiebzigjährige, sorgte für das zeitige Erwachen und Fertigwerden der Anderen. Ebenso unermüdlich war sie auf einem kleinen Ausflug, der von Burg-Derner aus in demselben Sommer unternommen wurde, um den Enkeln den Harz zu zeigen. Gine Nacht auf dem Brocken brachte fie ebenfalls angekleidet, im Stuhl fitsend, zu, um nur den Sonnenaufgang nicht zu verfäumen, der dann wie gewöhnlich von Nebeln verhüllt war.

Der diesjährige Aufenthalt in Burg-Derner war besonders hübsch durch zahlreiche liebe Gäste; fast alle Enkel kamen da zusammen. Für

Diese, groß und klein, hatte Burg-Derner von je her einen gang eigenen Bauber. Erstens erhöhte die Seltenheit eines Besuchs den Werth ungemein, und dann war es auch so verschieden von anderen Orten. lleberall redete die Vergangenheit so viel eindringlicher, weil bei diesen flüchtigen Besuchen das Leben der Gegenwart feine merklichen Spuren hinterlassen konnte. In Burg-Derner war Alles interessant, Alles merkwürdig. Schon die Ankunft in dem großen gelben Postwagen, das helle Blasen des Postillons, das im ganzen Thale das Echo wachrief und in jedes Häuschen hineinschmetterte: "Sie kommen, sie kommen!", und biefes Grußen und Nicken nach allen Seiten, diefes Wiedererkennen und sich Erinnern! Und dann der Eintritt in das liebe Haus! Gleich der Hausflur hatte seine besondere Atmosphäre, es roch - nicht etwa modrig ober dumpf, aber es roch nach Bergangenheit, nach Einsamkeit. Geheimnisvoll erschienen die Steinplatten des Fußbodens als die zu= verlässigften Wetterpropheten, weil sie bevorstehenden Regen dadurch anzeigten, daß sie eine dunkle Färbung annahmen. Die mächtige weiße Doppeltreppe führte in die großen, gemüthlichen Näume, wo jedes Möbel sozusagen sein Gingelbasein führte, seine Geschichte hatte, wo die schönen Bilder wohl vertraut herabblickten, aber doch immer einen gewiffen Reiz ber Renheit behielten. Und im zweiten Stock, neben den guten Zimmern, bie kleinen Manfardenstübchen, wo felbst Kinderhande die schräge Decke erreichen konnten, die Genfter, aus benen in nächfter Nähe die Dachrinne zu erblicken war, in der immer und immer Tauben ihre Refter bauten, wo dann deren Familienleben beobachtet wurde, und der untröftliche Rummer, wenn ein Regenguß bas ganze Glück zerstörte und Rest und junge Brut rettungslos fortgeschwemmt wurden! Und diese Tapetenthüren, bie unerwarteten Nischen und Rämmerchen zwischen ben diden Wänden, bie unwahrscheinlichen Schlupswinkel zum Berftedenspielen, und in den alten Schränken bas ehrwürdige Spielzeug früherer Generationen, die Bruchstücke gang unmöglicher steifbeiniger Holzthiere, die altmodische Puppe, die fast so rudfichtsvoll behandelt wurde, als sei sie die Ahne in Person, - und für die lesende Jugend, welcher Schatz war da im Bücherschrank zu finden! Da gab es Bücher, denen man soust nie begegnete, die man auch nicht mitnehmen durfte, und die sich daher mit ber Erinnerung an Burg-Derner unauflöslich verwebten. Vor Allem gehören hierzu die schönen Romane der Paalzow (auch einer treuen

Freundin bes Humboldtschen Hauses), die heute nur zu fehr der Bergeffenheit anheim gefallen sind. Eins nach dem anderen wuchsen die Kinder in diese Periode hinein, Jedes erschuf sich neu seine ideale Welt und belebte Haus und Thal mit den reizenden Geftalten. Wie heimlich war auch die Gartenstube mit ihrem großen Echsopha, das so hart war. aber so viel Blat bot, mit der offenen Thure nach den drei breiten Stufen, die jum rosenumblühten Springbrunnen führten. Welch unerschöpfliches Bergnügen war es, mit einem Druck der Hand das Wasser feine Kunststücke machen zu laffen, daß es bald leise murmelnd dabin= sprudelte, bald in hohem, schlankem Strahl emporichoß, als wollte es die Höhe des alten Thurmes erreichen, der einige Schritt entfernt vom Hause tropia und einsam und ein wenig schief aufragte. Ueber ber Thur trug er das verwitterte Wappen der Posadowsky (die Mutter bes alten Präsidenten von Dacheröben, die das Gut zugebracht, war eine Gräfin Posadowsty gewesen), zur Wohnung aber diente er jest nur noch den Tauben, die zu Hunderten ihn umschwärmten und sich am Springbrunnen ihren Früh- und Abendtrunk holten. Ferner der große Gutshof, das stattliche Bieh, die üppigen Felder und unabsehbaren Obstplantagen mit ihrem Kirschensegen, die zutrauliche Landbevölkerung, der die Zugehörigkeit zur Herrschaft Stolz und Freude war, die Besuche in ber Schule zum Eramen ber Rinder, ber Gottesbienft in ber naben stets gefüllten Dorffirche, wo noch die Gemeinde ein Gebet auf den Lippen und im Bergen hatte für die Gutsherrschaft und ihren Stuhl allsonntäglich mit Blumenfrangen festlich schmudte, endlich die bobe Mauer, die Park und Garten umzog und ein behagliches Gefühl bes Abgeschlossenseins gab, das Alles waren Vorzüge, die Tegel abgingen und erst die wahren Reize echten Landlebens lehrten.

Wie viel Interessantes bot aber auch die weitere sagenreiche Umsgebung. Da war vor Allem dem Haus gegenüber der Kirchberg, dessen Scheitel die malerische Ruine der ersten Kirche schmückte, in deren untersirdischem Gewölbe noch einige Särge zu erblicken waren. Droben lag auch der Gottesacker, und es hatte etwas wunderbar Ergreisendes, wenn die Bergleute in seierlichem Zuge einen ihrer Kameraden dort hinauf trugen, damit er nun ruhe auf der friedlichen Höhe, gegrüßt vom ersten und letzten Sonnenstrahl; er, der sein Leben lang im sinsteren Schacht gearbeitet. Denn das war das Loos der Mehrzahl der männlichen

Bevolferung; ber "Segen bes , Mansfelber Bergbaues" hatte auch feine trüben Schattenseiten, und bas Hüttenwerk mit bem ichonen Namen "Gottesbelohnung" drudte ber ganzen Gegend nach und nach einen anderen und nicht befferen Stempel auf. Bon Jahr zu Jahr mehrten sich die Berge von schwarzer Schlacke, erschreckend nahm die Zahl der Schornsteine zu, und dichter Qualm wälzte sich zeitweise durch das Thal, legte sich auf die blühenden Felder, vernichtete mit seinem giftigen Sauch junge Pflanzungen und drohte Menschen und Bieh gefährlich zu werben. Stand jedoch der Wind günftig, so war von all dem Ungemach nichts zu spuren, und die Rinder kummerte biefe Schattenseite nicht. Sie kannten nichts Unterhaltenderes als einen Besuch bei den Hochöfen, wo in der rothen, furchtbaren Gluth Rupfer und Silber geschmolzen, die Metalle von der Schlacke geschieden wurden, oder in der Schwefelfäurefabrit, wo die goldenen Ressel einen ganz märchenhaften Reiz hatten. Und erft das Einfahren in den Schacht, das geheime Grauen davor, und doch die unwiderstehliche Anziehungstraft der Unterwelt, und diese wunderbaren Schieferstücke, die dann der glücklich Wiederkehrende mit= brachte, auf denen oft der metallisch glänzende Umrif eines Kisches abgedrückt war, - eine Art vorsündfluthlicher Photographie, die um fo fabelhafter erschien, je weniger man die Ursache begriff. Hin und wieder auch ein fleiner Erdrutsch, durch die allgemeine Unterhöhlung des Erd= reichs veranlaßt, oder im Garten die Entdedung eines unterirdischen Ganges, der zwar des vielen Schuttes wegen nur geringes Vordringen erlaubte und der Sicherheit halber vermauert ward, der aber doch, Gott weiß, wohin führen konnte, wahrscheinlich sogar (ganz überflüssiger= weise) in geheimnisvoller Verbindung mit der Ruine auf dem Berge ftand ober am Ende gar kostbare Schätze barg! Und draußen auf dem Kelde die seltsamen Steine, die von eisernen Rägeln durchbohrt waren, oder gar der Fels gleicher Art, in dem noch deutlich der Abdruck von Graf Mansfelds Fauft zu sehen war, als er zur Befräftigung feines Eides in den Stein gegriffen. Ja, Burg-Derner war der Rinderphantasie ein Märchenland voller Bunder und Geheimnisse. Frau v. Bulow eine Stätte fuger, heiliger Erinnerungen, - und bennoch, bennoch mußte es geopfert werden!

Einmal noch, zum letzten Mal, kam Frau v. Billow nach Burg-Oerner und zwar als Gast bei ihrem Enkel Loën, der mit den Seinen den Sommer 1883 dort zubrachte. Mit welcher Freude sah sie ba ein neues Geschlecht herumspielen, beffen Bufunft fie mit dem geliebten Ort auch verknüpft glaubte. Gitle Träume! Der bose Ginfluß ber giftigen Dämpfe ward von Jahr zu Jahr bemerkbarer und drohte das Gut völlig zu entwerthen. Wiederholte Rlagen gegen bie Gewerkschaft um Abstellung des Uebels oder Schadenersat hatten schließlich ein Raufgebot von jener Seite zur Folge. Der gebotene Preis war fehr bedeutend und übertraf wohl weit den realen Werth, - ben ideellen wiegt kein Gold auf, diefer Preis ward von Frau v. Bulow gefordert. Wieder ruhte eine wichtige Entscheidung allein in ihrer Sand und kostete sie einen langen Kampf. Es stritten Pflichten gegen Pflichten. Der Verkauf war eine Verletzung der Pietät, ein Berrath an den treuen Leuten, ein direktes Zuwiderhandeln gegen die Hedemannschen lestwilligen Berfügungen. Diese hatten Burg-Derner, das fie in Liebe übernommen, mit besonderer Sorgfalt gepflegt und verbesfert, recht lange der Familie zu erhalten gehofft, indem fie ihren beiderseitigen Großneffen August v. Loën als Frau v. Bülows Nachfolger im Besitz bestimmt hatten. Seine Heirath mit einer humboldt ichlang später noch ein neues Band um die alten Traditionen, und Alles schien sich nach Wunsch zu ge= ftalten, und nun so bald schon, so bald sollte Alles anders werden.

Andererseits war das Zurückweisen eines Angebots, das sich gewiß niemals wiederholen würde, von so eingreisender Bedeutung für die Zustunft, daß Frau v. Bülow in ihrem Alter die Verantwortung nicht übernehmen konnte. So gab sie dem Drängen des Enkels nach, opferte die Vergangenheit der Zukunft, die Vorsahren den Nachkommen, und 1885 ward Vurgs-Oerner verkauft.

Doch wir sind der Zeit vorausgeeilt und wenden uns zurück, um Frau v. Bülow bei dem Eintritt in das letzte Jahrzehnt zu begleiten. Mannigsach wie die Lebenssührung derer, die ihr durch Bande des Bluts und der Freundschaft nahe standen, war auch für sie der Wechsel von Freud' und Leid. Bei ihrer wunderbaren Rüstigkeit waren ihr kleine Reisen noch immer mehr Erfrischung als Strapaze; so suhr sie auch 1880 noch einmal auf acht Tage nach Ottmachau, um die sehr geliebte Schwägerin Mathilde zu besuchen, die, zwei Jahre älter als sie, doch schon seit zehn Jahren das Leben einer Greisin führte, aber geistig sich noch immer die angeborene Heiterkeit bewahrte, die selbst ihr uns



Gabriele vor Bilow geb. von Humboldt



gewöhnlich schweres Geschick nicht, ganz vernichten konnte. Es waren schöne Herbsttage auf dem alten, hohen Schloß, die die beiden Großmütter dort verlebten, gemeinsam zurückschauend auf einen langen Lebens= weg, in dem friedevollen Bewußtsein, daß es nun Abend geworden und der Tag sich neige. Wie verschieden aber waren auch jetzt noch beide Naturen! Für Frau v. Humboldt war lange schon der Feierabend angebrochen, sie ruhte und sah nur noch von fern dem Treiben der Gegenwart zu, - das Jahr darauf um diefelbe Zeit ging fie zur ewigen Ruhe ein. Frau v. Bulow stand immer noch mitten im Leben, thätig und wirkend, sie war noch so nöthig, so unentbehrlich. Oft nannte sie sich im Scherz die "Lokomotive", und in der That war sie meistens diejenige, die zu allerhand Unternehmungen drängte. Ihre Leb= haftigkeit hatte mit den Jahren eher zugenommen, sie hatte wie Wenige bas Talent, sich in andere Menschen und Lagen hineinzubenken, und die Freundlichkeit ihres Herzens veranlaßte sie immer, den Wünschen oder Bedürfniffen Anderer zuvorzukommen, selbst wenn es ihr vielleicht einmal Unbequemlichkeiten bereitete. So war z. B. der Wagen, den sie fich in Tegel hielt, gar nicht für fie felbst zum Spazierenfahren ba, sondern nur, um Berwandte und Bekannte hin und her zu schaffen. Sie wollte Allen so gern etwas Liebes anthun, und so genügte es ihr nicht, Ginladungen zu schicken, sie begegnete im voraus jeder Schwierigkeit und machte ihren Schlachtplan, wie sie es zu nennen pflegte. In Berlin versammelte sich nach wie vor die Familie des Sonntags bei ihr, und ftets mußte Oftern großes Kinder-Giersuchen bei ihr fein, selbst wenn die kleinen Enkel und Urenkel einmal nicht anwesend waren. Gleichgültig war ihr eigentlich kein Mensch, schon allein weil er ein Mensch war, und so war ihre Menschenfreundlichkeit unerschöpflich, ihre Theilnahme immer lebhaft und warm, gab es doch auch kaum eine Frende, faum einen Schmerz bes Lebens, die fie nicht aus eigener Erfahrung kannte. Nur wo ihr Engherzigkeit und Beschränktheit entgegen= traten, konnte sie ungeduldig werden, und es ift gar nicht möglich, ben Ausbruck ohnmächtiger Verzweiflung zu schildern, mit dem sie dann ausrufen konnte: "Mit der Dummheit kämpfen Götter felbst vergebens!" Sentimentalität war ihr ebenfalls ein Greuel und rief manch berbe, gesunde Aurückweisung hervor, völlig verhaßt war ihr aber jede Empfindlichkeit und Uebelnehmerei, und sie pflegte zu schleuniger Berföhnung zu mahnen mit der Bersicherung: "Dazu ist bas Leben zu kurz."

Ihr eigenes Wesen zu bereichern und auszubilden, erstrebte sie immer noch. Mit welchem Interesse sah die Achtzigjährige die Pergasmenischen Ausgrabungen an, sie, die einstmals die Aufsindung der Aegineten erlebt! Wie ersreute sie sich an der schönen Aufsührung von Wallensteins Tod durch die Meininger, und wie hingerissen war sie von Rossis leidenschaftlicher, so ganz italienischer Darstellung des Romeo.

Daß die Beschwerden des Alters ihr bei all dem physisch keine wesentlichen Hindernisse boten, lag zunächst wohl an der Kraft und Gefundheit ihrer Natur, dann aber auch, und nicht zum kleinsten Theil, an der Energie, mit der sie von früh an ihren Körper sozusagen sich unterthan gemacht hatte. Sie war nie Sklave ihrer Nerven ober Stimmungen, fie ließ sich nie geben und war auch bis auf bie letten Lebenstage gang unabhängig von Bedienung, fleidete fich g. B. ftets ohne Hulfe an. Ja, als sie einmal infolge einer Krantheit mehr Hulfeleiftungen hatte in Anspruch nehmen muffen und auch am Stock ging, hofften die Töchter, sie werde nun gang sich an diese Bequemlichkeiten gewöhnen und sich mehr pflegen laffen, staunten aber nicht wenig, als mit ben zurückfehrenden Rräften die neuen Sitten fofort abgeschafft wurden, der Stock verschwand und der Jungfer untersagt ward, ihre Herrin abends zu erwarten. Frau v. Bulow nämlich war auch in biesem Punkt eine echte Humboldt und ein Beweis für Alexander v. Humboldts Behauptung, daß "ber periodische Schlaf in der humboldtiden Familie für ein verjährtes Vorurtheil gilt". Es war immer tief in der Nacht, ebe sie die Rube suchte, da war ibr natürlich Remand, den sie auf sich warten wußte, eine Benuruhigung.

Des Morgens war sie immer gleichmäßig pünktlich und nie spät. Am Tage zog sie sich meist nach Tisch etwas zurück und schlief, doch höchstens zehn Minuten, und auch hierbei war sie völlig unabhängig von ge-wohnten Bequemlichkeiten. Ob das Zimmer hell oder dunkel, ob es still oder laut um sie war, die Stunde früh oder spät, ganz gleich, aufrecht im Lehnstuhl sitzend, schlief sie augenblicklich tief und sanst ein, hatte die lieblichsten Träume und kehrte dann unbegreislich schnell völlig neugestärkt und erquickt, wie nach der schönsten Nachtruhe, zur Gegen-wart zurück. Diesem guten Schlaf, der ihr auch in den kurzen Nächten

nicht fehlte, ist wohl ein großer Theil der Clastizität ihrer Natur zususchreiben, und er mochte Ersatz gewähren für die Nahrung, die sie namentlich in den letzten Jahren nur in äußerst geringer Menge zu sich nahm.

Mit Ausnahme leichter Gichtschmerzen in der Hand und beginnender Harthörigkeit blieb sie bis zu ihrem Ende von den Leiden hohen Alters verschont. Sie las und schrieb bis zuletzt ohne Brille übrigens abends immer bei Kerzenlicht —, ging zwar gebückt, aber ungestützt und auch die Treppen immer allein und fühlte sich selbst so wenig alt, daß sie in höchstes Erstaunen gerieth, als sie 1883 einmal in der Zeitung eine "Greisin" genannt wurde, und ordentlich entrüstet über diese Bezeichnung war.

Die Führung des Haushalts ließ fie sich nicht abnehmen, obgleich Rechnungen und Schreibereien, zu denen sie immer Konzepte machte und aufhob, ihr viel Zeit nahmen. Auch über Tisch und Wischtücher, die ihr früher so viel Noth gemacht, führte sie selbst das Regiment und wußte in ihrem Hause bis aufs Kleinste überall genan Bescheid. So hatte ein langes Leben sie sogar zu einer guten Hausfrau erzogen, was ursprünglich gar nicht in ihrer Natur und Neigung lag. Hinsichtlich Letzterer übte sie eine Selbstzucht, die in ihrer Strenge oft die jüngeren Generationen beschämte. So erlaubte sie sich z. B. niemals, vor dem abendlichen Thee einen Roman zu lesen, obgleich es kaum einen größeren Genuß für sie gab und sie so darin versinken konnte, so voller Spannung war, daß man sie eher sür achtzehn= als achtzig= jährig hätte halten können. Aber eben weil sie sühlte, daß es sie so gefangen nahm, so unbrauchdar sür die Gegenwart machte, versagte sie sich den Genuß, bis die Pflichten des Tages erledigt waren.

In Tegel endete der Tag immer mit dem Fertigmachen und Zusschließen des Kobers, der von Alters her die Verbindung mit der Stadt vermittelte. Es war das eine etwas umftändliche, vorsündsfluthliche Einrichtung, die aber treulich beibehalten ward, als längst die Kultur in Gestalt der Post dis Tegel gedrungen war und somit eigentslich dem schwarzen Kober sein Hauptreiz — die Briese und Zeitungen — geraubt war. Frau v. Välow vertraute seinem verschwiegenen Schlund aber doch noch gern Briese und schrieb auch nächtlicherweile die Vestellungen für die Wirthschaft in das dazu gehörige Vuch. Sie

schloß den Kober nie vor Mitternacht und oft nach ein Uhr. Früh um vier fing dieser dann seine abenteuerliche Reise an, indem er vom Milchmädchen abgeholt, nach dem Dorf gebracht ward und von da mit bem Mildwagen zur Stadt fuhr. Hier langte er gegen elf Uhr an und wurde bei einem Kaufmann abgegeben, der den Schlüffel befaß und sein Inneres erforschen konnte. Run trat ein alter, uralter Bote auf, von dem Keiner wußte, wo er eigentlich herkam, wo er wohnte, oder was er sonst noch trieb. Er hatte einen Knotenstock und einen großen blauen Mantel, außerdem zeichnete er sich durch Ohrringe aus, mit denen er seine Augen zu verbessern hoffte, die auch noch mit Brillen versehen waren. Sehen konnte er trothdem wenig und lesen überhaupt nicht, weil er es nicht gelernt hatte. Dafür hatte er aber ein unfehlbares Gedächtniß. Mochten es zehn verschiedene Aufträge sein, einmal vorgelesen, vergaß er nichts, verwechselte nichts und beforgte Alles mit mufterhafter Genauigkeit, ging in unwandelbarer Bunktlichkeit nach dem Stadtquartier, dort etwa Abgegebenes zu holen, und fehrte zu dem Raufmann zurud, der wieder Alles in den Kober versenkte, worauf biefer mit dem gurudtehrenden Milchmann feine Beimreife antrat und, wie man sieht, nicht schnell, aber sicher nach zwölf Stunden wieder im Schloß eintraf, früher der interessanteste Moment des Tages, aber auch jett noch immer mit gewisser, wenn auch nie befriedigter Spannung erwartet.

Nun hat auch diese ehrwürdige Einrichtung der Neuheit weichen müssen, und "der alte Weiland" ist längst zur mythischen Figur geworden. —

Eine große Freude, die größte ihres Alters, ward Frau v. Bülow am einundachtzigsten Geburtstag zu Theil: die Enthüllung der Humboldtsbenkmäler vor der Universität. Es war eine späte Anerkennung, ein später Dank, aber schön, würdig und wohlthuend und besonders sinnig, daß gerade dieser Tag dasür gewählt ward. Sine köstliche Maisonne bestrahlte den sestlich geschmückten Plat, den Pavillon, in dem die Familie, die Künstler Begas und Otto und Minister v. Goßler Platz genommen hatten. Als die Hüllen sanken, erössnete Letzterer die Feier mit einer Rede auf Wilhelm v. Humboldt, dann sprach Professor Birchow über Alexander, und Professor Dubois-Reymond brachte das Hoch auf ben Kaiser aus. Kaum war die Volkshymne verklungen, als

ber Kaiser zu Fuß aus seinem Palais herüber kam. Es war ein unvergeßlich schöner erhebender Moment für Frau v. Bülow, angesichts dieser Statuen von dem großen Helbenkaiser begrüßt und beglückwünscht zu werden zu diesem Tage, zu diesen Vorsahren.

Sie brachte einen Lorbeerkranz an das Denkmal ihres großen Baters und ging dann, geführt vom Aronprinzen, zu dem des Onkels unter brausenden Hochrufen der Volksmenge.

Es war eine schöne Gerechtigkeit des Schicksals, daß die greise Tochter und Nichte diesen Ehrentag der beiden großen Männer noch erleben konnte, und menschlicher Auffassung nach wäre es eine Gnade gewesen, wenn sie danach hätte heimgehen dürfen.

Was ihr für die letzten vier Jahre ihres Lebens aufbehalten war, ift eine so schwere, bittere Ersahrung, daß man lieber dichte Schleier darüber breiten möchte, als sie in Worte zu fassen. Und doch, da es ihrem Leben nicht erspart worden ist, darf es auch uns nicht erlassen sein. Die Düssiner Verhältnisse hatten sich immer mehr verwirrt. Was aber waren diese äußeren Sorgen selbst gegen die Folgen, die sie nach sich zogen, gegen die Vernichtung des Familienglückes ihres Sohnes! Fäh gelöst ward das Band zwanzigjähriger Ehe, auseinander gerissen der Kinderkreis, verödet die Heimath, vergistet die heiligsten Empfindungen.

Wie die Kinder der Welt klüger sind als die Kinder des Lichtes, so trugen sie auch hier in allen äußeren Uebereinkommen den Sieg dasvon, und es macht Frau v. Bülow und ihres Sohnes Gemüth mehr Ehre, als es den Geschäften zuträglich war, daß sie immer noch auf das Gute und Edle der menschlichen Natur bauten. Und doch in allen Stücken, in jedem Hin und Her dieses langen Kampses unterlag die gute Sache, und Kränkung reihte sich an Kränkung. Das brach ihr das Herz.

Die Summe alles Leibes, das ihr das Leben gebracht, wiegt nicht ben Schmerz dieser Ersahrung auf. Was half es, daß die Anderen ihre Liebesbeweise verdoppelten, nutlos war ihre Entrüstung, machtlos ihre Theilnahme. Der Kummer war ihr stets gegenwärtig, sie empfand ihn mit der Lebhastigkeit der Jugend, aber die frühere Elastizität war dahin, der Blick in die Zukunst war ohne Hoffnung, und die Gegenwart legte ihr neue Sorgen, neue Berantwortung für die zerstörte Familie auf.

Gott, der es zugelassen, weiß das Warum. Er kennt auch die Thränen, die in langen dunklen Nächten geweint worden sind. Er wird einst richten, — möge Er allen Frrenden gnädig sein!

Ein Gefühl ist bennoch nie in Frau v. Bülows Herz gekommen: der Haß.

In diesem Sinne hat sie auch diesen Sieg errungen, auch diese Prüfung bestanden, aber eine ungetrübte Freude gab es fortan nach keiner Richtung mehr für sie.

Wie sie dennoch Anderem zugänglich war, mögen zwei Briefe an eine Enkelin zeigen, die ihr mit warmer Begeisterung über einen ersten Besuch in Ftalien geschrieben hatte:

"Tegel, ben 20. September 1885.

Ich ersuhr erst spät von Tante L., daß sie heute an Deine Mama schriebe, da will ich gern diese Zeilen einlegen, um Dir, liebes Annchen, zu danken für Deinen so lieben, so köstlichen Brief, der mich neulich so sehr ersreute. Ja, wirklich köstlich ist der Ausdruck für den Brief, wegen der Frische, die sich darin ausspricht, und der Freude, mit der Du alle in Bellagio Dich umgebende Schönheit empfandest, — ich möchte sagen, wegen der Höhe und Tiese, mit der Du die Gindrücke auffaßt. Dein Brief war mir wirklich wohlthuend, und es kamen Freudensthränen dabei in meine Augen, die doppelt wohl thun im Gegensatz zu benen, mit welchen sie sich jetzt leider östers füllen. ——

Ich freue mich auch sehr, daß Ihr nicht in dieser Zeit die forts dauernden Zweifel und die Quälerei\*) mit durchlebt, die durch Unverstand und Charafterschwäche veranlaßt und unglückliche Berhältnisse herbeisgeführt wurden. Ich entbehre Eure Theilnahme und Deiner lieben Mama öftere Thatkraft, — aber es erhob und erhebt mich, Euch im Genuß solcher Schönheit von Gottes Natur zu denken, die Ihr so ganz empfindet. Das so empfinden zu können, ist ein Gewinn für das Leben, und den gönne ich Dir, geliebtes Kind, so besonders, — es ist eine Gottesgabe, sür die Du dankbar sein mußt, wie Du es gewiß auch bist. Gott geleite Euch serner auf der schönen Reise und führe Euch seiner Zeit beglückt und bereichert wieder heim, ja wirklich bereichert im besten Sinne. —

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf die Entscheidung der Zukunft eines Duffiner Enkels.

Dies erhältst Du also, so Gott will, in dem fabelhaften Benedig. Möchte da auch Alles Euch mit Wind und Wetter günstig sein, und dann in Florenz, dem reizenden! Daß Ihr dort das Rendezvous mit T. haben werdet, sinde ich viel besser als in Genna. . . .

Doch nun schließe ich, will nur noch hinzusügen, daß mein Befinden, Gott Lob, gut ist, und A. auch recht gut ist. Lebt wohl, Ihr Lieben, und laßt Euch die Reise nicht trüben, wenn Ihr auch Alles mit uns in Gedanken theilt. Gott mit Cuch!

Deine treue alte Großmutter."

"Berlin, Oftersonntag, ben 25. April 1886.

Mein liebes Annchen!

Das war wirklich ein überraschender Oftergruß, als ich heute Morgen meine Schlafftubenthur öffnete und Deine Rosensendung vor mir lag. Mein Blid fiel gleich auf ben hübschen Inhalt bes Bäckens, das von Postwegen geöffnet worden, was aber mit Vorsicht geschehen war, und dann erst auf die Worte siori freschi, und so war Alles hübsch und erfreulich. Ich danke Dir herzlichst für dieses sichtliche Zeichen Deines liebevollen und sinnigen Andenkens von so ernster Stelle,\*) die aber für mich aus glücklicher Rinderzeit fo viel Er= innerungen hat, denn wie sprang ich da herum mit meiner Schwester Adelheid! - Sabt Ihr da ein Denkmal bemerkt, gelesen von einer Lady Tempel mit dem Basrelief, auf dem der Todesengel fie fortführt und Mann und Kinder tief trauern und er sie zurüchalten will? — Auch danke ich für die begleitende Karte, die gleichzeitig eintraf, und für Deinen porgeftern erhaltenen Brief, ber mich auch so sehr erfreute, daß ich Dir gleich gestern darauf antworten wollte. Daß ich daran verhindert wurde, war nur gut, da sich nun der Dank vereinigt für Alles. Es freut mich unbeschreiblich, aus Deinen Worten zu entnehmen, wie Du es empfindest und genießt, in dem unbeschreibbaren Rom zu fein, und ich gönne Dir und Deiner Mama bies Glück und danke Gott, daß Ihr wohl seid, möchte nur immer warnen, thut nicht zu viel, begreife aber auch, daß es nicht gut zu beschränken ift. Die geselligen Vorgänge sind doch auch ganz hübsch, kurz, es ist ja Alles erfreulich und interessant, und daß das Wetter sich wieder hergestellt hat, sehr glücklich. Deiner

<sup>\*)</sup> Der Ceftius:Pyramibe.

hentigen Karte nach. Möchte es nur so bleiben und für Reapel nicht zu warm werden. Es ängstigt mich förmlich für Euch, wie schnell die Beit vergeht, — und ba möchte ich auch fagen, verlängert es möglichst, und mein alter 28. Mai müßte gar nicht mitzählen, wenn es fürs Nebrige ginge. Die Bernunft übt oft ihre Rechte im Leben, so hielt fie mich neulich auch ab, bei Hermis Ginsegnung in der Kirche zu sein. Es that mir fehr leid, aber ich muthete es mir nicht zu, weil das Ganze stundenlang dauerte, und dann scheute ich auch die frische Bauluft in der Kirche, wo der Ausbau ja nur kaum fertig geworden war. . . . unserer schönen Abendmahlsfeier am Charfreitag schrieb gewiß L. Heute waren wir in der Matthäifirche, die Fahrt offen hin und zurud war ein Genuß. Es ist nun sehr grün geworden, da es endlich Frühling wird. Doch ift es heute wieder gang frisch, aber blauer himmel und Sonnenschein, und das thut wohl. Wir sind heute fünfzehn Personen (ohne Euch und gar keine Bernhards) zu Tisch, heute auch die Rinder miteffend, die nachher Gier suchen sollen. . . . Bon den ferneren Reisenden gab &. die letten Nachrichten, möchten sie in diesen Tagen wirklich in Jerusalem sein. Unsere Ferienreisenden kehren nun in dieser Woche allmählich zurück.

... Liebstes Annchen, — ich muß schließen, die Mittagsgäste werden bald kommen, — W. wird Deinen Brief zurückbringen, nochsmals Dank dafür und für die heutige Sendung. Die Kosen haben sich meistens sehr erholt, an das warme Wasser dachte ich auch gleich. In Tegel blühen weder Kosen noch Anderes, aber ich wäre doch gern dort. Gleich nach dem Fest fängt die Dachdeckung an, aber ich sürchte doch viel Verzögerungen. — Eben kommt W. und grüßt sehr, so auch die Tanten. An Euch selbst bestellt meine innigsten Grüße und an T. auch von uns Allen.

In innigster Liebe

Deine alte Großmama."

Besonders freundlich gestaltete sich der Sommer 1886, wo ihre Enkelin Diergardt mit fünf Kindern auch zum Besuch nach Tegel kam. Frau v. Bülow gehörte nicht zu den traditionellen Großmüttern, die Märchen erzählen und Strümpfe stricken, aber sie setzte sich oft dazu, wenn das Spiel der Kinder in vollem Gange war, und blickte mit den klaren Augen still sorschend von Einem zum Anderen. Nur das

Rleinste nahm sie wohl nial auf den Schoß, und dann klang noch ein alter italienischer Kinderreim von ihren Lippen. Und sie dachte daran, wie sich Alles wiederholt im Leben, wie hier vor mehr als fünfzig Jahren im Antikensaal vor des geliedten Baters Augen ihre Kinder getanzt, deren Enkel sie nun wieder so fröhlich springen sah, und zwar nach der Musik eines Leierkastens, den sie sich eigens dazu an ihrem vierundachtzigsten Geburtstage hatte schenken lassen. Wie alt, wie undegreislich alt kam sie sich dann vor! Aber immer noch war sie rüstig genug, um mit der fröhlichen Schaar in den nahen Wald zu wandern, und es war sehr liedlich, wenn die wilden Knaben ihr Spiel unterdrachen, um die "Urmutter" sanst und ritterlich über eine Unebenheit des Weges fort zu geseiten oder ihr nach dem Niedersetzen wieder aufzuhelsen.

Unter vielem Besuch verstrichen Sommer und Herbst, und am 27. Oktober schied Frau v. Bulow von ihrem geliebten Tegel. Als fie an jenem Tage die Gräber ihrer Lieben besuchte, ging ihr die Ahnung durch die Seele, daß sie zum letzten Mal hier ftehe, daß bald auf der Stelle, die jett nur grüner Rafen bedte, ein anderer schlichter Hügel sich erheben würde, und: "- Db ich wohl noch ein Mal wiedertomme?" hörten die Töchter sie leise vor sich hin sagen. Ihre Ahnung hatte sie nicht getäuscht, zwar überstand sie den Winter noch wunderbar gut, versammelte wieder zu Weihnachten einen großen Kreis um sich und erfreute sich an einer kleinen Aufführung lebender Bilber, die ihr eigenes Leben zum Gegenstand hatten und von ihren Enkel- und Urenkelkindern dargestellt wurden. Die geliebten Tegelschen Statuen, die Nymphe und die Hoffnung, grußten sie noch einmal, und all die schönen Bildniffe von sich, ihrer Schwester, ihren Kindern und Enkeln fah fie an sich vorüber ziehen, und es gab wohl felten Jemand, der die kleinste Aufmerksamkeit, sobald sie sinnig und beziehungsvoll war, so zu würdigen und dankbar anzuerkennen wußte. So schreibt sie denn auch gleich am folgenden Morgen:

"Guten Morgen Euch Lieben, wie geht es Euch nach dem schönen, aber für Dich, liebe Consty, gesundheitlich sehr angreisenden Abend? Hoffentlich schadet er Dir nicht zu sehr, und das Bewußtsein, solche Freude gemacht zu haben, ist ja wohlthuend. Dir, liebes Annchen, weiß ich nicht genug zu danken für alle Deine Leistungen. — das

Buch habe ich hier gleich mit seinem Anfang mit tiefer Herzensrührung gelesen, überhaupt war ich bei Allem ebenso erfreut als bewegt, — Gott lohne es Euch! Abieu, auf Wiedersehen!" —

Eine Freude anderer Art wurde ihr auch durch öfter wiederholte Besuche der Prinzessin Wilhelm, die ihr einmal sogar die drei Prinzen mitbrachte. Das war für die Greisin wie ein Blick in eine Zukunft, die sie nicht mehr erleben würde, die ihr aber licht und hell erschien, weil ihr in der edlen Prinzessin vor Allem das rein Menschliche, das fie von je her höher geschätzt als den Glanz hoher Stellung, so schön, so groß und wohlthuend entgegentrat. Noch am 5. April 1887 erfreute sie sich eines solchen lieben Besuches, obwohl ihr leidender Zustand die Ihrigen bereits mit Besorgniß erfüllte. Schon Mitte Februar hatte Frau v. Bülow eine Urt Ohnmacht gehabt, die ihre Rrafte schwächte. Indessen hatte sie sich davon im März doch wieder so erholt, daß sie, aller Bitten der Ihrigen ungeachtet, noch allein spazieren ging und Besuche machte. Gine beängftigende Kurzathmigkeit ftellte fich aber von da an häufiger und guälender ein. Am Oftersonntag — 10. April konnte fie das Bett nicht mehr verlaffen. Um 14. gab ein Bergkrampf ihr felbst die Ueberzeugung, daß es nun zum Sterben ginge, mas fie auch dem Urzt gegenüber gleich aussprach. Man fragte fie, ob sie nicht das heilige Abendmahl nehmen wolle, da aber jede seelische und körper= liche Bewegung einen neuen Anfall hervorrief, so traute sie sich wohl nicht die Kraft zu, noch die Beichte in würdiger Weise abzulegen, und wies das heilige Abendmahl mit den kindlich gläubigen Worten zurück: "Wenn es der Herr verfügt, wird Er mich auch annehmen, weil ich Ihm vertraue!"

Wohl aus demselben Grunde sprach sie nicht weiter vom Sterben, nahm auch nicht Abschied von ihren Lieben, wenigstens nicht mit Worten, aber ihr Händedruck, ihr ernster, bewußter Blick sagten genug. Bon nun an blieben die Jhrigen um sie versammelt, sie litt viel, sprach selten, aber dann klar und immer in liebevoller Sorge, daß die Pssegenden sich nicht überanstrengen möchten, und überwand mit wundersbarer Willenskraft immer wieder auf Augenblicke die tödtliche Schwäche. Trotz des hohen Alters ward ihr ein langer, schwerer Kampf nicht erspart, bis am 16. April um zwei Uhr mittags dies liebevolle, große Herz seine Ruhe fand, ihr selbst lang ersehnt, den Jhrigen viel zu früh, aber nach Gottes Zeit zur rechten Zeit.

Am 19. April fand in der Berliner Wohnung eine Trauerseier statt, dann wurde die Leiche nach Tegel übergesührt. So zahlreich und prunkvoll anfänglich das Gesolge des Leichenwagens war, so einfach war der Trauerzug, als er abends Tegel erreichte. Hier aber wurde der Entschlasenen noch eine vom Herzen eingegebene unvorhergesehene Huldigung dargebracht. An der Grenze des Dorfes empfing der Prediger den Trauerzug und schritt vorauf, die Schule, der Ariegerverein und die Tegeler Einwohner solgten, und man konnte es ihnen ansehen, daß es ihnen Herzenssache war, "unsere gute Exzellenz" auf dem letzen Gange zu geleiten. Unter Glockengeläut zog sie wieder in ihrem gesliebten Tegel ein — zur letzen Nacht.

Am folgenden Tage trug man sie aus dem festlich geschmückten Atrium hinaus. Unter den Alängen von "Jesus, meine Zuversicht" ging es die lange Lindenallee hinab nach der theuren, heiligen Stätte, wo sie ihren Platz zwischen ihrem Manne und Alexander v. Humboldt einnahm. —

Drei ihrer Kinder, die beiden unverheiratheten Töchter und der Sohn, folgten ihr innerhalb dreier Jahre in die Ewigkeit.

Alle aber, die sie näher gekannt haben, und vor Allem die verwaisten Familienmitglieder, denen das Haupt nun schlte, empfanden es trot des unaussprechlichen Schmerzes dankerfüllt, daß eine solche Persönlichkeit mit dem Tode nicht aufhört zu sein, daß ihr Andenken sortlebt und wirkt zum bleibenden Gewinn derer, die den Sinn auf das wahrhaft Gute und Edle gerichtet haben, und es ersüllt sich an ihr die göttliche Verheißung:

> "Ich will Dich segnen, Und Du sollst ein Segen sein."







# Mamen: und Sachregister.

## 21.

Abelheib, Königin von Großbritannien, als Herzogin von Clarence, Eindruck ihrer Persönlichkeit S. 200, 260, 267.

- über ihren Berkehr mit Kindern S. 254.
- -, ihr Aeußeres, ihre Herzenshöflichkeit S. 276.
- -, Umgang mit ihr in Brighton S. 277.
- -, Frau v. Bülow bei ihr in Bushy S. 260.
- -, ihr Brief an Frau v. Bulow nach ber Thronbesteigung S. 266.
- -, ihr Brief an Frau v. Bülow 1833 S. 330-332.

Antike, tiefes Berständniß ber Frau v. Humboldt für die. Ankauf antiker Kunstwerke S. 67.

- -, das Tegeler haus, burchweht vom Geifte ber. S. 184.
- —, Birkung ber, auf Thorwaldsen. Beschreibung der Spes, zu ber ihn die äginetischen Kunstwerke begeistert hatten S. 147.
- -, Kunstwerke in Ilbefonso S. 11.

Affisi, die drei Kirchen von. S. 157.

Augusta, beutsche Kaiserin und Königin von Preußen, über Bulow als Staatsmann S. 502.

- -, ihre Bemühungen, ihn vom Ginreichen seines Abschiedsgesuches abzuhalten S. 503.
- erhellt durch treue Theilnahme Bulows lette Lebenszeit S. 505.
- an Frau v. Bulow. Ihre Werthschätzung berfelben S. 506.
- nennt sich Raffandra S. 513.
- nimmt Frau v. Bulows Dienste als Oberhofmeisterin bei ber Krönung in Ansfpruch. Ihr Brief S. 536.

Auguste Viktoria, Kaiserin und Königin, als Prinzes Wilhelm 1887 bei Frau v. Bülow S. 560.

## 23.

Barèges, Beschreibung bes Thales von. S. 5.

Belgien, Bersuch ber Belgier 1839, die Territorialbestimmungen noch abzuänbern S. 433.

Belgien, immer neue Bestrebungen, ben Abschluß bes hollanbischelgischen Berstrages hinzuziehen S. 435, 436, 444.

-, letztes Sträuben S. 445.

-, endliche Unterzeichnung bes Bertrages 1839 S. 445.

Berlin, angenehmer Gindruck von bem "freudigen Geift" 1814 S. 86.

- in ben Märztagen 1848 S. 511, 512.

-, Einzug in, nach ber Arönung S. 536.

—, Berkündigung ber Friedensbotschaft 1871 vom Palais bes Kaisers aus S. 544.

Blücher in Karlsbad 1816 mit einer Ovation empfangen S. 100.

Bonaparte, Lucian, Umgang mit ihm 1806 in Frascati S. 58.

Borbeaux, Beschreibung von. S. 3.

Burg Derner, heiteres Zusammenleben in großem Familienkreis S. 466.

—, Beschreibung von. S. 547.

-, Berkauf von, 1885 S. 550.

# C.

Cabir, Beschreibung von. S. 19.

Canning, Premierminister in England, seine Ersolge, sein Tod 1827 S. 186. Canovas Entzuden über bie Schönheit ber kleinen Gabriele S. 65.

Castilien öbe und traurig S. 11.

Catalonien, ber Runftfleiß in. S. 18.

Cornelius, Urtheil über ihn G. 147.

- nach Düffelborf berufen S. 150.

Cumberland, Berzogin von, ihre Freundschaft für Gabriele S. 252.

# D.

Deutsche Sprache, ihre Innigkeit S. 242.

Deutschlands Erniedrigung und Unglud S. 59.

Düffin kommt in den Besitz von Heinrich v. Bulow 1827 S. 193. Erster Einsbruck S. 321.

- Bernhard v. Bulow Besither von, 1846. Reise borthin S. 510.

## (S:

Eggers gerühmt S. 150.

England, Ankunft bes preußischen Gefandten in, 1827 S. 189.

-, fritische Zeit in ber Politit 1827 S. 186.

—, Besuch auf einem englischen Landsit S. 222.

-, Sitten und Lebensweise S. 256, 269.

—, die sesten Basen des Reichs bewähren sich auch bei dem Thronwechsel 1837 S. 384.

Gifenbahn, erfte Fahrt bamit 1842 G. 491.

Escorial, Gemälbegalerie im. S. 8, 9.

—, Beschreibung der Kirche S. 8.

Efterhagy, Wilhelm v. humboldts Anficht über. G. 249.

# ñ.

Florenz, Kunftgenuß in. Charakter ber Stadt mit bem Roms verglichen S. 167.

Fohr, Philipp, aus Beibelberg, fehr talentvoll S. 150. Sein Tob S. 155.

Frankfurt a. M., angenehmer Eindruck von ber Stadt S. 490.

Frankreich, feine Lage 1799 nach Wilhelm v. humboldts Urtheil S. 17.

- -, Beränderung in, seit der neuen Ronstitution 1799 S. 17.
- -, Bertrag mit, in ber orientalischen Frage 1841 S. 472.

Friedrich der Große, Grundsteinlegung zu seinem Denkmal 1840 S. 460. Friedrich Wilhelm III., König von Preußen. Seine schwere setzte Erkrankung
S. 461.

- -, eine Stimme der Liebe und des Schmerzes um ihn S. 463.
- -, seine lette Unterschrift S. 463.
- -, die Beisetzungsfeier S. 464.

Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, Bulow über bes Königs hohe Kenntniffe und Gigenschaften S. 468.

- betrachtet Bulows Rudtritt als ein Unglud für feine Regierungszeit S. 505.
- -, seine Erwiderung auf Bulows Entlassungsgesuch 1845 S. 501.

Friedrich III., deutscher Kaiser und König von Preußen, als Kind 1837 in Tegel S. 378.

— in Rom 1853 im Hause ber Frau v. Bülow S. 520. Fry, Mrs., Sinbrud ihrer Persönlichkeit S. 226.

#### **63.**

Gaftein, Wilhelm v. humbolbts Borliebe für. G. 273.

Georg IV., König von Großbritannien, schwach und schwankend zwischen Whigund Torppartei S. 184.

- -, seine Erkrankung S. 262, 263.
- sein Tod 1830 S. 266.
- -, geringe Trauer um ihn im Bolf S. 267.
- -, feine Beisetzung G. 274.

Georg, Großherzog von Medlenburg-Strelig als Prinz 1803 in Rom und Albano. Umgang mit ihm S. 39.

-, seine Neußerung über Frau v. Humboldt S. 62.

Goethe über Frau v. Humboldts Beschreibung der spanischen Bilder S. 63.

- in Beidelberg mit Frau v. Humboldt zusammen S. 85.

Granada, entzudender Anblid von. S. 20.

Gregorovius, Ferdinand, über Wilhelm v. humboldt S. 349.

# Sp.

Hand S. 472.

Satfield, eins ber schönsten Landguter Englands, Beschreibung von. S. 264.

- Sollandisch=belgische Ronferenzen S. 297.
- -, Bulow über biefe Angelegenheit S. 389, 413.
- -, fein Tagebuch hierüber S. 425.
- Holland : House, die Gesellschaft in. S. 454.
- humboldt, Alexander v., 1805 bei feinem Bruder in Rom S. 54.
- - begleitet Bülow nach London S. 189.
- -, ein Hauptanziehungspunkt in Tegel S. 192.
- -, Vorlefungen in Berlin S. 195.
- -, feine Rudfehr aus Baris 1839 S. 431.
- -- bringt die Todesnachricht des Königs Friedrich Wilhelm III. nach Tegel S. 463.
- - in Frankfurt jum Besuch bei Bulows S. 490.
- -, feine Frifche und Geiftesfülle G. 490.
- -, fein Briefchen an das neuvermählte Paar 1842 S. 493.
- -- mit Raoul Rochette in Tegel, um die Torsen zu zeigen S. 495.
- - eilt seiner Nichte nach Frankfurt a. M. zu Bulfe S. 500.
- - bringt bem franken Bulow Erheiterung und Zerstreuung S. 502.
- - im Familienkreise S. 529.
- -, feine Erfranfung 1857 S. 529.
- -, sein letter Geburtstag in Tegel S. 530.
- -, fein Tob S. 531.
- -, seine Beftattung S. 531.
- -, über ben Ruf Berlins im Ausland S. 211.
- -, über ben Umgang mit Kindern S. 211.
- -, die Liebenswürdigkeit seines Charakters S. 342.
- -, ein Brief von ihm S. 342.
- - über seinen Bruber Wilhelm S. 350.
- -, seine Theilnahme an den Leiden und Freuden ber Kinder S. 498.
- -, sein Schmerz über die vielen Todesfälle in seiner Familie S. 528.
- -, Caroline v., ihre Persönlichkeit S. 32, 33 bis 61.
- -. Aeußerungen Wilhelm v. Humboldts über fie. S. 62, 282.
- -, ihre Wirkung auf Wilhelm v. humboldt S. 299.
- über das Weltgericht, das 1814 gehalten wird S. 83.
- -, ihr Tod S. 231.
- -, Wilhelm v., seine Beirath S. 1.
- - in Frankreich und Spanien 1797 bis 1801 S. 2 bis 25.
- - über die Möglichkeit seines Wiedereintritts in den Staatsdienst S. 17.
- ftubirt bie baskische Sprache in den Pyrenäen S. 25.
- - zum Gesandten in Rom ernannt S. 27.
- in Rom seiner Selbstbildung lebend S. 33.
- -, seine finanzielle Lage 1806 S. 60.
- - verläßt Rom unter frangösischer Herrschaft 1808 S. 61.
- -, schwankende dienstliche Verhältnisse 1809 und 1810 S. 69.
- -, Ernennung jum Minifter und Gefandten in Wien 1810 S. 70.
- -, seine diplomatische Aufgabe in Wien S. 73.
- - in ben Jahren 1812, 1813 S. 80.
- -, aus Wien abberufen, auf bem Rongreß in Paris S. 84.

- Sumboldt, Wilhelm v., zum Gefandten in London ernannt 1861 G. 111. - - verläßt ben Londoner Gefandtenposten 1818 S. 157. - -, burch hardenberg von Berlin ferngehalten S. 167. - - erhält feinen Abschied 1819 S. 171. - -, seine liebenswürdige Beiterkeit noch gefteigert S. 174. -- versenkt fich mit Ampère in die Grammatif ber Gudseesprachen S. 206. - -, Enischluß, gang in Tegel zu bleiben S. 238. - -, seine zunehmende förperliche Schwäche S. 300. - -, seine Erfrantung S. 346. — -, feine letten Tage S. 347 bis 349. - -, sein Tob S. 349. - -, letiwillige Berfügungen S. 352. - -, Aufstellung seiner Bufte im Museum S. 370. - -, feine Demuth und Bescheibenheit S. 113. - -, bie belebende Art feines Gesprächs S. 210. - - fern von Chrgeiz S. 283. - -, seine Abneigung gegen Gesellschaft S. 244, 246. - - über die Selbsttäuschung der Menschen in Glud und Freude S. 245. - -, feine Auffaffung bes ehelichen Glückes S. 248. - - über das Antlit feiner Frau S. 251. - - über bie Briefe feiner Frau S. 282. - - über ben Tob seiner Frau S. 233, 234. - - über ben Tod seines Sohnes an Schiller S. 485. - . Gedanken über den Tod und das Wiedersehen S. 298. - - über die Empfindungen an den Gräbern der Geliebten S. 241, 245, 249, 302, 308. - -, die Wehmuth ihm ein sußes, ftillbegludendes Gefühl S. 240, 263. - -, feine Neigung, Erinnerungen nachzuhängen S. 245, 281. - -, das Alter auch wohlthätig und beglückend S. 306, 344. - -, Lebensansicht S. 307, 308. - - über bas innere Leben ber Frauen S. 299. - - über den Genuß bes Landlebens S. 333. — über deutsches Wesen und fremde Erziehung S. 227. - - über die Wirkung bes Mahren und Schönen auf gleichgestimmte Seelen S. 290. - - über seine Regension von Goethes italienischer Reise S. 283. - -, seine Vorliebe für Töchter S. 280. - . Berkehr mit ben Enkeln S. 327. - -, Urtheil über bas geistige Leben in Spanien 1799 S. 14. — — über die Umwälzung in Paris am 9. und 10. November 1799 S. 15. — — über die bewegte Zeit 1830 €. 280.
- über seine Geschäfte im Staatsrath 1830 S. 282.
  über bie Verleihung bes Schwarzen Abler-Orbens S. 283.
  Humboldt-Denkmäler. Die Enthüllung am 28. Mai 1883 S. 554.

- über Bulows bienftliche Verhältniffe 1834 S. 338, 339.

- - über Georg IV. S. 281.

S.

Ischia:Insel, Beschreibung S. 138.
— Leben bort in Einsamkeit S. 139.

 $\Omega$ .

Rarlsbab, großer Bekanntenkreis in. S. 100.

Rorner, Theodor, sein Berkehr im Sumboldtschen Sause in Wien S. 74.

- -, fein erfter bramatischer Bersuch S. 75.

-- -, sein Sonett über das Schicksche Bild S. 66.

- -, sein Helbentod S. 82.

Rriegsnachrichten 1870 S. 543.

Runft, Frau v. Humboldts Berftandniß für die. S. 150.

-, Frau v. Humboldt über. S. 207, 210.

-, die Annäherung an das höchfte S. 149.

L.

Lawrence, sein Portrait Wilhelm v. Humboldts S. 223, 225.

Leopold, Prinz von Sachsen-Roburg, verzichtet auf den griechischen Thron S. 263.

- jum König ber Belgier ermählt G. 296.

Liebe, ihr göttlicher Ursprung, ihr ewiges Geset S. 221, 226, 230.

London, häusliche Einrichtung in. S. 190.

-, Rebel in. S. 162.

-, erster Einbruck ber Gesellschaft von. S. 200.

-, Humboldts bort gefeiert S. 200.

—, Theater in. S. 218.

-, seine Umgebung ein Bild der Wohlhabenheit S. 261, 264.

-, die Drawingrooms in. S. 293.

-, Etikettestreitigkeiten in, 1840 G. 454.

Ludwig I., König von Bayern, als Kronprinz in Rom bei Frau v. Humboldt S. 152.

- trifft Bulows in Brudenau 1845 S. 499.

Luise, Prinzes von Preußen, ihre Bermählung mit bem Großherzog von Baben S. 525.

Lund, Urtheil über. G. 146.

-, Zusammentreffen mit, in Köln 1819 S. 169.

Mt.

Madrid, hausliche Ginrichtung in. S. 10.

-, Einbrud ber Stabt S. 10, 11.

Meer, fein Einfluß auf das Gemüth S. 216.

92.

Rapoleon I. über einen medlenburgifchen Gbelmann G. 101.

-, sein Wiedererscheinen 1815 S. 87.

Reapel, Schönheit von. Bergleich mit Rom S. 68.

## D.

Oranien, Prinz von, Artheil über sein Vorgehen im Ansang der belgischen Revolution S. 434.

Ottmachau, Ankauf von. S. 125.

-, zwei neue häuslichkeiten gegründet in, 1851 S. 517.

-, die beiden Großmütter in, 1880 G. 551.

Overbed, Urtheil über feine Runftwerke S. 147, 150.

# W.

Palmerfton abermals Minifter bes Auswärtigen 1835 S. 352.

- -, wegen Einmischung in bie spanische Angelegenheit angegriffen S. 371.
- -, seine politische Stellung 1837 nach Bulows Ansicht S. 372.
- -, seine Anmaßung S. 413.
- in ben hollandisch=belgischen Konferenzen S. 423, 424.

Papft Bius VII., Begegnung ber Kinder und Unterhaltung mit. S. 51, 52.

-, ein Gefangener in Rom S. 61.

-, nach Frankreich fortgeführt S. 66.

Paris 1797 S. 2.

- -, bie italienischen Runftschätze in. S. 2, 23.
- -, bas humboldtiche haus Mittelpuntt ber Gefellichaft in. G. 2, 25.
- -, Humboldts 1828 noch einmal in. S. 197.

Parlament, Krifis im englischen, 1835 S. 352.

- -, englisches, abermalige Rrifis 1837, bevorftebenbe Auflösung S. 372.
- -, seine Prorogation durch König Wilhelm IV. S. 276.
- —, feierlicher Schluß der Sitzungen des, durch die junge Königin Viktoria 1837 S.385.

Pebro, Dom, Kaiser von Brasilien, als gefallene Größe in London 1831 S. 295.

Peel, Haupt ber Torypartei, scheidet aus dem Kabinet aus S. 184.

Perugia, Gindrud, ben die Stadt macht S. 156.

Portugal, Donna Maria da Gloria, Königin von, giebt Audienzen S. 218. Ihre Erscheinung S. 219.

Potsbam, angenehme Geselligkeit in. S. 510, 516.

Preugen, bes größten Opfers werth S. 81.

Byrenaen, Reifen in ben, 1799 G. 4, 6.

# M.

Raffaels Liolinspieler im Palast Sciarra S. 148.

— Grablegung, Frau v. Humboldts Begeisterung für dies Bild S. 151.

Rauch, seine Geburtstagsseier bei Frau v. Humboldt, ihr Urtheil über ihn, seine Dankbarkeit S. 67.

- -, seine Psyche S. 67. Seine Freude daran im Alter S. 68.
- reift mit Frau v. H. nach Neapel S. 68.
- -. feine immer fortschreitenbe innere Entwidelung S. 87.
- wieder in Rom S. 153.

Rauch zur Taufe in Tegel 1838 S. 405.

- auch in Tagen bes Schmerzes ein treuer Freund S. 480, 502.
- ju Alexander v. humbolbts achtundachtzigftem Geburtstag in Tegel S. 529.

-, sein Tob 1857 S. 529.

Rom, erfte Reife nach, 1802 S. 27, 28.

- -, Charafter ber Umgegend von. S. 29.
- -, erfter feierlicher Gindrud von. S. 29.
- -, Ankunft der Familie Humboldt in, 1802 S. 30 bis 32.
- -, häusliche Einrichtung 1802 in. S. 34, 36.
- --, abschreckender Sindruck ber schmutzigen Straßen, ber zahllosen elenden Bettler
  S. 35.
- -, Theuerung in. S. 35.
- -, Geselligkeit in. S. 37, 56.
- —, die politische Lage von, zur Zeit von Wilh. v. Humboldts Ankunft 1802 S. 33.
- unter frangösischer Herrschaft 1808 S. 61.
- -, verändertes Leben in, seit ber Aufhebung des Kirchenstaats S. 66.
- -, Frau v. Humboldt verläßt, 1810 S. 72.
- -, Rüdfehr nach. S. 132.
- --, die wiedergekehrten Kunftschätze neu aufgestellt und geordnet S. 132.
- -, Kunftgenuß im Batikan S. 136.
- -, äußere Beränderungen in der Stadt 1817 S. 131.
- -, neue Ausgrabungen 1817 S. 145.
- -, Urtheil Caroline v. Humbolbts über ben Zauber ber Stadt S. 149.
- --. Karneval in. S. 160.
- -, letter schmerzlicher Abschied von. S. 165.
- 1852 S. 521.

#### **3**.

Schadow, Wilhelm, Maler, portraitirt Gabriele S. 137.

-. Urtheil über ihn S. 147.

Schick, Gottlieb, Maler, malt die beiben Töchter Sumboldts S. 65.

Schnorr, Maler, zeichnet sich in Nom aus S. 150.

Segovia, Aquadukt in. S. 11.

Spanischer Reisewagen S. 7.

Spanische Wirthshäuser S. 7.

Spanische Sprache, ihre Erlernung S. 19.

Spanische Hofetitette S. 9, 13, 158.

Staöl, Frau v., Urtheil über. S. 56.

- Besuch bei. S. 85.

Strafburg, Boesie in ber Architektur bes Münfters S. 207.

#### T.

Tallegrand, eine abstoßende Erscheinung S. 301.

Tegel, ländliche Einfamkeit bort S. 170.

-. Bau bes Schlosses S. 184.

Tegel, hoher Besuch in. S. 193.

- -, bas Monument in. S. 239, 249, 257.
- -, eine Zeit bes Glanzes für, 1843 G. 494.
- auch in Zeiten tiefen Leibs eine Erquidung S. 481.
- in Frau v. Bülows Besit S. 535.
- -, Hochzeiten in. S. 545.
- Frau v. Bulows freies Gigenthum 1871 G. 545.
- -. letter Sommer in, 1886 S. 559.
- -, Beerdigung ber Frau v. Bulow in, 19. April 1887 S. 561.

Thormaldien verglichen mit Canova S. 137.

- auf lichter Sohe S. 147.
- -, seine Spes S. 147, 149.
- -, seine Spes jum Grabdenkmal für Frau v. Humboldt vollendet 1829 S. 239.
- -, fein Merfur S. 149.
- -, sein Fried: die Geschichte der christlichen Religion S. 149.
- erhalt ben Auftrag, seinen Mexanderzug in Marmor auszuführen S. 149.
- Rusammentreffen mit, in Köln 1819 S. 169.

# 23.

Beit, Philipp, seine Fortschritte in Rom S. 147.

Befuv, Befteigung bes. S. 69, 141 bis 143.

Biktoria, Königin von Großbritannien, ihre Erscheinung als Kind S. 243.

- erhält die Nachricht vom Tode des Königs und ihrer Berufung zum Thron S. 380.
- -. ihre Erscheinung im Parlament S. 385.
- -. ihre Rebe S. 386.
- -. ihr Benehmen Bulow gegenüber S. 387.
- -, ihre Lektüre S. 412.
- -, ihre jugendliche Beiterkeit S. 412.
- -, das erste Lever S. 381.
- -, noch ein Lever S. 387.
- municht Bulows Anwesenheit bei ihrem Besuch in Stolzenfels 1845 S. 498.

## 203.

Wach in Rom malt bas Leben ber heiligen Elisabeth S. 148.

-, seine Zeichnung von Frau v. Humboldt S. 250.

Wellington scheibet aus dem Kabinet aus, als Canning Premierminister wird, nach bessen Tode er selbst an die Spize eines torpistischen Ministeriums tritt 1827 S. 184.

-, fein Aussehen und Wefen G. 222.

Wien, seine politische Lage zur Zeit von B. v. Humboldts Ankunft 1810 S. 73.

- Unterschied des Lebens dort mit dem römischen S. 73.
- das dortige heitere Treiben im Gegensat zu ber großen, ernsten Zeit 1813 und 1814 S. 83.

Wilhelm I., Deutscher Raiser und König von Preußen, sein Palais Unter ben Linden S. 366.

- -, bie Ungewißheit über seinen Aufenthalt 1848 S. 513.
- -, seine Rudtehr aus England, Empfang in Potsbam S. 514.
- --, seine Thronbesteigung S. 535.
- beim Einzug ber Truppen 1866 S. 539.
- bei ber Enthüllung ber humboldt-Denkmäler S. 555.

Wilhelm IV., König von Großbritannien, als Herzog von Clarence, ein Fest bei ihm S. 199.

- -, Bunktlichkeit in seinem Sause S. 259.
- -, seine Thronbesteigung S. 266.
- -, sein erftes Auftreten als König S. 277.
- -, seine Krönung S. 295.
- -, seine Zufriedenheit S. 377.
- -, feine Gute Bulow gegenüber S. 383.
- -, sein Tob 1837 S. 375.

Windsor, Besuch bei ben Majestäten. Gindrud, ben bas Schloß macht S. 311.

-, Bulow bei ber jungen Königin in. S. 411.

Wolzogen, Caroline v., Wilhelm v. Humboldts Vergleich zwischen ihr und Caroline v. Humboldt S. 62, 289.

- in Rudolftadt S. 86.
- --, eine Freundin aus Rinderzeiten S. 146.
- -- -- Bilhelm v. humboldts Urtheil über ihr "Leben Schillers" S. 289.









